

Phil 50251









### GESCHICHTE

DER

# LOGIK

11

### ABENDLANDE.

VON

### Dr. CARL PRANTL,

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT UND MITGLIED DER AKADEMIE ZU MÜNCHEN.

ZWEITER BAND.

LEIPZIG.

VERLAG VON S. HIBZEI

1861.

Phil 5025.1

en Carryl

### MEINEM LIEBEN FREUNDE UND COLLEGEN

## DR JOSEPH POEZL

GEWIDMET.

20 m

### VORWORT.

Nach einem längeren Zwischenraume, als mir selbst lieb ist, folgt hiemit eine Fortsetzung meiner mühevollen Arbeit, bezüglich deren ich im Ganzen auf das Vorwort des ersten Bandes verweisen könnte.

Doch wenn ich schon dort es aussprach, dass für die "Geschichte der Logik" überall die Forschung erst von vorne habe beginnen müssen, so knupft sich hieran betreffs des Mittelalters eine doppelte Bemerkung. Einerseits nemlich lagen hier in einigen einzelnen Theilen allerdings höchst dankenswerthe Vorarbeiten vor. und namentlich sind es V. Cousin, A. Jourdain und B. Hauréau, weiche bekanntlich durch Veröffeutlichung oder Benützung handschriftlicher Quellen sich die grössten Verdienste erworben haben. Aber andrerseits handelte es sich noch um kritische Untersuchung des gesammten zugänglichen Materiales, sowie um Auffindung des wirklichen geschichtlichen Verlaufes. Und in letzterer Beziehung zeigte sich bald, dass gersde die Geschichte der Logik den Beruf haben könne, die Einsicht in die sog, Philosophie des Mittelalters zu berichtigen oder zu erganzen. Sowie nemlich bezüglich des Streites über die Universalien eine bisher unbekannte Manigfaltigkeit der Parteispaltung zu Tag trat, so konnte hinwiederum nicht bloss das Maass der logischen Litteratur-Kenntniss jener Jahrhunderte seine richtige Abgränzung finden, sondern auch der unbestreitbare Nachweis geliefert werden, dass im ganzen Mittelalter ohne alle Ausnahme kein einziger Autor einen eigenen Gedanken aus sich selbst schöpfte, sondern die gesammte Litteratur jener Zeit von dem Umfange eines dargebotenen traditionellen Materiales abhängig und bedingt war. Indem ich mich der unsäglichen Mühe unterzog, gleichsam bei jedem Satze die Frage

aufzuweren und zu beantworten, wober derselbe entnommen sei, konnte ich den objectiv richtigen Entwicklungsgang derlegen, nusste aber hiebei allerdings jene Illusionen zerstören, in welchen man ron "Verdiensten" einzelner Autoren zu sprechen gewohnt ist, insoferne man meint, Dieser oder Jener habe von sich aus einen Fortschritt herbeigeführt. Auch wo ich einmal (bei Psella) jene Frage des "Wobert" nicht mehr beantworten konnte, ist hiedurch die Richtigkeit meiner allgemeinen Behauptung nicht alterirt, sondern in jenem speciellen Falle gebricht es der Forschung nur an dem erforteithem Materials

Erhält aber durch eine solche geschichtliche Betrachtungsweise dies. Philosophie des Mittelalters eine, wenn auch niebt schmeichelhaße, doch neue Beleuchtung, so sage ich biemit wahrlich nicht, dass etwa Allers, was von Anderen, und insbesondere von B. Beurréus geleistet warde, verfeht und unrichtig sei. Aber es schien mis auch berfüssig, bei jedem Schritte der Entwicklung ausdrücklich anzugeben, wo und worin ich von Anderen abweichen misse. Daher zieht sich auch namenlich gegen Heine Rilfere, diessen chenso wortreiche als schiefe Darstellung bei Vielen in grossem Ansehen zu stehen scheint, grossentheils nur eine stillschweigende Polennik durch mein ganzes Buch hischurch; denn häte ich, — wozu fast überall Gelegenheit war —, Ritter's Angaben berichtigen wollen, so wäre eine solche nachträgliche Recension für den Leser wohl ebenso langweilig gewesen wie für mich selbst.

Wenn ich übrigens grundsätzlich mich auf jene Litteratur-Erzeurn, isse beschränkte, welche gedruckt vorliegen, so gestehe ich gerne un, dass möglicher Weise aus maneher Bibliothek durch Benutzung hangsehriftlichen Materiales Berichtigungen oder Ergänzungen meiner Forschung zu Tage gefördert werden können, und an mehreren Stellen habe ich ausdrücklich den Wunsche geäusert, dass Solches geschehen möge. Ich darf vielleicht annehmen, meine wissenschaftliche Pflicht erfüllt zu haben, wenn ich den Anstoss und etwa die richtigen Gesichtspunkte zu einer derartigen Durchforschung der vorhandenen Handschriften gegeben habe. Doch in Einem Falle machte ich von jenem meinem Grundsätze eine Ausnahme; nemlich, — abgeseben da-

achtet hiess —, benützte ich jene Andeutung, welche Hauréau in seinem trefflichen Werke (De la philosophie scolastique. Paris 1850. 2 Bände) zuweilen über einige Pariser Handschriften gab, und nachdem dieselben anf Vermittlung des königl. Staatsministeriums mir hieher übersandt worden waren, ersah ich zu meiner Freude die Pflicht, das ort vorliegende Material beiziehen zu müssen; dean es ergab sich ein ebenso neuer als interessanter Aufsehluss über das Verhältniss des Psellus zn Petrus Hispanus oder vielmehr zu den Vorgängern und Zeitgenossen des Letteren, ein Aufschlass, welcher durch die gedruckte Litteratur nie hätte gewonen werden können.

Wenn die in den Anmerkungen reichlich angeführten Quellenstellen häufig (namentlich in dem die Araber betreffenden Abschnitte) noch mehr zu enthalten scheinen, als ich im Hauptteste darlegte, so wird der Leser diess dadurch entschnlidigen, dass ich durchweg nach möglichteste Kures sterbet und darum im Texte weder eine blosse Uebersetzung noch auch ein Excerpt, sondern den innersten Kern der Original-Stellen zu geben versuchte. Dem gleichen Zwecke der Kürze dienen auch die zahlreichen wechselseitigen Verweizungen, welche der Leser nicht als eine müssige Verzierung oder Verunzierung, sondern als ein compendiöses Mittel betrachten wird, in vielen Fällen einen weiteren Zusassmenhang im Auge zu behalten.

Nachdem die ersten Bogen dieses Bandes bereits gedruckt waren, erschien nicht hoss das Werk meines Freundes und Collegen Dr. Joh. Huber über Scotus Erigena (München 1861), sondern auch Hauréau's Ausgabe des hisher unedirten Commentares des Scotus Erigena zum Marcianus Capella (Notices at Extraits des Manuscripts, Vol. X., Abthlg. 2.), und ich bedauere, dass ich dieses neuaufgefundene Material, welches einzelne Bestätigungen meiner Darstellung des Scotus darbietet, nicht mehr benützen konnte.

Der dritte und zugleich letzte Band meiner Arbeit wird dem gegenwärtigen hoffentlich in Bälde nachfolgen.

München, im October 1861.

C. Prantl.

### ÜBERSICHT DES INHALTES.

....

XIII. Abschnitt. Das Mittelalter in unvollständiger Kenntniss der aristotelischen Logik

1-97

Die Verbreitung der späteren römischen Logik in den Schulen 2. Beschränkthelt dieser Tradition bezüglich der Uebersetzungen des Boethins und Unkenutniss der logischen Hauptwerke des Aristoteles 4. Stellung der Orthodoxie zur Logik 6. Die Isagoge des Porphyries 7. Ueberwiegen eines platonischen Realismen 9.

Isidoras Hispalensis 10, Alcuin 14. Fredegisus 17, Hrahanns Maurus 19. Pseudo-Boethins De trinitate 20. Johannes Scotne Erigena 20, seine logisch-formelle Gewandtheit 21, sein thcologischer Realismue ueben Werthschätzung der vox 25. biedurch nominalistische Anschauungen 30, und ein gewisser Intellectualiamns 32. Die Quellen der logischen Parteispaltung nachweisbar in zwei Stellen dee Boethlus vorliegend 35. Stellung des Scotus Erigena 37. Steigerung der nominalistischen Wendung des Scotus bei Pseudo-Hrabanus 38, und noch mehr bei Eric von Auxerre 41. Mathematisirender Arietotelismus des Pseudo-Eric oder Jepa (?) 43. Platonismus des Remigius v. Auxerre 44, und des Otto v. Clugay 45. Thatigkeit in St. Gellen 46, das Glossarium Salomonis 47. Unfruchtharkeit des zehnten Jahrhundertes 48, Poppo in Fulda, Reinhard in Warzburg, Johenn von Gorz 49, bewusste Parteistellung des Gunzo Italus 50; Wolfgang in Regensburg, Abbo v. Orleans, Bernward in Hildesheim 51, Walther v. Speier 52. Gerhert 53, ausserste Unbedeutendheit desselben 57. Adalbero v. Laon 58, Fulbert v. Chartres 59. Anonymus sec. 11 mit nominalistischer Färbung 60. Reiche Thätigkeit in St. Gallen, Notker Laheo 61; dortiger Nominelismus 63, Bedeutsamkeit des Anonymns De syllogismis 64. Franco in Lüttich 67, Othlo in Regensburg, Petrus Dsmisni 68.

Frischere Bowegung in der zweiten Halfte des 11. Jahrhundertes. Rechtswissenschaft, Papias 69; Lanfrances, Irnerius, die Formelbücher 71. Theologie, Berengarius sle Nominalist in der Abendmablis-Frage und der Keiter-Richter Lenfrancus 72. Partei-Gegenstat 75. Alberies v. Monte Casho 76. Die Lehre des Soutus

Erigens und Rohert v. Paris und Aruulph von Loon 77, und Rocellians als Vertreter einer "neuen" Logit 78; die gebäsigen Berichte uber Leitzteren seines seiner orthedoxun Geguer 79, Rainhert in Lille und die "alte" Logit des Otto v. Cambers § 23. Withelm v. Illerobas und Konstanti der Karthager § 3. Anselmus v. Canterbury § 5, der ontelogische Bereis und Guullo § 6, der unwissenschaftliche Benlissen des Annelmas § 5. und der Häglich niedrige Standpunkt seines Dialogus de grammatice § 9. Honorius v. Auton 97.

x

XIV. Abschnitt. Allmälige Vervollständigung der Kenntniss der aristotelischen Logik

98-260

Gesteigerter Betrieh der Logik 108, Theologie, Psendo-Bothius De irmitate 109. Gegenstat der Logik und des Bogma's 110, Petrus Lombarden, Hago, v. St. Victor 111. Grosse Assechnung und zugleich Einseitigkeit der logischen Litteratur 114; eigenthemücher Gegenstat zwischen "aller" und "queuer" Logik 116. Der Streit über die Universalien, Spaltung in weutgstens

dreizehn nachweisbare Partei-Ansichten 118.

Carlinain automensorie Prince-Australie I 115.

Seninaisiuma an resmalistiche Analytion trreifend 122, Abstafungen desselben (Garmund) 123. Die Lehre, dass der Universeilen "maarier" selen, — Hoguetio» 125. Die Prisonlier,
Seninains des Wiellen v. Changetio» 125. die Schwirzigkeiten
und Abstudinaen den Realismus 131, Controversen über Delmilion
und Abstudinaen den Realismus 131, Controversen über Delmilion
und Abstudinaen den Realismus 131, Controversen über Delmilion
und Treithegriff 131. Vermittungsversach durch die Lehre von
utfatter", Welter v. Nortage 137. Die Lehre von der "Iddiffer
eru" 1315; pistioniche Wendung dereilben durch Adderd v.
Radi. 130. Die Ansicht des Gesulenses oder Jesteellinns v. Seisen berniglich des "cellipter" 132. Die Ansicht des Verfassers
der Schrift De generitus eit speciebus 143, seise Auffassung der
Urrheiles und Hanningung zum Plateniamus 148. Controversen
über die Kategorien 152, und aber die Lehre vom Urrheile 154;
Stilogistii 1584, Fruik 159.

Abalard 160; seine Begabung 161, seine logischen Schriften 162; theologische Anffassung und innerer Zwiespalt seiner Lehre 164; er ist Aristoteliker 166, und zugleich Platoniker 167, und Strigerung der aristotelischen Seile Abbiara's bei einem Anorumus De interpr. 204, sowie bei dem scharfsimigen Psendo-Abalara De intellectius 205. Ucherwiegen der Lehre vom Urtheile hei Adam v. Petit-Pont 211. Logischer Skepticismus des Robert Pullern 213, und theologische Besetion durch Petrus v.

Poitiers und Robert v. Melun 214.

Gilbertus Porretuus and seine Lehr von den fermen natione 215, die Stümperhanigheit seiner Schrift De ses principiis 223. Otto v. Freising ein Anbanger Gilbert's 227. Pseudo-Boethins de mitiete et ume 228. Alberich in Paris, William v. Soissons 229, and mehrere andere, hei Walter Mopes angeführte Autoren 230; der sog. Cornificius des Joh. v. Salesbury 231.

Johanne v. Saledurg 222, sein ciceronisalerbe Utilismus 233, der die Beterismus 255; Verwandtecht mit Abbard 259, Beurthelang des Aristoteles 241; zeine "rufe indifferentien" ist nowies-chaftlicher Indiferentismus 245; vom grobilerbe Ebertigisch der Universilen 246, und der nubestimmte Begriff der "waite" 251; seine Ewsterungen dem die Kategorie 253, aber die Stleigstilt 256. Eine unbedoutende Schrift, des Alexans, v. Lille 250;

### XV. Abschnitt. Einfluss der Byzantiner. . . . . 261-296

Berährung des Absedlaudes mit den Brzantiseren 2022, reiche Liertunte zur Zeit der Anne Camensa 263. Die Synopsia des Peelhat, welche durch Wilhelm Shyrawood, Perras Hispanan und Austere dem Intelnischen Abendlande zugunglich wurde 2641; alle dort entwicktelt belier vom Urteiler 2655, mit Benturun intelnisscher Mannerial-Worne und -Verse 272, die laugoge 272, die Sateporien 273; die Lehre vom Stylingismus, gleichfeldsa unter Anwendung technischer Worte, in welchen die Entstehung des Gigichen Schuligherunches der vier Volate (A. E., 1, O.) sieh knodglith und zugleich des Original der bekannten Interinischen Nomenietur vorliegt 275; die Topis, der Abschulin, die tenisneum gegenetäteltun" oder "Syntestopromusta", welcher die Lehre von der zügerigscho in unsthiellicher Gilderung der "sippositio"

- -

darlegt 279. Der aus den Lateinern zu ergänzende verlorene Rest der Synopsis 287. Die Frage über die Quellen oder Vorbilder des Psellus 290. Johannes Italus 293. Nicephorus Blommides 295.

XVI. Abschnitt. Einfluss der Araber. . . . . . . . . 297—396
Beschränkung auf die lateinisch-arabische Litteratur 298. und zwar

auf den Umkreis der eigentlichen Logik 299. Die arsbische Logik

im Allgemeinen 300. Alkendi 301.

Alfarabi 301, ethsiche Beziehung der Logik 302, der doppseite Weg von Bekannen zum Unbekannen, Argumentation 303, Ribetorik nind Poesie 304; die Universalien aute zem, in re, post rem 306; die Kategorien und res 307; das Urthebi 306; die derte Anahytik und die hypothetische Schlüsse 501; Ergierungsversuche zur zweiten Anahytik 312, demonstratio quis und gropter quid 317.

Aricenna 318, sein Intellectualismus 202). Defluition und Argumentation 322; die Universalien und die Quidditat 324, das Sahsantielle und das Accidentelle 336; Erzeterungen und Controversen beher die einzelnen full Worte 390, besonders liebe 4 mrt Arbegriff 334, und alber die Differenz 338; Berichtigungen und Zusätze zur Jacque 344; abserbe Darlegung des Intellectualismus in Universitätion der Universalien unter erm, és zr., post rem 347; die Artegorien 351; das Urbeill 365; die erste Auslytik and die hypobletischen Schlüsse 367; die zweite Analytik 359; die Stellung der Troit und Schniktik 360.

der Topik und Sophistik 360.

Alexaell 361, Tendear seiner Logik 361; imaginatio und aredulisa 382; ignificatio dictionam 383; die Insegor 363; die Kategorien der Ontologie rugerrissen 365; das Urtheil 366; die Argumentation, Combination der maginchen Schlassreiens 365, die bypothetischen und disjunctiven Schlasse 369; die Urtheile als Stoff der Argumentation 370; fallacies 371; die zweite Anajulik 372. Arempace 373.

Arerroes 374; sein strenger Aristotelismas 375, Methode des Abthellens 376; nothgedrungene Beiziehung der Isagoge 377; die Kategorien 378; das Urtheil 379; die erste Analytik, Polemik gegen Galenus 380, die hypothetischen und disjunctiven Schlasse 381, Praxis der Syllogiatil 382; die zweite Analytik 384; die Topik und Sobhistik.

Des Psendo-hverroes Epilome 385, agens und dirigens 386, die Universilien 396, Geltung der Kategorien 397, das Urhell 389, Argumentation 389, die Topis 390, die Definition 391. Die Quaerita drs Psendo-Averroes und anderer Araber 392. Das Buch De causis 394. Die Juden 394. Moses Malmonides 394. Levi Ben Gerson 394.

### XIII. ABSCHNITT.

DAS MITTELALTER IN UNVOLLSTÄNDIGER KENNTNISS DER ABISTOTELISCHEN LOGIK.

In das Mittelalter geht die Logik als blosser Schulgegenstand in jener Form über, deren Darstellung der vorige Abschnitt enthält, und die dort geschilderten Schriften des Marcianus Canella, Boethius, Cassiodorus und theilweise auch des Augustinus und Pseudo - Augustinus sind es, welche für den Schulbetrieb der Logik das ausschliessliche Material darboten. Aller Orten, wo im Zusammenhange mit der Verbreitung des Christenthums entweder zahlreiche völlig neue Bildungsstätten entstanden oder auch zuweilen eine Anknüpfung au antike Institute möglich war, finden wir bekanntlich den Studiengang des Triviums und Quadriviums in grösserer oder geringerer Vollständigkeit eingebürgert, und wenn auch die mathematischen Disciplinen (Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik) nicht sämmtlich überall die gleiche Pflege fanden, so bestand doch zu allermeist eine Gleichmässigkeit im Betriebe der Grammatik, Rhetorik und Dialektik, insoferne diese drei "Künste" in keiner Schule fehlten. Es ist nicht Phrase oder Uebertreibung, wenn wir bezüglich der Logik oder Dialektik den Ausspruch thun, dass der ganze Occident, soweit ihn überhaupt die Kultur des Mittelalters in ihrer allmäligen Ausbreitung berührte, durch die Tradition der genannten Autoren des späteren Römerthums geschult wurde, dass nemlich in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Britanien man wirklich mit einem gewissen Materiale logischer Lehren bekannt wurde, und zwar ausschliesslich nur auf Grundlage jener Ueherlieferung. Eben in dieser Beziehung jedoch scheint die Geschichte der Logik das ihr zukommende Gebiet wohl nicht überschreiten zu dürfen. Insoferne nemlich aus einzelnen Notizen über Schulen oder aus Bibliothekverzeichnissen u. dgl. schlechthin nichts Weiteres folgt, als dass da oder dort eine logische Schrift des Marcianus Capella oder des Boethius u. s. f. bloss vorhanden war oder in irgend einer Klosterschule eben nur gelesen wurde, oder dass irgend Jemand durch solche Lecture sich gebildet oder sie Anderen empfohlen habe u. s. w., müssen wir derlei Nachrichten immerhin, so kostbar sie gerade wegen ihrer Vereinzeltheit auch sind, der allgemeinen Kulturgeschichte oder der Geschichte der Pädagogik überlassen; denn für die "Geschichte der Logik" genügt das Factum einer verbreiteten Uebung der sog, sieben freien Künste überhaupt als allge-PRANTL, Gesch. II.

meine Grundlage für den Eintritt in das Mittelalter, und auf diesem Roden haben wir bier dann demgingten nachraspfren, was durch eine signene, wenn auch noch so geringe, Thätigkeit einzelner Lehrer oder Gehildeter geleistet wurde und hiedurch Momente eines geschichtlichen Weiterschreitens darbitett; überdiess ja wird dann Schebe, wobei auch als aanscheinend Geringflögige nicht übergangen Wordens, wobei auch als aanscheinend Geringflögige nicht übergangen Wordens, den jeden die einen Rückschluss auf Obiges in sich enthälten, dass nemlich neben wereinzelter individueller Thätigkeit auch ein massenhafter Betrieb, welcher bloss an dem Texte der Schulhücher-Tradition haften blieb, bestanden haben muss 1).

Aher Eine Bemerkung ist betreffs dieses Schul-Materiales gleich hier in all ihrer Schärfe und ihrem ganzen Umfange nach vorauszuschicken. Wir müssen nemlich die völlige Ausschliesslichkeit desselben von vornherein im Auge behalten, d. h. erstens, dass lediglich nur diese lateinischen Litteraturprodukte cursirten, und hiemit ausser dem Marcianus Capella, dem Boethius, dem Cassiodorus und dem achten oder dem unächten Augustinns das Mittelalter bis zum 12. Jahrhunderte für die Logik üherhaupt keine anderweitigen Quellen kannte oder benützen konnte. Es war jenem ersteren Zeitraume über die griechische Grundlage der Logik nur jene secundäre Kunde möglich, welche aus eben diesen Autoren geschöpft werden konnte, und namentlich die aristotelischen Schriften (ia im Allgemeinen wohl auch nur der Name des Aristoteles) waren ausschliesslich bloss in jener Form bekannt, in welcher sie Boethius überliefert hatte. Man darf, wenn in Urkunden, welche sich auf jene Jahrhunderte beziehen, aristotelische Schriften erwähnt werden, durchaus an Nichts anderes denken als an eben diese Uebersetzungen des Boethius; so z. B. wenn unter den Büchern der Bibliothek zu York im 8. Jahrh. auch ein "acer Aristoteles" genannt wird 2), oder wenn wir im 10. Jahrh. in Tegernsee die Kategorien des Aristoteles erwähnt finden 3). Dass alle dergleichen Stellen nur in dieser Weise zu erklären seien, wird allerdings erst aus dem Folgenden, sowie aus dem Uebergange in jene Periode, in welcher der Originaltext des Aristoteles dem Mittelalter bekannt wurde, völlig deutlich gleichsam durch eigenes Erlebniss erhellen, aber es schien nicht überflüssig, schon

<sup>1)</sup> Für den bleisiger Zweck demusch muss ich ein nicht kargliches und sicht ohne Mübe errungenen Queller- Mustrial bei Steit lassen, welches entweder zu einer Geschichte der mittelalterlichen Schulen anschweilen würde oder hei einer (übrigens kann durchführlaren) Beschränkung am hernasgörissene Ausswahl des Logischen doch nur den Beteg der obsediess allbekannten Thatsache enthielte, dass jene obigen Autore den Inhalt der Schulwissenschaft ansmechten.

<sup>2)</sup> Die von Aelbert in Vork angelegte Bihliothek beschreibt dessem Schüler Alcuin ausführlich in s. Gedichte De Ponificiou et Sancii eccleriae Eboracensis (Alcuini Opp. ed. Froben. II. p. 241 fl.); dort beisst es v. 1348 fl. (p. 257.): Quae Victoriuu zeripiere, Bochinu alque Historici velerez, Pompeius, Pliniuz, ippe Acer Aristoleles, Arbor quoque Tallius ingens.

<sup>3)</sup> Ein Tegeruseer Monch schreibt in eisem Briefe (b. Pes, Thes. Asecd. VI, p. 1811): stuttum feeit Deut sopientiam mundi huius (diese Worte sind aus Paul, ad 'Orisich, 1, 1, 20; s. uuten Ann. 2011), postquam exsiceusi fluvios Elinar; prae dukcedine enim decem chordarum Buvidis... paene oblitus sum totidem categoriamm Aristotelia.

hier den Gesichtskreis richtig abzugränzen 4). Nur eine scheinbare Ausnahme liegt natürlich darin, wenn überliefert wird, dass im Anf. d. 10. Jahrh, ein gewisser Simeon, ein Bulgare, in Constantinopel die Syllogistik des Aristoteles im Originale studirt habe 5); denn dass im ostromischen Reiche die Griechen noch bis in späte Jahrhunderte sieh mit Derartigem beschäftigten, sahen wir hinreichend oben, Abschn. XI, Anm. 106-118. Aber Eine vereinzelte Notiz konnte unserem Ausspruche entgegenzustehen scheinen; es schickte nemlich Papst Paul I. im J. 757 an Pipin den Kleinen mehrere griechische Schriften, unter welchen Ersterer selbst in dem betreffenden Briefe auch Bücher des Aristoteles anführt 6); ist jedoch die Urkunde ächt, woran zu zweifeln kein Grund vorhanden scheint, so spricht sie weit eher für uns als gegen uns, denn offenbar blieb dieses damals in jener Gegend einzige Exemplar eines griechischen Textes des Aristoteles am frankischen Hofe vergraben oder gieng verloren, da wenigstens von einer Benützung desselben nirgends die leiseste Spur sich zeigt; auch fällt ja für jene Länder die erste sichere Kunde von einem Studium des Griechischen oder von Uebersetzungen aus dem Griechischen überhaupt erst in die Zeit Karls des Grossen 7), worauf dann noch im 9. Jahrh. die Arbeiten des Scotus Erigena folgten (Uebersetzung des Pseudo-Dionysius).

Zweitens jedoch ist selbst jenes lateinische Quellen-Material gerade in der Hauptsache abermals ein beschrahtes. Während nemlich die logischen Schriften des Aristoteles ingesammt in den Uebersetungen des Boethius, welcher hiefür die enzige Quelle war, hätten gelesen werden können, zeigt sich ehen hierin eine scharfe Abpränanng; denn unter den ohen (Abschn. XII, Amn. 72 L) angeführten schriftstellerisen Erzeumissen des Boethius benützte man im Mittelaller vorerst aussehen Erzeumissen des Boethius benützte man im Mittelaller vorerst aussehn

<sup>4)</sup> Schon hier darf ich vorlsufig auf die bekannte vortreffliche Arbeit Am, lourdain's (Recherches critiques sur l'age et l'origine des traductions latines d'Aristote. 2. Auft. Par. 1843) verweisen, wenn auch mit dem Vorbehalte, dieselben berüglich des 12. Jahrhunderta mannigfach berichtigen und ergänzen zu müssen (s.

d. folg. Abschn. Anm. 2, 14 ff.).
5) Liutprand Antapod. Ill. 29. bei Perts, Monum. V, p. 309.: hunc etenim Simeonem emiargon, id est semigraecum, esse aiebant, co quod a puerilia Byzantii Demosthenis rheloricam Aristolelisque syllogismos didicerii.

<sup>6)</sup> Der Brief ist gedruckt h. Gai. Cessi., Monum. dominat. positif, sine Godze-Greef. (Bem. 1760. 4.) p. 148, wooslaht die Steller: Directions einem excellentine setzene libros quantes reperire potsimus, Antiphonale et Responsale, insimul arten germaniteem, Antistelles, Bioquisif dropogiste libros (bet Cessi sich hone Unterscheidungszeichen arten grammatieum dropogiste libros (bet Cessi sich hone Unterscheidungszeichen arten grammatieum, omnes groese clopius excipiuret. Bis Worten grace clopius, deren Bedeutung im denniligen öpprachgebrenche willig feststink, bestätzen sich wohl mar spronale var antitrich lateiniche, and whrscheinich behenn die erstere Grammatik, die zweite hingegen grächisch. (Uchrigena findet sich diese Notis hei Jourdain nicht benatte.)

<sup>7)</sup> Z. B. bei D. Chypraeus Chron. Sazen. (Lipz. 1593, L. III. p. 83: Instituti meter Carelou Nonthropae, et in collegio articla in factorer gracece el claima l'impact manufacture. Vidi etim ezemplom literarum fundationis, ut rocant, quas eccletice Ottanopous Carelou dedici) and ditere, sietes aben ille Beichung and die behante Gestandischaft der Kaiseria Irene und den hiedurch hervorgernfenen diplomatischen Vertehr.

schliesslich nur jene Uebersetzungen, welche derselbe durch Commentare erläutert und schulmässig zugerichtet hatte, d. h. ausser der doppelten Bearbeitung der Isagoge des Porphyrius nur jene der Kategorien und die beiden Ausgaben des Buches d. interpr., wozu dann allmälig noch die eigenen Compendien des Boethius hinzukommen. Hingegen die Uebersetzungen der beiden Analytiken, sowie der aristotelischen Topik und der Sophist, elenchi, welche sämmtlich Boethins ohne Commentar belassen hatte, blieben aus eben diesem Grunde unbeachtet und entzogen sich hiedurch der Kunde des Mittelalters so sehr, dass man lange Zeit hindurch überhaupt nicht einmal mehr um das Vorhandensein derselben wusste. Darum liegt aber in dem allmäligen Bekanntwerden jener Hauptwerke des Aristoteles ein entscheidender Wendepunkt für die mittelalterliche Logik. Und Während ich alle Versuche, die sogenannte "Philosophie" des Mittelalters aus inneren Motiven in Abschnitte einzutheilen, für versehlt halte, scheint mir für das gesammte Mittelalter (bis zum Ende des 15. Jahrh.), in welchem ich, abgeseben von Alchemie oder Astrologie, nur Theologie und Logik, aber durchaus keine Philosophie, finden kann, der Eintheilungsgrund lediglich in dem äusserlichen Befunde der Masse des traditionellen Schul-Materiales zu liegen. So könnte ich auch den Unterschied zwischen diesem gegenwärtigen und dem folgenden Abschnitte dadurch scharf bezeichnen, dass in ersterem eine fragmentarische Kenntniss des Boethius obwaltet, in letzterem hingegen theils ein allmäliges Bekanntwerden des ganzen Boethius und theils die Anfertigung neuer Uebersetzungen der bis dahin unbenützten Werke eine deutlich ersichtliche Wirkung aussert, worauf dann für die späteren Abschnitte wieder analoge Bereicherungen des Materials eintreten. - Der Nachweis hievon wird im Folgenden selbstredend vorgeführt werden.

Kurr also, — um die Abgränzung so entschieden und dentlich als möglich zu wiederholen —, es besteht für diesen ersten Abseinlit des Mittelalters das traditionelle Material der Logik ausschliesslich aus Folgendem: Marc. Capella, Mayustin, Pesedo-Augustin, Cassiodorus, Borhius ad Broph. A Vict. transl., ad Porph. as es transl., ad Arist. Categ., ad Arist. d. interpr. ed. 1 u. 11, ad Cic. Top., Introd. ad cat. sytt., D. sytt. cat., D. sytt. cat., D. dift. top. lingegen fehlt die Kenntniss der beiden Analytiken, der Topik und der Soph. El. des Aristotlees.

Die eigene Thätigkeit aber, welche die Lehrer oder Gelehrten dieser gamen Periode an diesem ausschliessichen Materiale der Schultradition übten, war eine doppelte. Entweder nemlich handelte es sich um Herstellung von Compendien, wobei meist ein planloses Zusammenraffen verschiedeuer Quellen in gam. Rhnlicher Weise waltete, wie wir es schon im vorigen Abschnitte besonders bei der Schrift des Cassiodorus bemerklich machen mussten, oder man beschäftigte sich mit einer mehr oder weniger einlässlichen Erklärung der schon im Gebrauche stehenden Bücher, unter welchen vor Allem des Boethius Bearbeitung (Uelersretzung and Commentary der Isagoge und der Kätegorien in den Vordergrund treten. Dabei aber spielten sowehl Fragen der christlichen Theologie in die logischen Erforterungen himein, als auch wirkten die Controversen der Logik mächtig auf die Kämpfe der Dogmatik hinüber, und überhaupt ja waltete in dieser Beziehung Anfangs ein sehr eigenhümliches Verhältniss, welches nicht ausser Acht gelassen werden darf.

Nemlich die christliche Lehre an sich - ganz abgesehen von der Entstehnng der christlichen Ideen überhaupt - trat wohl in völlig schlichter Unmittelharkeit auf und sprach zum religiös erregbaren Gemuthe, zugleich aber fand sie sich bei ihrer weiteren Verbreitung an eine Bevölkerung hingewiesen, welche theilweise durch den Schulbetrieh des späteren Alterthums gebildet worden war und so eine formale Seite des Antiken mit dem neuen Inhalte christlicher Lehre und christlichen Lebens verbinden konnte. Wie aus dieser Vermischung religiöser Unmittelbarkeit und geschulter Lehrfähigkeit sich rasch der Gegensatz zwischen Laien und Klerus entfaltete, d. h. eine ecclesia docens entstand, und wie die Kirche desshalb, weil sie docens war, ganz natürlich zu Schuleinrichtungen griff und hiebei der Form nach sich an Vorhandenes anlehnte, gehört eben so wenig hieher als die mit Waffen der Dialektik geführten Kämpfe, in welchen die Dogmenbildung vor sich gieng. Wohl hingegen ist für uns der Umstand von Interesse, dass überhaupt eine doppelte Richtung vorlag; ja wir mussten im Verlaufe der Geschichte der Logik selbst schon ohen (Ahsch. XII.) von zwei hervorragenden Vertretern der christlichen Theologie, nemlich von Hieronymus und besonders von Augustinus sprechen, unter welchen namentlich der Letztere das Nebeneinandertreten der zwei Richtungen sehr deutlich zeigt (s. ebend. Anm. 17-22). Je stärker aber hiebei der specifisch christliche Standpunkt betont wurde, desto mehr Gewicht musste auf jene innere Unmittelbarkeit fallen, welche Augustinus als lux interior bezeichnete, und es ist nicht bloss erklärlich, sondern sogar principiell gefordert, dass gerade die Strengeren unter den ersten christlichen Theologen neben der gehotenen Polemik gegen den Inhalt antiker Philosophie sich auch spröde gegen die Formen des Wissens verhielten, durch welches der Glaube nicht nur nicht ersetzt, sondern selbst häufig gestört werde. So bestand also allerdings zunächst eine grundsätzliche Abneigung

gegen Logik oder Bialektik, und wenn wir bedenken, dass in den klampfen der Dogmenbildung gerade die Ariener und Pelaganer au dektischer Bildung und Gewandtheit wirklich im Vortheile waren, so können wir es uns erklären, dass jene Abneigung sich zu gereixter Feindschaft steigerte. Es lieses eich nicht bloss aus Ireafus (2. Jahrh.) und Tertullianus (3. Jahrh.), sondern namentlich im 4. u. 5. Jahrh. (der Zeit des haupskachlichsten Dogmen-Kampfes) aus Basilius d. Gr., Gregorius v. Nazianz, Epiphanius, Hieronymus Presbyter, Faustinus, Mansnett, Eusebius, Sokrates, Theodoretus n. A. eine übergrosse Menge von Stellen anführen, in welchen die Dalektik als überflüssig (5) oder als ein inchtiges sich selbst zerstörendes Tium 9) und ein zweckloser ver-

<sup>8)</sup> Basil. M. adv. Eunom. l. (Opp. ed. Paris. 1518 fol. ll, p. 10.): η τών Αριστοτέλους δίντως ήμεν καὶ Χρυσίππου συλλογισμών έδει πρός τὸ μα-

θεῖν ὅτι ὁ ἀγέννητος οὐ γεγέννητας; (vergl. Anm. 16).
9) Tertuil. Praescript. c. 7. (Opp. ed. Venet. 1701. fol. p. 119 b.): Miserum Aristolelem qui illis dialecticam instituti artificem struendi et destruendi versipellem

künstelter Wortkram 10) bezeichnet wird, welcher vermöge seines weltlich bunten Charakters untauglich für die reine einfache Wahrheit 11) und überhaupt unchristlich 12) sei, daher alle Syllogistik, sowie sie vor den schlichten Worten der Apostel zerstieben müsse 13), ihrerseits hinwiederum nur zur Bekämpfung und Verfälschung des Glaubens diene 14), was sich insbesondere bei den Arianern zeige 15), u. dgl. m. War aber so die Dialektik, für welche meistens Aristoteles, und zwar namentlich wegen der in den Kategorien liegenden Sophistik, verantwortlich gemacht wurde 16), fast zu einem Gegenstande des Abscheues geworden,

in sententiis coaetam, in coniecturis duram, in argumentis operariam contentionem,

molestam etiam sibi ipsi, omnia retractantem, ne quid omnino tractaverit.
10) Greg. Naz. Orat. 26. (Opp. ed. Colon. 1690. l, p. 458.): οὐπ οἰδε λόγων στοροφάς δησίες τε σου φε καλ σύντες καλ το Μυρουνος Εντάσεις ή ξερξείς ή άντιδεσεις καλ των Χρυσίππου συλλογισμών τας διαλύσεις ή των Χρυστοίδους τεγνών την κικοιτεγείαν. Όται 33. (p. 529.); χαίροντες ταις βεβήλοις κενοφωνίαις καλ αντιδέσεσει της θευδωνύμου γνωσείως καλ

ταις εξς ουθέν χρήσιμον φερούσαις λογομαχίαις. 11) Epiphan. adv. hacres. II, 69, 69. (Opp. ed. Petav. Col. 1692. I, p. 795.): δεινότητι μάλλον ξαυτούς έχδεδώχασιν ένδυσάμενοι Άριστοτέλην τε χαὶ τούς άλλους τού χόσμου διαλεκτικούς δύ καὶ τούς χαρπούς μετίασι μπ δένα χαρπόν διχαιοσύνης εἰδότες. Ebend. III, praef. (p. 809.): έχ συλλογισμών γὰρ καὶ Αριστοτελικών καὶ γεωμετρικών τὸν θεὸν παριστάν βούλονται. Ebend. III, 76, 20. (p. 964.): ταῦτα δὲ ἀψαιρεῖται πάσαν σοῦ τῶν λόγων συλλογιστικήν μυθολογίαν και ούκ ένθέχεται ήμας προτρέψασθαι μαθητάς γενέσθαι Αριστοτέλους τοῦ σοῦ ἐπιστάτου....οὐ γὰρ ἐν λόγφ μα-τητας γετευσκαι Αμείστοτειους του σου επιστατου .... ου γας εν λογός σταλιογιστική β βασιλίαι του διομανός και έν λόγος κομπασιτας, άλλ έν δυνάμει και άληδείς (s. Anm. 20). Ebend. 76, 24, (p. 971): προεβασε τό δείου δες κατά του σου λόγου είς την αυτού πέστει την αυλομόσετε ταύτην σου την τεγκολογίαν. (Amserdem kommi Ababliches gerade bel Ερί-phanias hochat haufig vor.) Vgl. Heron. dat. Beleid. (δργ. de. Par. 1706. IV, 2. p. 130.); non campum rhetorici eloquii desideramus, non dialecticorum tendiculas nec Aristotelis spineta conquirimus; ipsa scripturarum verba ponenda sunt,

12) Faustin. d. trin. adv. Arian. I, 10. (Bibl. Patr. Galland. Ven. 1770, VII, p. 444.): Noli infelix adversus Christum dominum totius creaturae Aristotelis artificiosa argumenta colligere qui le Christianum qualitercunque profiteris, quasi ex discipli-

nae terrenae supputationis circumscriptor advenias.

13) Theodoret, serm. 5 d. nat. hom. (Opp. ed. Sirmond. Par. 1642. IV, p. 555.): ήμεῖς δὲ αὐτών την έμπληξίαν όλοφυρόμεθα, ὅτι δή ὁρώντες βαρβαροφώνους άνθρώπους την έλληνικήν εθγλωττίαν νενικηκότας και τους χεχομψευμένους μύθους παντελώς έξεληλαμένους και τους άλιευτικούς σολοιχισμούς τοὺς ἀττιχοὺς καταλελυχότας συλλογισμούς. (Diese Anspielung auf die schlichte Rede der Fischer findet sieb anch sonst noch öfters.)
14) Iren. adv. haer. II, 14, 5. (Opp. ed. Venet. 1734. I, p. 134 h.): minutilo-

quium autem et sublimitatem circa quiestiones, cum sil Aristolelicum, inferre sidei conantur. Euseb, hist, cect. V, 27. (Opp., ed., Paris, 1591. Il, p. 108): Christum ignorant, ... sed queanam syllogismi spura ad suam simpicatem confirmadam reperiretur, studiose indagarunt; quod si quisquam forte illis aliquod divini eloquii testimonium proferat, quaerunt, utrum coniunctam an disiunctam syllogismi figuram possit efficere ..... sollerti impiorum astutia et subtilitate simplicem ac sinceram divinarum scripturarum fidem adulterant.

15) Hieron. adv. Lucifer. (oh. Ausg. IV, 2, p. 296.): Ariana haeresis magis cum sapientia seculi facit et argumentationum rivos de fontibus Aristotelis mutuatur. 16) Socr., hist. eccl. II, 35. (ed. Vales. Turin. 1747, p. 114.): εὐθὺς οὖν ἔξενοιρώνει (nemlich Aëtins) τοὺς ἔντυχχάνοντας, τοῦτο ὅὲ ἔποίει ταῖς χατηγοοίαις Μοιστοπέλους πιστεύων' βιβλίον δε οῦτως εστιν επιγεγοαμμένον αὐτῷ εξ αὐτῶν τε διαλεγόμενος καλ έαυτῷ σόφισμα ποιῶν οὐκ ῷσθετο....τοῖς

so stellte sich doch zugleich von selbst das Gefihl der Nothwendigkeit ein, mit gleichen Waffen sich gegen die Feinde der orthodosen Lebre vertheidigen zu können, und erklärlicher Weise musste diesen Motiv, dass die Bialektik den Kample gegen die Ketzer diene, das Uebergsewicht erlangen. Also auf die Gesinnung und die Abeicht, in welcher man Logik betrieb, kam es nun au <sup>17</sup>), und in solcher Weise durfte man sich sogar logischer Kenntnisse röhmen <sup>18</sup>); sehr wohl aber konste biemitt die Anschauung verbunden sein, dass die dogmatische Theelogie ehen doch nur aus äusseren Gründen in der Dialektik das Gebiet eines bloss äusserlichen Wortkrause betreten habe, und es wird uns demaach nicht befremden, wenn wir weiter unten wiederholt eine offene Feindschaft gegen alle Dialektik überhaupt artureffen werden.

Jedenfalls aber war, wie gesagt, die ecclesia docens schon in den ersten Jahrhunderten auf diese Weise dazu gelangt, dass sie eine gewisse Summe logischer Lehren in den Umkreis ihres Betriebes aufnahm. und waren einmal irgend welche Compendien, - wenn auch mit Vorbehalt der Gesinnung und Absicht -, für den Gebrauch der Kleriker recipirt, so konnte und musste wohl auch der Fall eintreten, dass Einzelne jeues Material, welches anderweitig als Mittel zum Zwecke dienen sollte, zu einem speciellen und selbstständigen Gegenstande ihrer Beschäftigung machten. Und hiebei waren es vor Allem die Kategorien, welche von der spät-antiken Schultradition her eine reichliche Verwendung in den theologischen Hauptfragen, und zwar gerade zumeist bei Augustinus (hetreffs der Trinität und der sog, Eigenschaften Gottes) gefunden hatten; ja es ist selbst möglich, dass man schon ziemlich frühe die pseudo-augustinische Schrift über die Kategorien (s. Abschn. XII. Anm. 40-50) für ein ächtes Werk hielt und so durch die Auctorität des Augustinus selbst sich in dem Studium dieses Gegenstandes bestärkt fühlte. Hatten aber die Kategorien jedenfalls eine bedeutende Geltung für die Theologie, so lag ja in der Schrift des Porphyrius, d. h. in den Ouinque voces, eine in der Schule für unerlässlich gehaltene Einleitung zu den Kategorien vor, und es verstand sich von selbst, dass man für den Unterricht sowie für das Studium stets den Anfang mit der Isagoge machte. Beide aber, nemlich sowohl das Buch über

Theodort, hist, eccl. IV, 26. (Opp. cl. Sirm. III. p. 707.); καὶ τὰν Αριστοτίολος συλιγομίων καὶ Τῆς Πιθαινος είκπλα chα τὰν κακοῦν ἐξειξείς τοι (ε. Δίθυμος) τὰ μαθήματα οἰχ νὰ ελλύλειαν ἐκπαιδείνοντα, ἀλὶ 'κὰς, οπλαι τῆς ἀληθείας κατά τοῦ νέφολος γογτράμος.
 Syriil, Μέτε, Theosur. d. trin. 11. (Opp. cl. Aubert Par. 1638. V, 1, p. 51); ἐκ μαθημάτων ἡμίτ τῶν Μοματστέλος οξιμαμένου καὶ τῆ δεινότητε

kx τῶν κατηγοριῶν σοφίσμασι συνεπέμεινε, διὸ οὕτε νοῆσαι δεδύνηται,
 πῶς ἔστιν ἀγέννητος γέννησις (τgl. Anm. 8).
 17) Theodoret. hist, eccl. IV, 26. (Opp. ed. Sirm. III, p. 707.): καὶ τῶν Ἀρι-

<sup>51).</sup> ἐκ μαθημείτων ἡμίτ των Μεμιτοτίλιος ὁρμάμενοι καὶ τỷ διενότητ τὸς ἐκ κάριμη φουρές πόνος κρεμίνων κτίνους ἐγέρουσο ἰρημείταν κετών οἰν εἰδίτες ότι καὶ ποὸς ταύτην ἡμιθώς ἔχοντες ἐλεγχθήσοντει' ὁναιμέτα κρά ἐγέρους ἐκαιμέτος καὶ ἐκτίνους ἐξετών κρεμίτως ἐκτίνους ἐξετών ἐκτίνος ἐκ

die Kategorien als auch das Schriftchen des Porphyrius, lagen für die lateinische Kirche in der Ueberselzung des Boethius, noch dazu mit Erläuterungen versehen, vor, und so wurden sie die hauptsächlichen logischen Schulhücher des Mittelalters.

Der geschichtliche Verlanf wird uns zeigen, dass lediglich aus der unansgesetzten Beschäftigung mit Porphyrius und Boethius jener Streit über die Geltung der sog. Universalien entstand, welcher nach der bisber gewöhnlichen Annahme in dem Gegensatze des Realismus und des Nominalismus sich entspann 19), in Wahrheit aber eine hunte Menge gar vieler Partei-Ansichten zu Tage kommen liess. Es war nicht etwa ein eigener, individuell selbstständiger Gedanke eines bervorragenden Mannes, durch welchen diese logischen Kämpfe wären bervorgerufen worden, sondern ein überkommener Stoff, schulmässig fortgeerbte Gedanken aus dem Alterthume waren es, welche man nur alimālig etwas genaner ins Auge fasste und erst hiedurch zu einer hestimmten Parteistellung veranlasst wurde, deren Wurzeln in der Tradition selhst schon vorlagen. Von einem innerlich selbststäudigen Schaffen eines neuen Momentes kann im Mittelalter keine Rede sein, selbst bei Scotus Erigena nicht, und auch bei Abalard nicht. Jene ganze Zeit klebte wesentlichst noch an der blossen Tradition und kounte so höchstens durch einen hingebeuden, vielleicht auch durch einen minutiösen Fleiss sich innerhalb ihrer engen gegehenen Gränzen in einzelne Punkte fester verrennen, nie aber frei mit dem Stolle walten. Wohl trifft die Scholastiker uicht der Vorwurf leichtfertiger Zuversicht oder hohler Bitelkeit, womit sie etwa fertige Systeme in die Welt geschleudert hatten, noch erregen sie durch hodenloses Geschwätz jenen wissenschaftlichen Unwillen, wie wir ihn z. B. bei der Lecture Cicero's empfinden; aber weit eher heschleicht uns ein Gefühl des Mitleides, wenn wir sehen, wie bei einem äusserst beschränkten Gesichtskreise die innerhalb desselben möglichen Einseitigkeiten mit ungenialer Emsigkeit getreulichst bis zur Erschöpfung ansgebeutet werden, oder wenn in solcher Weise Jahrhunderte auf das vergebliche Bemühen verschwendet werden. Methode in den Unsinn zu hringen. Solch wehmüthige Gedanken über verlorene Zeit werden in uns zumeist gerade da rege, wo die verschiedenen Meinungen hetreffs der Universalien in ihren ausgehildetsten Consequen-

zen sich am heftigsten befehden, während das erste Auftauchen des Streites uns eher noch als befruchtend und anregend erscheint.

Doch dürfen wir hiebe nicht die Granzen unseres hier gesteckten Zweckes zus dem Auge verlieren: denn incht in seiner ganzen Ausdehnung gehört jener Kampf der Geschichte der Logik an, mid wir haben hier nicht die Aufgalte, ihn nach allen seinen Seiene zu entwickele, sondera wir werden lediglich den lögischen Gesichtspunkt festlatien und daher sofort alles Theologische, was sich daran kubft, ausscheiden müssen and hiemit auch die Outlogie, je mehr sie sich Schritt für Schritt von der Logik losschält, bei Seite lassen, ja selbst von der Erkentinistikereit nur jene Momente beisiehen, welche innerhalt der logischen Lehren bis zu einem späteren Umschwunge der Logik selbst fortglimmten.

Auf Grundlage dieser gebotenen Abgranzung versuchen wir nun, die Erscheinungen auf dem Gebiete der Logik des früheren Mittelatters nach ihrer Zeitfolge darzustellen, sei es dass sie als Compendien oder dass sie als commentirende Erfauterungen auftreten.

Aber Ein höchst entscheidender Gesichtspunkt steht uns hiebei aus Obigem bereits fest. Wenn nemlich die gesammte Dialektik als ein leeres und formales Wortgeklimper betrachtet wurde (Anm. 8-16), so mussten diejenigen Kleriker, welche dennoch aus dem angegehenen Grunde sich mit diesem Gebiete beschäftigten, nothwendiger Weise bestrebt sein, dem Ganzen eine reale Grundlage zu geben, und zwar konnte, wie sich von selbst versteht, hiebei keine andere Realität massgebend wirken, als diejenige, welche in den christlichen Ideen sich fand. Auch ist es wohl möglich, dass wie in anderen Beziehungen, so auch betreffs der Logik Aussprüche, welche in den Briefen des Paulus vorlagen 26), als entscheidende Auctorität mitwirkten. Wenigstens finden wir bei Theodorus Raithuensis (Mitte des 7. Jahrh.) mit directer Bezugnahme auf Paulus die Ansicht ausgesprochen, dass man sich in einem Widerspruche gegen den Apostel befinde, wenn man das Studium der Kategorien als einen entscheidenden Vorzug des Theologen bezeichne und hiemit die christlich fromme Stimmung in blosse Worte oder Wortklänge verlege 21). Und wenn wir auch eben diese Stelle nicht gera-

<sup>20)</sup> Z. B. ad Sariak, I. 1, 17; εδιοχνείζεσθαι οὐν έν σουξει λόγου, εὐν. 24, καλ ὁ ὑρος μου καὶ το λειοχομεί μιο ούν έν πειδοῖτ σουξει λόγου, εἰλὶ ἐν ἐποδείζει πνείματος καὶ ὁνοικικος, ἐνα ἡ πείστις ὑμεῖν μὴ ἢ ἐν σουξε ἀνδομακο, ελὶ ἐν ἐν ἀνείκει ἐνοιλ αὶ ἐπεκελει [1, 5, τ ὁ ἀνείγκελειον ἡμῶν οὐν ἐγνενήδη ποὸς ὑμαῖς ἐν ἰόγος μόνον, ἀλὶὰ καὶ ἐν ἀννέμει καὶ ἐν πεύμετα ἐγοι, αλ ἐπαλει [4, 6, 3; εἰ της ἐπροσόσασκαλει ·, πετύματα μαθέν ἐπιστικενος, ἀλὶὰ κοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας. ∀ξι. όσια και καὶ ἐνρομαχίας. ∀ξι. όσια και ἐνοικικος ἐνοικακος.

<sup>31)</sup> Theol. Bolb. Prepar. d. incern. (Bibl. Pair. Galland, Mill. p. 23.); travely 80 & Europe, valuet, raposal (by the figure of section 22 and from the first principles of the first principles of

deus für das Mittelalter als die âlteste und erate Kundegbung des Gegeasattes awischen Nomiaalismus und Realismus ansühren wollen, 30 ist. doch jedenfalts so viel klar, dass der bei weiten überwiegende Zag der Logis für die ersten Jahrunderte grundstätlich auf Seite des Realismus liegen muss. Ein langerer Verlauf daher ist erforderlich, bis endlich die Auftasung zu einiger Geltung durchdringen kann, dass auch die Worte etwas Reeles sind und dass die Worte in ihrem realen Sein das Attlemeine in sich enbatsel.

Auf solche Weise ist es uns nun völlig verständlich, wie schon der erste Schriftsteller des Mittelalters, welcher der Geschichte der Logik angehört, nemlich Isidorus Hispalensis (gest, 636) einen entschieden theologischen Standpunkt einnimmt, während er zugleich die logische Schultradition von Cassiodorus und Boethius ausgehend fortführt. Nemlich nicht etwa bloss dass er heidnische Lectüre den Monchen untersagt wissen will oder dass er die Dialektik und Rhetorik als ledigliches Wortgepränge dem Inhalte des Christenthums, ganz wie wir oben sahen, gegenüberstellt 22), sondern er suhstituirt auch ausdrücklichst die Theologie an Stelle der Logik; d. h. während er die üblichen Eintheilungen der Philosophie und zugleich die Aufzählungen der sieben Künste in den von ihm benützten Ouellen vorfindet 23), hat er in seinem bekannten encyclopädischen Werke "Origines" oder "Etymologiae", dessen zweites Buch die Rhetorik und Dialektik enthält, noch besonders Gelegenheit, auf diese Fragen einzugehen, und dort fügt er demjenigen, was er aus Cassiodorus abzuschreiben findet (Abschn. XIL Anm. 172), noch die Bemerkung hinzu, dass in den drei Zweigen der Philosophie (Physik, Ethik, Logik) sich such die heilige Schrift bewege, und zwar namentlich die Evangelien sich auf die logische Wissenschaft beziehen, an deren Stelle man jetzt die Theologie betreibe 24). Dabei aber verbindet sich mit diesem Standpunkte eine für das Mittelalter weit fortwirkende Unterscheidung zwischen ars und disciplina, welche Isidor wahrscheinlich dem Victorinus (Abschn. XII. Anm. 1 ff.) entnahm 25); wenn nemlich ars dem Gebiete des Veränderlichen und Wahr-

25) Wenigstens stimmt sie dem Sinne nach ganz mit demjenigen überein, was in der Einleitung der uns erhaltenen Schrift des Victorians Expos. in Cie. Rhet. (p. 102 ed. Capper.) sich findet. Vgl. auch Marc. Cop. II, 138.

<sup>22)</sup> list, Hip, Opp, ed. du Brest, Paris, 1801. fol. — Regula momach. e. 8. (p. 702.a.): Cembilium librou rel harricierum volumium monachus leger execut. Sestemi, III, 13. (p. 670.b.): Ideo libri sonsti simplici sermone constrpii sunt, ut non supiralia verit, ed in actensius pripitals momine of felme prederentur; nom si dialectici acuminiu versuis ani rheiorica arii elequentia chiii esseni, nequampatareri pide Ciritii in ele visitae sed in cioquatica humane argumentia consistere, nec quemquam crederemus ad film dirim inspiramine provinciri, sed poins revierum allifoldiate seduci. Omnis receiviri delettim in programme el humilion christianum eracusta est, sicui scriptum est: nonae siultum fecti drus supientiam himism mundi.

<sup>23)</sup> D. diff. spirit. c. 34. (p. 302.) n. Grig. 1, 2. (p. 1) u. 11, 24. (p. 29 a.). 24) Orig. 11, 23. (p. 29 s.): In his quipper tibus generitos phisosophica etima eloquica derina genatistus; nom aut de naisre disputare solent ut in Geneti et Ecclesiaste, aut de moribux ut in Proverbis et in commitus sparim hibrir, aud te logica, pro qua nostri thedagiam sibi rindeant, at in Cantico conticorum et Branşeliis. 25) Wenigstens simmi st dem Sinea nach agaz mil demoginea obberdu, was

scheinlichen, disciplina aber jenem des Ewigen und Wahren angehört <sup>26</sup>), so konnten nicht bloss das Rhetorische und das Speculative als zwei gesonderte Zweige auseinandergehalten werden, sondern es durfte auch letzteres nach seiner ausseren technischen Seite eine hesondere Behandlungsweise finden.

So theilt Isidorus das Gesammtgebiet der "Logik" (auch im Hinblicke auf dictio und sermo) in Rhetorik und Dialektik 27), und sowie er sich bezüglich der schulmässigen Unterscheidung beider wörtlich an Cassiodorus (s. Abschn. VIII, Anm. 25) anschliesst, so ist es überhaupt des Letzteren oben (Abschn. XII, Anm. 172-184) geschildertes monströses Compendium, welches durch Isidorus mit einigen Abweichungen oder Zusätzen den folgenden Jahrhunderten überliefert wurde. Nachdem er nemlich den Uebergang von der Eintheilung der Philosophie zur Isagoge in der nemlichen dürren Weise gemacht, welche wir hei Cassiodorus saben 28), gibt er eine Aufzählung und Erklärung der guinque voces, wobei er die Verdienste des Porphyrius gegenüber dem Aristoteles und Cicero hervorhebt 29) und offenbar nur aus der von Boethius commentirten Uebersetzung des Victorinus geschöpst hat, auf welch letzteren er auch am Schlusse des Cap. selbst verweist 30); eigenthümlich ist ihm dahei der höchst schulmässige Einfall, die fünf Worte in Einem Satze beispielsweise auszudrücken 31). Die hierauf folgende Angabe der Kategorien ist zu Anfang und am Schlusse wörtlich aus Cassiodorus entlehnt 32), in der Mitte aber ist sie ausführlicher,

<sup>26)</sup> Orig. 1, 1. (p. 1.): Inter arten et disciplinem Plato et Aristolete hanc differentiam esse voluerunt dicentes, artem esse in its quae se et aliter habere possunt; disciplina ever est est, quae de its agit quae aliter evenire non possunt; nam quando veris disputationibus aliquid disseritar, disciplina eril; quando aliquid eerisimile adque opinabile inectatur, nomen arits habebit.

<sup>27)</sup> D. differ, spir. c. 34. (p. 302b.): Nune partes logices assequante; constata usiem en disellection et alteriore. Diselectica et aviet inte disellection mentis accura veraque a falsis dissipueux; hote setemia, sieut quidam que raliculai veraque a falsis dissipueux; hote setemia, sieut quidam que raliculai vecutar. Patas vinhustat: i. diriction con na diselection en reliculai vecutar. Patas vinhustat: i. diriction con na diselection et relectivam; dicta estem logica, i. e ralicuniti; ¿doyce enim qual gracese et sermomen unique a raliculai vecutar. Legit i... qui in instatus et morbus ralicum edinapsul, ralic enim grace loyce dicitar. Ebend. II, 22. (p. 1904) philosophice species, ques logica diciture; i. e. raliculais difficienti quarenti et disserenti potens ... Aristelete ad repulsa quardam huius deciriose argumenta per ducit et diselection municupuir pro ce quod in ea de deitsi disputatur, nun Active deciti directiva (q.), chend. I, 22. (.); idea untem past reletorium diseipinam diselectiva (q.), chend. I, 21. (.); idea untem past reletorium diseipinam diselectiva (q.), chend. II, Al ann 1733 are communic carifica.

<sup>29)</sup> Orig. 10, 25, p. 30 s.: Cuius disciplinae diffinitionem plenam existimaruni Aristolela et Tullius ex genere et differentiis consistere; quidam postea pleniores in docendo cius perfectam substantialem diffinitionem in quinque partibus velut in membris suis diviserunt. Vgl. Boeth. ad Porph. p. 7. (ed. Basis, 1870).

Ebend, p. 30 b.: Isagogas autem ex graeco in latinum transtulit Victorinus orator, commentumque eius quinque libris Bosthius edidit.

<sup>31)</sup> Ebend. p. 30 a.; Ul est ex omnibus his quinque parlibus oratio plenae sententice ita: "homo est animal rationale mortale visibile boni malique capax." (Vgl. Abscha. XI, Ann. 46.)

<sup>32)</sup> Cap. 26. p. 30 b. S. Abschn. XII, Anm. 174. (auch die verdorbenen

namentlich an Beispielen. Dann reiht sich natürlich d. interpr. an, ein Abschnitt, welchen wir hier zum ersten Male unter der barbarischen Ueberschrift "De Perihermentis Aristotelis" antreffen 33); die Eingangsworte und der eigentliche Kern (die Definition vnn nomen, verbum, oratin, enuntiatin, affirmatin, negatin, contradictin) sind wortlich aus Cassiodorus ausgeschrieben 34), dazwischen aber stehen einige allgemeinere Bemerkungen, welche aus Boethius (s. Abschn. XII, Aum. 110) entnommen sind und dadurch, dass sie das Verhältniss zwischen Sprache und Denken betreffen, eine grosse Wichtigkeit für die Folgezeit erhielten 35); die Schlussworte aber des Cap. geben einen erträglicheren Uebergang zum Syllogismus als jene bei Cassiodorus 36). Die nun folgende Syllogistik selbst ist nach einer einleitenden Verwahrung vor sophistischem Missbrauche 37) wörtlichst aus Cassiodorus herübergenommen 38). Den Inhalt der hierauf sich anschliessenden Lehre von der Definition, welche Isidor aus Victorinus entlebnt, mussten wir eben desshalb bereits oben, Abschn. XII, Anm. 2. anführen. Von der Definition aher wird zur Topik mit den nemlichen Wnrten wie bei Cassiodorus (s. ebend. Anm. 179) der Uebergang gemacht, und auch bei Aufzählung der Topen nur Letzterer benützt: aber es bleiben biebei vorerst iene fremdartigen Einschiebsel, welche wir ohen (ebend. Anm. 181-183) sahen, völlig hinweg, und ausserdem werden mit Uebergehung der rhetorischen Topen unter den dialektischen nur die Ciceronischen vollständig und hiezu drei aus ienen des Themistius aufgenommen 39). Endlich den Schluss macht ein eigner Abschnitt "De oppositis", welcher allerdings hier nicht in dem üblichen Zusammenhange mit der Kategorienlehre steht 40), sondern sich noch an das Material der Topik anschliesst, sowie er auch

Schlnasworte des Isidorischen Textes sind nach dem dortigen Wortlaute des Cassiod, zu lesen).

<sup>33)</sup> Man hielt nemlich das zusammengeschriebene Perihermenias (περ) ἐρμηνείας) für einen Accusativ Plural und dachte sich hiem einen Nominativ Perihermeniae. (Ja noch im 19. Jahrh. finden wir bei lid. v. Arz, Gesch. v. St. Gallen, I, p. 262. "die Periemerien" des Aristoteles; s. unten Aum. 245.)

<sup>34)</sup> C. 27, p. 3t s. S. Abschu. XII, Anm. 175. (auch das Sprüchlein über Aristoteles).

<sup>35)</sup> Ebend; 2 mmi quippe rez quoe uno est et uno sipsificatur zermone, out per nomes significatur aut per verbum, quoe duoe partes variosis interpretantur les un, quidquid concepit meus ad eloquendum; omnis enim eloculio conceptoe rei menti interpret est. Nameullib missen wir hiebei den Sprachgehranch "concipere, conceptio" herrorbeben.
36) Ebend, 2 31 h.: Dittilias perithermenisum hare est, und est his interpret.

tamentis syllogismi fiunt, unde et Analytica pertraetantur. Vgl. Abschu. XII, Anm. 176,

<sup>37)</sup> C. 28, p. 31b.: plurimum adiusal lectorem ad veritatem investigandam, tantum ut absil ille error decipiendi adversarium per sophismata faltarum conclusionum.

38) Das ganze Cap. euthālt somit dasjenige, was wir schon oben Abschn. XII.

Anm. 176. n. 177. auzugeben hatten; nur lasst leider unter den ebendert Anm. 3, 13. n. 16. augeführten Stelfen den Inheit der Anm. 3. hinweg.
39) C. 30. S. Abschen, XIII, Anm. 154; nuter den dertigen Topen des The-

mistine treffen wir hier nur: a toto, a partibus, a nota. 40) Wie z. B. Abschn. XII, Aum. 61. n. 94; bingegen in anderer Weise ebend. Aum. 10.

in der That aus des Boethius Commentar zur Ciceronischen Topik excerpirt ist 41).

Aber ausser diesem Ahrisse der Dialektik ist es bei Isidorus auch noch Anderes, was in Folge der Auctorität, welche er in der nächsten Zeit genoss, einen Einfluss auf die Geschichte der Logik ausübte. Nemlich einerseits finden sich einzelne Bruchstücke logischer Lehren in anderen Abschnitten seines encyclopädischen Werkes, so z. B. neben der (in dem Abschnitte über die Kategorien, s. oben Anm. 32) üblichen Begriffsbestimmung des Homonymen u. s. f. kömmt Isidorus auch in der Grammatik auf diesen Gegenstand, woselbst er aber die griechischen Wortformen anwendet 42); auch ist insbesondere aus der Rhetorik der Abschnitt De syllogismis zu erwähnen, da er einerseits für die Argumentation dem enthymema eine hohe Geltung verschaffte (s. unten Anm. 92), und andrerseits eine wenn auch noch so kümmerliche Notiz vom Dasein der Induction enthält. Der Inhalt dieser Lehre üher den Schluss 45) bietet natürlich durchaus Nichts neues dar, sondern ist aus Victorinus entnommen (s. Abschn. XII, Anm. 12) und weist hiedurch bis zu Cicero (Abschn. VIII, Anm. 53-62, woselbst bes. Aum. 60 die betreffende Stelle über das enthumema) zurück.

Anderseits endlich hat Isidorus durch ein paar ledigliche Einzelneiten, welche an sich ausserhalb der Logit liegen, — gleichsam ohne es zu wollen —, den Späteren Veranlassung zu Fragen dargeboten, deens Beantwortung wir unten als Gileder des geschichtlichen Verlaufes werden anführen müssen <sup>44</sup>). Das Eine, was wir hiebei im Auge haben, ist die Aufstellung eines Unterschiebes zwischen Rationade und Rationabite <sup>45</sup>), welcher offenbar auf einer Stelle des Commentars des Boethius zur Jasooes bernich <sup>45</sup> und hewirkt haben mas, dass man

<sup>41)</sup> C. 31, p. 35a; Primum genus est contrariorum, quod inzta Gierronem direcram (ra lesce aderesum) eccluir ... strenulum genus est relativorum ... strenulum genus est relativorum ... strenulum genus est oppositurum (nam bemerte de un quenum Sprachgehruch) habitas francisco est seguiture oppositure, ... quod genus quartum apaul disalecticus multima habet confliction et seguiture est seguitur

<sup>42)</sup> Orig. 1, 7, p. 4a.: Synonima hoc est plurinomina . . . . homonima hoc est

<sup>44)</sup> Wenn es demunch auch dem Leser anffallen mag, dass ich hier Solches verwihne, so wird nient es sich zur Genige begränden, warm ich aus dem überreichen Schalte läidericher Schulweihnlie gerade diese, und zwar ausschliesslichen mit diese pare einzelnen Momente herrankehen musselt, Wenn der biediarch betreffs der Anffassung der Geschichte der Philosophie des Wittelsters an die Stelle einer binber üblichen zihnenden Errekhnang eines abeitständigen bestärtliches die Einsicht in die völlige innere Unselhsistsindigkeit damülger Denker tritt, solcheit eben eine derrutige Anderung der Ansicht uns das Richtiger ern sin in

<sup>45)</sup> D. differ, spirit. 18, p. 297s.: Inter rationale et rationabile hoc interest, septens quidam dicit: rationale est, quod rationis utitur intellectus, ut homo; rationabile vero, quod ratione dictum vel factum est. Fast wortlich chenao Differ. lib. p. 770a.

<sup>46)</sup> Porphyrina hatte nemlich bei Angabe desjenigen, was dem yéroc und der

später die dortigen Worte noch genauer erwog (s. unten Anm. 212 ff.) : das Andere aber besteht in der an die "Schöpfung aus Nichts" geknüpften Angabe, dass die Finsterniss keine Substanz sei 47), wovon wir eine weitere Folge bald unten (Anm. 72 ff.) treffen werden.

Der nemliche Standpunkt wie bei Isidorus, sowohl betreffs der Geltung der Dialektik als auch in abenteuerlicher Compilation eines Compendiums, waltet auch bei Alcnin (735-804), dessen Unterricht in der damals ühlichen Logik hekanntlich auch Karl der Grosse genoss 45). Es gibt Alcuin nicht bloss die Eintheilung der Wissenschaften in einem Schema nach Isidorus, sondern wiederbolt auch wortlich aus demselben obige (Anm. 24) theologische Auffassung der Logik 49); dabei aber zeigt er überall eine hohe Werthschätzung der Philosophie, und während er häulig Klagen über eine weit verbreitete Unwissenheit hieran knupft, erhebt er sich zu dem Ausspruche, dass die freien Kunste die sieben Saulen der Weisheit seien 50), und so übt er, auf Augustin hinweisend, reichlich die überlieferte Schulphilosophie, d. h. die Kategorienlehre, in den theologischen Hauptfragen über den Gottesbegriff und die Trinitat 51).

Dass aber Alcuin selbst über alle sieben Kunste geschrieben habe, ist schon längst widerlegt 52) durch den Nachweis, dass ein im Mittelalter viel gelesenes Excerpt aus Cassiodorus für ein Werk Alcuin's gehalten wurde. Wohl hingegen bearbeitete er die Grammatik, die Rhetorik und die Dialektik, und ausserdem übersandte er an Karl d. Gr. das pseudo-augustinische Buch über die Kategorien (Abschn. XII, Anm.

sit ab Alcumi dogmate noticiam.

διαιτορά gemeiusam sei (Abschu, XI, Anm. 49.), als Beispiel das λογικόν gebraucht in einer Stelle, welche nach der Uebersetzung des Boethins (p. 95.) lautet: Cumque sit differentia "rationale", praedicatur de ea ut differentia id quod est "ratione uti"; non solum autem de eo quod est rationale, sed etiam de his quae sub rationali sunt speciebus praedicabitur ratione uti. In der Erklärung nun dieser Worte sagt Baethius (p. 96.): de rationals duae differentiae dicuntur; quad enim rationale est, utitur ratione vel habet rationem, altud est autem uti ratione, aliud est habere rationem .... erga ipsius rationabilitatis quaedam differentia est ratione uti, sed sub rationabilitate pasitus est kamo.

<sup>47)</sup> Sentent, 1, 2, p. 620 b.: Materia ex qua coelum terraque formala est, ideo informis vocala est, quia nondum ca formala erant, quae formari restabant, verum spsa materia ex nihilo facta erat ..... (p. 621 a.) Non ex hoc substantiam habere credendae sunt tenebrae, quia dicit dominus per prophetam "ego dominus formans lucem et creans tenebras", sed quia angelica natura, quae non est praeve-

ricata, lux dicitur, illa autem quae praevaricata est, tenebrarum namine nuncupatur. 48) Eginh, Vit. Car. M. c. 25.: habuit in ceteris disciplinis praeceptarem Albinum cognomenta Alcuinum ..... apud quem et rhetaricae et dialecticae .... ediscen-dae plurimum et temporis et laboris impendit. Sazo, Ann. d. gest. Car. M. V, v. 235 f. bei Perts, Monum. I, p. 271 .: Artis rhetoricae seu cui dialectica nomen, sump-

<sup>49)</sup> Alcuini Opp. ed. Froben. Batisb. 1777. fal. II, p. 332. u. Dialect. 1,

ebend, p. 335. 50) Z. B. Epist. 38. (l. p. 53.), Epist. 68. (p. 94.), Epist. 141. (p. 202.). Gramm. (II, p. 268.): Sapientia liberalium litterarum septem calumnis confirmatur, nec aliter ad perfectam quemlibet deducit scientiam, nisi his septem columnis vel etiam gradibus exaltetur,

<sup>51)</sup> D. fide trin. I, 15. (I. p. 713.) u, Epist. dedic. (p. 704.), Quaest, d. trin. (I, p. 740.), Epist. 122. (I, p. 177.), Epist. 221. (p. 285.). 52) Von Frobenius in d. praef. II, p. 263 f.

40 ff.) mit einem metrischen Prologe 58), welcher in Auffassung der Kategorien den Standpunkt des Boethius (s. ebend. Anm. 84) enthält.

Das Compendium der Dialektik selbst, welches ebenfalls einen dergleichen (unbedeutenden) Prolog an der Spitze trägt, ist in Dialogform geschrieben, so dass Karl d. Gr. immer die Fragen stellt. Alcuinus aber sie beantwortet. Im Anfange ist hiebei Alles, auch die Theilung der Logik in Rhetorik und Dialektik, wörtlich aus Isidorus (oben Anm. 27) genommen, auf den eigentlichen Inhalt aber wird mit einer höchst schulmässigen Eintheilung der Dialektik in "fünf Arten" übergegangen 54). Der erste Abschnitt, natürlich die Isagoge, ist wörtlich ans Isidor ausgeschrieben (mit Weglassung der Stellen in ob. Anm. 29 u. 30), auch jener Eine Beispielsatz (Anm. 31) fehlt nicht 55). Die hierauf folgende ausführliche Angabe der Kategorien 56) ist vollständig aus dem pseudoaugustinischen Compendium mit barbarischer Schreibung der dortigen griechischen Worte excerpirt (s. Abschn. XII, Anm. 50); das Einzige, was neu hinzukommt, ist, dass hier nun auch für die Kategorien Ein Satz als Beispiel gebildet wird <sup>57</sup>). Wenn aber bei Pseudo-Angustin (c. 18) nach der zehnten Kategorie (habere) die übliche Besprechung der Gegensätze folgt, so verschmäht hiefür Alcuin diese Quelle, indeut er unter der Ueberschrift "De contrariis vel oppositis" nun wortlich den betreffenden Abschnitt aus Isidorus (oben Anm. 41) ausschreibt 58); unmittelbar darauf aber springt er für die sog. Postprädicamente (prius und simul) wieder auf Ps.-Augustin zurück, lässt aber das dortige Cap. 21 (die immutatio) ganz hinweg 69). Sodann folgt unter der Ueberschrift "De argumentis" zunächst ein höchst kurzer Auszug aus jenem Excerpte der Lehre vom Urtheile, welches Boethius seiner Schrift d. diff. top. (s. Abschn. XII, Anm. 80 u. 165) einverleibt hatte 60), und

<sup>53)</sup> Derrelbe lastet (H, p. 334.): Continet site decem naturae verba titellus, Omac imm eroba tenust resum ratione stupenda Omne, quod im notionem poterit decurrere sexuum. Uni legit, ingenium veterum mirabile laudet Atque suum studeat tali exercere dobore Econamas itiusi vistae data tempora honestis. Hane Angustino placuiti transferre magistro De veterum pasis graceroum clarue latino, Quem this rex, magnus sophius actalora mandor, Mamere qui lati guodes, modo milito legendum.

<sup>54)</sup> C. 1, p. 330.: K. Owes sum species dialectica? A. Quinque principales: isagoge, categoriae, syllogismorum formulae, diffinitiones, topico, periermeniae. Allerdings eine monstrose Anordnung, welche noch dazu mit der Fünfzahl schlecht stimmt; doch s. naten Ann. 64.

<sup>55)</sup> C. 2, welches mit den Warten (p. 337.) schliesst: haec commentario sermone de isagogis Porphyrii dicla sufficiant, nunc ordo postulat ad Aristotelis categorias nos transire.

<sup>56)</sup> C. 3—10, p. 337—342.
57) C. 10, p. 342: K. Ex his omnibus decem praedicamentis unam mihi coninge orationem. A. Plena enim oratio de his ila coniungi potest: "Augustinus magnus orator, filus illius, staus in templo hodic infulatus disputando fatigatur."
58) C. 11, p. 343. Nur in den Belspielees sind die Eigenoamen oder det.

halt derselben in das moral-theologische Gebiet nungesetzt.
59) Ebend. Weder am Anfange noch am Schlusse dieser Postprädicamente ist irgend ein Uebergang gemacht, der sie an das Vorbergehende oder das Nachfolgende auknüpfte.

<sup>60)</sup> C. 12, p. 344. Nach der Bestimmung, was argumentum (rei dubiae affimatio) und was oratio (verum aut falsum zignificans) seel, folgt die abliche Natio. S. Abscho. XII, Amn. 111.) über ett und non ett, sowie aber die Casus obliqui

bierauf, insoferne ja ebendort anch von der Argumentation die Rede ist. eine armselige Auswahl einiger Beispiele von hypothetischen Schlüssen. welche Boethius dort entwickelt; hieran aber reihen sich noch die vier ersten Modi der kategorischen Schlüsse an, welche aus Isidor (oh. Anm. 38) entnommen sind 61). Die Lehre von der Definition, welche wieder gănzlich auf Boethius beruht, zerfallt in eine Erörterung de modis dif-Anitionum. wobei nur das Motiv des Herabsteigens vom Allgemeinsten zum proprium (s. Abschn. XII, Anm. 105) angegehen und an dem Beispiele homo erläutert wird 62), und in eine Aufzählung de speciebus diffinitionum, woselbst an die Bemerkung, dass es eigentlich fünfzehn Arten seien, unter denselhen aber einige rhetorische und einige dialcktische sich finden (s. ebend. Anm. 107), eine durchaus bodenlose uud widersinnige Hervorhehung von acht Arten angeknüpst wird 63). Aber die Lehre von der Definition soll doch wieder, wie bei Isidorus (oben Anm. 39), hauptsächlich nur zur Topik gehören 64), und es folgt hiemit die Aufzählung der Topen, welche sonach auch ebendorther mit Weglassung der extrinsecus vorkommenden entnommen ist, aber durch Boethianische oder durch hiblische Beispiele erläutert wird 65). Endlich der abenteuerlich nachhinkende Abschnitt "De Perihermeniis" (s. oben Anm. 33), - denn einige Trümmer der Lehre vom Urtheile waren ja schon oben gelegentlich der Argumentation dagewesen -, ist gleichfalls dem Isidorus entlehnt und enthält somit zunächst auch die oben

<sup>(</sup>sie findet sich auch in Alc.'s Gramm, II, p. 271.), hierauf die Viertheilung der Urtheile bezüglich der Quantität (s. ehend. Aum. 124.), dann die Unterscheidung in kategorische und hypothetische, hei deren ersteren die Begriffe subiectum, praedicatum, major, minor (s., ehend.) angegoben werden, woran sich noch die Um-

dicalum, motor, mutor (s., enena.), magegonen werzen, woran suca uucu uur-kechtrarkeit des das proprime unbaltenden Urtheitels ararchit (eagueste aequaliter 61) Ebend, p. 345. Den Uchergang hiezu hilden die Worte: Quomodo quac-litet res his orgamentii () confirmari potest auf destruit. Die Beispiele der hypo-thetlischen Schlüsse beziehen sich nur auf die zwe Mod Si A est, R est, A erro. est, und Si A est, B est, B vero non est. Nach den vier kategorischen Modl atehen die Worte: Horum enim syllogismorum multae sunt species, sed haec ad praesens sufficiant ad cognoscendum universales et particulares conclusiones in affirmando et

<sup>62)</sup> C. 13, p. 345,: Primum per immensum tendi oportet incipientem a genere, dehinc paulatim currendo per partes devenire debet ad id, in quo solum est id, quod disfinitum est; ut hi qui signa sormant primo immensum sibi deligunt lapidem, dehine paulialim minuendo et abscindendo superflua ad formandos vultus et membra perveniunt. Die Begriffshestimmung der Definition selhst (oratio brevis rem ab aliis rebus divisam propria significatione concludens) findet sich ebenfalls Gramm, p. 271.

<sup>63)</sup> C. 14, p. 346.: K. Quot species sunt diffinitionum? A. Quindecim; sed aliae ex his ad dialecticos pertinent, aliae ad rhetores, K. Illas maxime velim audire, quae magis ad dialecticos pertinent. Hieranf nun werden aus jenen des Boethius folgende acht mit biblischen Beispielen vorgeführt; principalis, quae substantiam demonstrat....., a notitia, quae rem aliquam per actum significat...., qualitativa....., per differentiam...., per privantiam...., per indigentiam pleni ...., per laudem ..., iuxta rationem.

<sup>64)</sup> Ebend.: K. Cui enim parti dialecticae artis hae diffinitiones maxime inngendas sunt? A. Topicis. Hiernach hliebe freilich trotz der sechs Abschnitte doch obige Fanttheitung (Anm. 54.) galtig. 65) C. 15, p. 346-350.

17

(Anm. 35) betonten Momente über Sprache und Denken \*6); aher die darauf folgenden Angaben über somen, rerbaum und oratio sind aus Boethius (die hetreffenden Stellen desselben s. Abschn. XII, Anm. 110) sehr bereichert und Prweitert \*7), und so wird bei Eintheilung der oratio die enustialitea schart von den übrigen Arten gefrennt (s. ebend. Anm. 111), ja die letteren sogar der Grammatik zugewissen \*5), dieselben aber doch ebenfalls mit Beispielen aus Boethius angeführt, und zuletzt noch auf das Kürzeste affrenatio, negatio und contradictio aus lisidor (ob. Ann. 34) herbiberenommen \*69).

Abgesehen von dieser Compilation der Diabetik selbst haben wir noch zu erwähnen, dass Alcuin auch in der Rhetorik nicht bloss obige (Anm. 43) Stelle über Indurtion und Argumeniation aus Issidorus benützt <sup>70</sup>), sondern auch in ein paar Beispielen das Gebiet der sophistischen Pehlschlüsse berührt <sup>71</sup>), wobei ihm Gellüs als Quelle diente.

Zeigen uns diese beiden bisher betrachteten Compendien ledigliche Forn von Flickwerken, bei deren Aufssang nicht einmal mehr das abstract logische Bedürfniss einer irgend zusammenhängenden Rehenfolge mitwriket, so erblicken wir allerdings im Vergleiche mit solchen Schulproducten selnen einen Fortschritt darin, wenn der Eine oder Andere durch das trachtionell gewordene Material wenigstens zu Fragen sich aufgefordert fühlt, welche er so oder so zu beantworten versucht; bahr hohe Ansprüche dürfen wir zu dergelichen erzet Versuche nicht machen. Und nur einem Beleg für die völligste Unlähmheit in jenen die Art und Weins, wie Fre der girus, ein Schlier Actionis (gest. S34 als Abt in St. Martin zu Tours), in einer an die Theologen am Hofe Karls d. Greichtelten Epistode de nihlio et tenebria <sup>25</sup>) sich mit den Begriffen "Nichts" und "Finsternius" herumschlägt, welche er nach der Bedichen werden (d. h. logisch) als auch autoritate (d. h.

<sup>66)</sup> C. 16, p. 350. Jerer Amspruch über Arisotoles (ob. Ann. 34) kömmt bid. Episi. 36 (p. 47.) open als proteribinus wieder vor. Bus Verhaltaiss aber wrischen ret, nitellectus und roz drackt Alc. ausserdem Gramm. (II, p. 268). and so auss: Tris aust, quisue annis collectuic disputatioque perfeitur, ret, intellectus, roces; res sunt, quoe annis tatione percipinus; intellectus, quibus arts intellectus, proces, quibus res intellectus reprimenta, Val. Brist. 123. (1, p. 179). Terbo enim, quibus loquimur, nihit ilaud und nisi signa aranu rerum, quas mente concipinus, quibus adocsinium condictum.

mente concepnuts, quibbs ad cognitionem aborum venire volumus.

67) Ehend. p. 350 f. Namenlitch findes isich hier auch wieder die Erwähnung erdichteter Begriffe, z. B. hircocerrus, quod gracee tragelaphus dicitur.

68) Ehend. p. 351.: K. Num et illen edise species quation (d. b. interrogativa,

<sup>68)</sup> Ebend. p. 351.: K. Num et illae aliae species quatuor (d. b. interrogativa, a dispressiva, and disalecticos pertinent? A. Non pertinent ad dislecticos, sed ad grammalicos.

<sup>69)</sup> Ehend. p. 352.

<sup>70)</sup> D. Rhet, et Virt. (II, p. 324.).
71) Ehrud, p. 326.: Si dicis "non idem ego et tu, et ego homo", consequens est, ut tu homo non sis ... Sed quot syllabas habet homo? Buas. Nunquid tu duae illae syllabae es? Neuquajum. Sed quorsum ista? Ut sophisticam intelligas versutium. Vgl. Abscha. VII, Ann. 66.

<sup>72)</sup> Gedruckt b. Steph. Balusti Miscell. ed. Dom. Mansi. Lucae. 1761 fol. II, p. 56 b.—55 a. Die Eingangsworte lauten: Omnibus fidelibus et domini nostri serreissimi grincipis Karoli in sacro eius Patatio. Consistentibus Fredegynus Disconus.

PRANTIL Gesch. II.

orthodox theologisch) besprechen will 73). Die Veranlassung zur ganzen Erörterung überhaupt liegt sicher in obiger (Anm. 47) Stelle des lsidorus 74), die Auffassungsweise aber ist abgesehen vom allgemeinen theologischen Standpunkte in logischer Beziehung so plump oder so naiv, dass wir in der That keine Wortbezeichnung für dieselbe finden: denn wo von einer Erwägung über die sog. Universalien auch nicht die geringste Spur sich zeigt, können wir unmöglich von Realismus oder von Nominalismus sprecben. Kurz die Sache ist so monströs, dass wir sie nicht einnal als eine Vorstufe späterer Ansichten bezeichnen konnen. Es wird nemlich nicht bloss mit dürren Worten gesagt, dass wir mit dem Sprachausdrucke unmittelbar die Sache verstehen, sondern es wird auch Bezeichnung und Existenz selbst sofort als identisch genommen 75), wornach das existirende Nichts wie bei Isidorus eine Anknüpfung an die mosaische Genesis findet 16); ebenso verfährt Fredegisus betreffs der Finsterniss, kömmt aber hiebei durch den gleichen Gedankengang, indem er sich auf das Verbum esse in einem biblischen Satze stätzt, zu einer von lsidor abweichenden Ansicht 77). Höchstens liesse

<sup>73)</sup> Es ist dach merkwürdig, welch interessanten Mann Heinr, Ritter, Gesch, d. Phil. VII, p. 187. ans diesem Fredegisns zn machen weiss, von welchem er sagt, dass er "zn einem tieferen philosophischen Nachdenken geneigt in der Wissenschaft eigene Wege zu gehen versuchte." Nachdem nemlich hieranf Ritter selbst angeführt, dass Fred. im Streile gegen Agabardus den alleraussersten Auctoritätsglanben vertheidigte, heisst es weiter (p. 188.): "Aber diesa zengt nur van seinem grühelnden Geiste, keineswegs davan, dass er die Vernunst ganzlich der Auctarität unierwerfen wallte; vielmehr erklarte er sich entschieden dafür, dass jede Aucto-rität nur durch die Vernunft ihre Auctorität habe." Als Beleg für diese Phrase, nach welcher wir in dem hyperarthadoxen Fred. zugleich wenigstens einen Vorlaufer Spinoza's und Lessing's zu verehren hatten, führt Ritter ehen die anch uns interessirenden Warte aus genannter Epistola an, welche bei Baluze allerdings folgendermassen Isuten (p. 57a.): huic responsioni obviandum est primum ratione, in quantum hominis ratio patitur, deinde auctoritate, non qualibet, sed ratione dumlaxat, quae sola auctoritas est solaque immobilem obtines firmitatem. Also Ritter muthet seinen Lesern den Unsinn zu, Fred. wolle erstens ratione, und zweitens auctoritate, aber letzteres eben doch wieder nur ratione, verfahren. Aber hätte Bitter nur nicht allen flüchtig gelesen, so hätte er ans mehreren weiter unten folgenden Worten (p. 57 a.: ad divinam austerinistem recurrere ibbet, quae ast rationis munimen et stabile firmamentum. p. 57 b.: cece invicta austorias ratione comitata el ratio quoque auctoritatem confessa .... facianus palam pauca divina testimonia adgregantes, p. 58 a.: hase pauca ratione simul et auctoritate congesta .... scribere curari) sehen mussen, dass ratio und auctoritas such hier den tausendfältig vorkommenden theologischen Dnal repräsentiren, kurz, dass in ohiger Stelle anstatt des zweiten "ratione" natürlich "revelatione" zu lesen ist.

<sup>74)</sup> Demnach verspüren wir auch in dieser Hinsicht Nichts von "tieferem philosophischen Nachdenken" ader von "eigenen Wegen" des Fredegisus. Vgl. aben Ann. 44.

ahen Ann. 44.

75) p. 57 n.: Omne nomen finitum aliquid significas, us homo, lapis, lignum; hace enim ubi dicta fuerint, simul res quas significant intelligimus... igitur "ni-hil" ali quod significat referiur..... Omnis significatio elius significatio (diu eletteren xue Worte felhen im Texte) est, quod est; "nishi" autem aliquid signi-

feat; igitur "nihil" eius signifeatio est, quod est, id est rei existentis.

70 Ebend.: Universa ecclesia .... confictur divinam potentium operatum asse ex mihio terrum aquum aira et ignem etc...... is 1900 hace humans ratione comprehendere nequimus, quomodo obtinebimus, quantum qualeve sti iltud, unde oriainem ocusuous ducust.

<sup>77)</sup> Ebend.: Qui dieit tenebras esse, rem constituendo ponit, .... nam verbum

sieh hervorheben, dass Fredegistts einen Rückhalt an dem theologischen Begriffe des "Wortes Gottes" besitzt (s. Anm. 122f.). Uebrigens vergl. über iene beiden Begriffe auch unten Anm. 133 ff.

An den Namen des Hrabanus Maurus (geb. 776, gest. 856) wurden allerdings in neuester Zeit Producte geknüpft, deren Eines von den bisher betrachteten sehr abweicht. Es sind diess glossirende Commentare, deren Besprechung jedoch jedenfalls erst weiter unten möglich ist; nemlich selbst wenn es aus inneren Gründen für wahrscheinlich gehalten werden könnte, dass wirklich Hrabanus sie verfasst habe, so müsste ihnen dennoch behufs einer richtigen Beurtheilung ihre Stelle erst bei der Darstellung jener Bewegung angewiesen werden, welche durch die Anschauungsweise des Scotus Erigena bervorgerufen wurde. Somit schien es, da die Identität des Autors sich als sehr zweifelhaft erweist, räthlicher zu sein, dass wir das Wenige, was sicher dem Hrabanus angehört und zugleich den bisher erwähnten Schriften verwandt ist, gleich hier in Kürze vorführen, hingegen jene neuerdings gefundenen logischen Tractate erst nach der Besprechung des Scotus einreihen (Anm. 144 ff.). Zunächst demnach gehört aus den schon längst hekannten Werken des Hrabanus 78) ein Abschnitt der unter dem Titel "De universo" versassten Encyclopadie hieher, in welchem mit der Ueberschrift "De philosophis" die Eintheilung der Wissenschaften und der Philosophie aus Alcuin (ob. Ann. 54, d. h. eigentlich aus Isidor, s. Anm. 27) wiederholt und somit auch ausdrücklich gesagt wird, dass die Logik sich in Dialektik und Rhetorik spalte 79). Sodaun aber kommt Hrahanus auch in der Schrift De institutione clericorum auf die sieben freien Künste zu sprechen, und nachdem er dort schon im Allgemeinen die Theologen vor Missbrauch der Disputirkunst gewarnt hat 80), ist diese Vorsicht ihm auch da das Ueberwiegende, wo er in der üblichen Reihenfolge (nach Grammatik und Rhetorik) nun de Dialectica selbst spricht; er wiederholt nemlich vorerst die Definition der Dialektik, welche von leidor und Alcuin her die übliche war, und knupft daran allerdings den Ausspruch Augustins, dass die Dialektik zu wissen wisse 81), aber er will die Uebung dersetben nur auf den Kampf gegen

substantiae (d. h., veste") hac habet in natura, ut cuicumpus subsitea furrii inactum ime negatione, eintend melecteri substantiam; siptur in ca quad dictum et furnetirae eruni super faction objusi", rez consilista cut, quom ab este sulla negatio separati and drividi. Hierard folgst noch inco Menge van Bilvistellen, in welthen van der and drividi. Hierard folgst noch income Menge van Bilvistellen, in velten van der sulla drividi. Hierard folgst noch income Menge van Bilvistellen, in velten van de sulla drividi. Net sulla drividi. Net velten van de velten van de velten van de sulla drividi. Net velten van de velten van de velten van de velten van de sulla drividi. Net velten van de velten van de velten velten van de velte

<sup>78)</sup> Hrabani Mauri Opp. ed. Colvener. Calan. 1627. fal. 6 B\u00e4nde. 79) D. univers. XV, 1. (1, p. 201.): Logica outem dividitur in duas species,

<sup>(19)</sup> D. univers. Av. 1. (1, p. 201.): Logica sutem dividitar in duas species, hoc est dialecticam et rhetaricam.
80) D. instit. cter. Rt, 17. (VI, p. 40.): Sed disputationis disciplina ad am-

NO D. INSIII. cer. III, 11. (11, p. 40.): Sea aispuantonis aiscipinta aa amnia ĝenere quaetilionum, quae în illieris sanciis sumi penetranda el dissolvenda, pherimum valet; tanium ibi cavenda est libido rizandi el puerilis quaedam ostensia decipiendi aderevarium.

<sup>81)</sup> Ebend. e. 20. (p. 42.): Dialectica est disciplina rationalis quaerendi, diffiniendi et disserendi, etiam vera a falsis discernendi potens; hace erga disciplina disciplinarum est, hace doced dacere . . . . scit seire sola et scientes facere non salum vull, sed etiam patest. S. Abseha, XII, ham, 18.

die Häretiker beschränkt wissen, und fügt darum sofort gleichsam zur Neumung obiges Beispiel eines sophistischen Schlusses aus Alcuin (Anm. 71) an <sup>53</sup>), woraf noch an einer neutestamentlichen Stelle die Möglichkeit gezeigt wird, dass unwahre Sätze in eine wahre Verbindung kommen, und dann sogleich der die Dialektik betreffende Abschult abgeschlossen wird, um auf die nächstfolgende Kunst (die Mathematik) überzugehen <sup>53</sup>0.

Wahrscheinlich im 9. Jahrhunderte war nun wohl auch eine theologische Schrift, namitie P seu do - 80 et hit us De Trimitaler, entstanden, welche im Interesse der Dogmatik auf einzelue Momente der Logik einflässlicher eingeht; indem wir jedoch uns vorhehalten müssen, das Nöllige über dieselhe erst bei jener Zeit ausgeben, in welcher man sie hervorzog und in eine ullerer Verbindung mit logischen Controeren zu bringen begann (oße, Abschn, Anna. 35 fl.), wendem wir uns zu dem hervorragendsten philosophischen Schriftsteller des früheren Mittelalters.

Welch bedeutenden Einfluss Johannes Scotus Erig ena (geb. wrischen 800 und 815, gest. zwischen 872 u. 875) im Allgemeinen auf die Theologie seiner Zeit und der nächstfolgenden Jahrhunderte ausgehlt habe, ist bekannt <sup>83</sup>; vielleicht aber gelingt es uns, wofern wir diesen schwierigen Schriftsteller richtig verstanden haben sollten, him auch für die Geschichte der Logis eine entscheidende Stelle zuzu-

<sup>82)</sup> Ebend.: Quarropter oportet elericos hanc artem nobilissimam scire.... us subtiliter haereticorum versuitam hac possint dignoseere corumque dicta veneficatis syllogismorum conclusionibus confutere. Sunt enim multa quae appellantur sophismata.... proposuli enim quidam diceus ci eum quo loquebatur ,quad ego zum, tu non est "et."

weisen; denn es scheint betßglich des logischen Standponktes, auf weichem sich Scotins befindet, immerkin noch kein erschöpfendes Urtheil
gefällt zu sein, wenn man ihn lediglich als Bealismus oder etwa auch
als extravaganten Bealismus bezeichnet, sondern mit der realistials extravaganten Bealismus bezeichnet, sondern mit der realistianschen Auffassung, welche im Allgemeinen anf der bihlisch-theologischen
anachen in den Sinn kommen kann, verbinnlet sich hier höchst eigenmanden in den Sinn kommen kann, verbinnlet sich hier höchst eigenthämlich ein dialektiaches Motiv, welches um stadurch von grösstem Relange zu sein scheint, dass wir in demselben die ersten Umrisse des
selbelstischen Norminalismus erhicken.

Das Erste, was sicher jedem Leser des Scotus in die Augen springt, ist die streng syllogistische Form, in welcher dieser Schriftsteller sich bewegt, dabei zugleich, so zu sagen, seine logischen Schulkenntnisse zur Schau tragend. Wir würden zwar an sich dieses nicht besonders erwähnen, da unsere Aufgabe hier nicht ist, etwa sämmtliche logisch geschulten Schriften aller Kirchenväter oder mittelalterlichen Theologen zu registriren; hier jedoch bestcht, wie uns dürkt, zwischen solchem äusserlichen Schulwissen und der inneren Auffassung ein enger Zusammenhang. Scotus Erigena wendet offenhar in der Ueberzeugung, dass die Syllogistik gerade in ihrer streng schulmässigen Form einen "philosophischen" Werth habe, all dergleichen Dinge an. So erscheint bei ihm, - abgesehen von der häufigen und reichlichen Erörterung der Kategorien in theologischem Sinne -, z. B. aus der Lehre vom Urtheile die Eintheilung in bejahende und verneinende, und zwar mit der Bezeichnung affirmativus und abdicativus 85), oder die Angabe der verschiedenen Arten der Gegensätze S6), unter welchen der sog. contradictorische noch öfters besonders hervorgehoben wird 87), sowie die

<sup>85)</sup> Was die Kaugorien hetrifft, hei derre Gelegenheit Scotus einmal (d. dir. nat. 1, 61, p. 493). die 10 (. op. aus Fr.-August, Categ, susschricht) z. das Nohige auten Ann. 139 ff. Bezightch des Urtheltes s. z. b. d. dir. not. 1, 14, p. 402. Els hei (d. h. die Oelogiek aurengrare) and Declogiek auroparen dies August eines der Schrieben der Schrieb

<sup>89)</sup> Ebend. 13, p. 4351. Oppositum dice out per printiemen out per contrarrietatem unit per relationen (dass bier auf per negotionen im Texte ungefallen sei, zeigt die sogleich folgende Erklirung) auf per absention ... nam opposite per relationen it an bie numper opposite sunt, at simular i inchaore incipiant et simul estz desinoust, dome ciusedem notures i sist, ut simplum od daplum; aut per negotionen, at etc., non est; aut per (en leasur projett) qualitates noturels per abrentiam, ut laz sõpus inserbere, aut retundum prirotionem, ut morr et ratig, aut chen Quelle with bilderus (a. obsen Amm 41.), uur entanham er nas den Warten des Boethius ungeschickter Weise eine Unterrocheding zwischen priestju und absentia. 57) D. prosectis. 5, 8, 1035. Aut grommod of e edem valundes postet ir-

<sup>81)</sup> D. praedest. 5, 8, p. 3785. Auf quomodo de eadem voluntole postes ismul diei, jibbro est, libera one est"; hoce ceini contradictorie dieungur, quio simul fieri non possunt D. divis, nat. IV, 5, p. 756.: contradictoria proloquia fient, el necessario unum erit verum, alterym folsum; non enim aut simul vera possunci este aut simul falsa cantradictoria proloquia de subiecto codem, sive universaliter

gegensätzlichen Verhältnisse, welche zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen bestehen, erwähnt werden 88). Auch die übliche Aufzählung der mehreren Arten der Definition findet sich berücksichtigt 89). Hauptsächlich aber sind es die Formen der Argumentation, welche Scotus eben nach der formellen Seite so häufig hervorhebt 90), und wir treffen bei ihm an vielen Stellen nicht bloss Syllogismen, welche vollständig schulmässig formulirt sind, in den Text verwoben 91), sondern er nennt auch sehr gerne Schlüsse, welche der Topik angehören, mit ihrem technischen Namen 92). Gerade aber in letzterer Beziehung ist es uns von grosser Wichtigkeit, dass Scotus das eigentlich dialektische Verfahren, d. h. den Syllogismus überhaupt, genau von dem übrigen bloss rhetorischen Gebiete unterscheidet und für die Beweisführung auf die logische Form allein das entscheidende Gewicht legt. Nemlich zunächst wird von ihm schon jene Formulirung des disjunctiven Schlusses aufs hochste geschätzt, welche als enthymema von Cicero ber sich in der Tradition erhalten hatte und hiedurch auch in Isidor's Encyclopådie Eingang fand (s. oben Anm. 43, und die Wiederholung hievon bei Alcuin Anm. 70), und es erblickt Scotus in der That in dieser Schlussform den Höhepunkt aller "argumenta", welche zwar immerhin noch an die "signa vocalia" gebunden seien 93), ja die Macht der Form

sint sine particulariter. Hier ist, wie man sieht, die Terminologie des Boethlus (controdictorius, a. Abschn. XII, Anm. 113.) mit jener des Marcisnus Capella (prologuium, s. ehend. Anm. 62) vermischt. (Nach Labbé, Bibl. Msser. nov. p. 45. soll Scotus den Marc. Capella commentirt haben; ausdrücklich erwihnt und benützt hat er ihn bei der Kosmographie, d. die. nacl. 111, 33 p. 719.

<sup>89)</sup> D. divis. not. II, 29. p. 507: Possibilis quoque et impossibilis in numero revum computori, nemo recte philosophanism contradiete. ... De quibus quistigui plens voluerii percipere, tegat regli teprayetaç, hoc est de interpretatione, ristoteme, in que aut de his sells, hoc est possibilisma et impossibilismo, out mazime a philosopho disputatum est. Es versiebt sich von selhat, dass das Genze aus Boethius entonomen ist (a. Abacha. XII, Annu. III).

<sup>90)</sup> Deratige Stellen bewegen sich in jener Terminologie, welche bei Boehins die fahliche sitz oz. B. effermatius, negotiust, termini disektica propositio, formula syllogiumi conditionalit, auch connezio (s. Abacha, XII, Ann. 141.)
and sogar tropus (s. chend, Ann. 119.); sussertem finden wir noch cellettiu und
exferzim, welche dem Apntejns (s. Abacha, X, Ann. 15. n. 19.) angehören.
91) Soz. B. d praedest. 14, 3, p. 410; ebend. 16, 4, p. 20. d. dir. nat.

<sup>91)</sup> So z. B. d praceest. 14, 3, p. 410; ehend. 16, 4, p. 420. d. div. nat. 1, 49, p. 491. s. auch Anm. 94 ff.
92) Z. B. d. div. nat. 1, 27, p. 474.: sunt loci dialectici a genere, a specie,

p nomine, do onitecelectifium, a consequentialm, a constraria; celerique huisamodi, de quibus nunc discrere longum est. D. praedest. 2, p. 332.: argumentum, quad bo effectibus and consum sumitir (cheano chend. 3, p. p. 355.). Ebend. 9, 7, p. 393. locus a contrario und locus a similitudine, n. dgl. ofters. Die Kenntaiss her all dieser Topen konnte Scotus ledigicha usa Cassiodor Schopfen.

<sup>93)</sup> D. proedest. 9, 3, p. 391. Restont ea, quae contrarietatis loco sumuntur, quibus tanto vis inest significandi, ut quodam privilegio excellentiae suae merito a

veranlasst iha, das Entlymenns sofort als "zgiflogiennus" zu bezeichnen <sup>91</sup>.) und an einer naderen Stelle, we er ausdrechtlein sagt, sich der demodassersen bedienen zu wollen, folgen lediglich Beweise in eben jener däsjunctiven Form <sup>93</sup>); aber zugleich weist er democh den Formen des sog. kategorischen Schlusses entschieden eine noch höhere Stellung eben deswegen an, weil dieselben nicht zu dem Getriebe der Busserlich wirksammern heterischen Arquentation geldvere <sup>93</sup>). Dass aber dieses Uebergewicht der syllogutischen Form auch bald von den Lesern des Sotus als solches empfunden wurde, ist uns durch ein vollgütiges Sotus als solches empfunden wurde, ist uns durch ein vollgütiges Zeugniss bestätigt, indem ein Anonymus des 9. Jahrh. (s. unten Anne 133) asgt, nach der Ansicht des Sotus bestehe die Dialektik in einem beständigen Nacheilen und Sichwerigen (higo et insecutio, yg. unten Anna. 204) der Statze <sup>93</sup>). — Ubrirgens konnte Sotus auch die Kennt-

<sup>94)</sup> D. pracetest. 3, 3, p. 386: Usue ratio endipmensatis argumento conclusitur, quod semper est a contrario, cuius propositio talis est (nan folgt ein Schluss nach der Form Non est et A et B, A autem est, ergo B non est, s. Abacha. VIII, Aam. 60. n. Abacha, XIII, Aum. 13. u. 69.) .... Idem quoque sytlogismus hoc modo connectitur (chenso).

<sup>95)</sup> Ehend. 4, 3, p. 371. Illa igilur rationis specie, quae dicitus Arnodesexex, ustamur primum adrersus cos..., worant zwei Schlüsse in der so chen erwähnten Form Tolgen und sodann mit den siegesbewassten Worten geendet wird: conclusum est igitur.... via igitur regia gradiendum nec ad dextram nec ad simistram divertendum, ele.

<sup>36)</sup> Nemlich bei einer langeren Beweischbrung betrefft der Immsterisität der Sabatura, 4.6. nr. auf. 4,4 T., lieden wir zunnöcht (7.p. 489) nach den einleitenden Worten has tingur paucus de pluribut dislecticus collectiones considera zwei akteprieche Schlieben send dem 1. Modin der 1. Firmy, nohmn folgt eine Argadenfrichte Schlieben eine Greiner von der Verbergen (49, p. 490 1); ill aufem plane cognoran. ... hanc argumentationis gerir secasarium wideo; nam praedicta rationatio plan argumentationis feri necessarium wideo; nam praedicta rationatio plan argumentation activation einer von dielette glugben image. First igigter maxima, propositios set varieture zest, quam dialettel glugbenin image. First lighter maxima, propositios set achiente zest, quam dialettel glugbenin image. First lighter maxima propositios set achiente zest, etc. de verte et dialettel grinding image. First lighter maxima propositios set achiente zest, etc. de verte dialettel grinding image. First lighter maxima propositios set achiente achiente de verte dialettel grinding image. First light maxima promute substitution achiente de verte dialettel grinding image first set de verte dialettel grinding in the Alexander noch ein Enthymera: Si autem Polyapigner von, de est conceptionia communia union spilogismum, qui commun candistiona, uniter de verte de ver

<sup>97).</sup> Bei V. Cousin, Ourr. ined. d'Abel, p. 618; Scenadum sero Jeannem Sociem est dipalectio quendum 1902 et insecule, ut came ut dipalectio quendum 1902 et insecule, ut came qui dicit; monis honestus cali." et insequitor altus dicendu "omnis honestus non rat", calis hare disputatio fugor et inseculiori sielette rate consimitis. Wenn hiligens schon der 1. 1. 521 gestorbene Ahl Benedict von Anlane über elmen "spliogismus delusionis apud morens zehalazitus, mazime opad Societi "kigel (datasi fisizelle, d. Mansi; U. p. 97.), so darf hierans nicht etwa geschlossen werden, dass Scotus seine dislektische Gewandtheit sus einem in Schollardia weiterbriefelan Schalhetribed er Logik

niss der von ihm angewendeten syllogistischen Formen lediglich aus Isidorus (ohen Anm, 38) schöpfen, und es nöthigt uns keine einzige Stelle zu der Annahme, dass er etwa auch des Boethius Uebersetzung

der aristotelischen Analytiken gekannt habe 98).

Eben diese Momente aher, welche gleichsam der logischen Praxis des Scotus angehören, leiten uns auch auf desselhen theoretische Ansicht bezüglich der Dialektik hinüber. Im Allgemeinen wohl theilt er hierin die Anschauungen seiner Zeit, wonach die Uebung der freien Künste zwar als etwas Lohenswürdiges erscheint 99), zugleich aber es dabei auf die Gesinnung ankömmt, indem namentlich die Dialektik, welche leicht missbraucht werden könne, ihre wesentliche Aufgabe bei Bekämpfung der Ketzer finde 100). Aber bei Scotus, welchem ja durchgangig Religion und Philosophie selbst identisch sind 101), muss eben deshalb die Logik auch noch etwas Höheres sein, als blosses äusserliches Mittel zum Zwecke, kurz sie muss ihm als Form seiner Philosophie gelten, und hierin liegt nicht bloss der wesentlichste Vorzug des Scotus vor einem Isidor oder Alcuin u. dgl., sondern auch, wie uns dünkt, die Ursache seines Einflusses, sowie jener Verketzerung, welche ihn später als einen Hort der Nominalisten traf (s. unten Anm. 312 f.). Dass nun die Philosophie des Scotus dennoch auf einem, so zu sagen, christlichen Platonismus beruhe und zugleich in ganz vernünstiger Weise auf einen Pantheismus auslaufe, ist theils bekannt, theils ausserhalb unserer hiesigen Aufgabe gelegen. Aber wie sich hiebei die principielle Auffassung der Logik gestalte, müssen wir versuchen in's Reine zu bringen 102).

Die Scriptura divina ist es nach dem Standpunkte des Scotus,

rigen so ausführlich auf die logischen Quellen des Scotus binweisen. 99) D. pracdest. 18, 1, p. 430.: Errorem saevissimum corum (d. b. seiner dogmatischen Gegner) ..... ex utilium diseiplinarum, quas ipsa sapientia suas comites investigatricesque fieri voluit (vgl. oben Anm. 50.), ignorantia crediderim sumpsisse primordia An einer anderen Stelle, d. div. nat. I, 27, p. 475, werden sammtliche

sieben Kanste definirt; s. unten Anm. 106.

101) Ebend. 1, 1, p. 359.: Conficitur inde, verom esse philosophiam veram religionem conversimque veram religionem esse verom philosophiam. Beksuntlich

babe schöpfen können, sondern jene Klage bezieht sich lediglich auf einen einzelnen dogmatischen Gegensatz (betreffs der Trinität), welcher ebenso wie hundert andere dergleichen in seiner Formulirung als syllogismus bezeichnet werden kann. 98) Da nns dieser Punkt noch öfters (s. Anm., 156, 183, 196, 209, 253, 258, 277, 258, 310, 363.) von Wichtigkeit sein wird, musste ich absichtlich im Bishe-

<sup>100)</sup> D. praedest. 1, 2, p. 358.: disputandi disciplinae regulis necessario uti iubemur, dum adversus quendam saphrophilum (zn lesen saprophilosophum), nomine Gotesealcum (bekanntlich der Hauptgegner des Scotus) ... respondere compellimur. Ebend. 7, 1, p. 382.: Potest onim aliquis in disciplina disputandi, quae dicitur dialectica, peritus, quae nullo dubitante a deo homini donatur, si volucrit, bene uti
.... potest e contrario perniciose uti, ad quod non est data, dum falsa pro veris approbans alios in errorem mittat falsisque ratiocinationibus simplicium sensus eonfundat etc. (vgl. oben Anm. 80.).

ziebt sich diese Antiessung durch das gauze System bindurch. 102) Wenn z. B. H. Ritter, Gesch. d. Phil. VII, p. 222, bei Scotns viele Widersprüche erhlickt und meint, "sen ein methodisches Verfahren sei natärlich blebei nicht mehr zu denken", so ist diess sehr irrig, denn Alles löst sich, sobald men nur genener zusieht.

welche als ihre vier Theile in aufsteigender Rangfolge, entsprechend den vier Elementen (Erde, Wasser, Luft, Feuer) in sich die Geschichte, die Ethik, die Physik, und die Theologie enthält 103), und sowie wir hiebei einerseits uns auch an die Auffassung bei Isidor (ob. Anm. 24) erinnert fühlen, so müssen wir andrerseits zugestehen, dass für eine derartige aufwärtssteigende Linie erst mit einer geistigen Erhebung über das lediglich Factische der Geschichte der Weg zur "Weisheit" betreten werde, sowie dass die feste Form eines solchen Ringens nach Weisheit sicher für den ganzen Weg, welcher bis zum höchsten Ziele durchlaufen werden muss, die leitende Führerin sei. Somit ist es uns sehr wohl verständlich, wenn Scotus anderswo die eigentliche "sophia" in die praktische, die physikalische, die theologische und die logische eintheilt, und der letzteren die "Regeln" zuweist, nach welchen man sich bei den "Erörterungen" in jeder der drei anderen Arten der Weisheit bewegen soll 104). Handelt es sich aber hiemit bei jeder Weisheit um irgend Kundgebungen, welche in menschlichen Worten bestehen, so hat die Logik oder - wie sie Scotus übrigens stets nennt - die Dialektik jedenfalls Eine Seite, nach welcher sie mit dem Wortausdrucke verflochten ist, während sie andrerseits ihre wesentliche Aufgabe darin besitzt, dasjenige zu erforschen, was Scotus (in realistischem Sinne) die "Natur der Dinge" nennt. Er spricht sich nemlich über dieses ganze Verhåltniss sehr klar und entschieden aus, wenn er sagt, Grammatik und Rhetorik seien Gliedmassen oder Zweige oder wenigstens Werkzeuge der Dialektik, durch welche sie ihre Entdeckungen kundgebe und unter Menschen verwerthe; die Grammatik nemlich enthalte die Regeln der kundgebenden "vox" selbst, welche nach Aristoteles nur auf Gewohnheit beruhe, die Bhetorik hingegen handle entweder über specielle Fälle und Verhältnisse, oder bespreche allgemeine Gesichtspunkte (loci communes), welche schon in der Natur der Dinge liegen, daher im letzteren Falle die Rhetorik bereits die Rolle der Dialektik übernehme; somit seien Grammatik und Rhetorik durchaus nicht principlos, wohl aber bestehe ein relativer Comparativ in der Stärke der Beweise, je nachdem dieselben mehr aus der Natur der Dinge entnommen seien, und die höchste Stufe liege dann vor. wenn die Seele innerhalb ihrer selbst ohne das Geräusch des Sprechens oder der Rhetorik über die Technik der übrigen Disciplinen nachdenke 105). Durch

<sup>103)</sup> Homil. in Ev. Joann. p. 291.: Divina siquidem scriptura mundus quidam est intelligibitis, suis quatuor partibus veluti quatuor elementis constitutus. Cuius terra est reluti in medio imoque instar centri historia, circa quam aquarum similitudine abyssus circumfunditur moralis intelligentiae, quae a graecis ethice solct appellari; circa quas, historiam dico et ethicam, veluti duas praefati mundi inferiores partes, aer ille naturalis scientiae circumvolvitur, quam, naturalem dico scientiam, graeci vocant physicen; extra haee omnia et ultra aethereus ille igneusque ardor empyrii coeli, hoc est superae contemplationis divinae naturae, quam graeci theologiam nominant, circumglobatur, ultra quam nullus egredilur intellectus.

<sup>104)</sup> D. die. nat. III, 29, p. 705.: intentus prospiciat quadriformem sophiae divisionem; et est quidem prima πρακτική, activa, secunda φυσική, naturalis, tertia Peologia, que de deo disputal, quario loguit, rationalis, quae ostendil, qui-bus regulis de unaquaque trium aliarum sophiae partium disputandum. 103) Behad. V, 4, p. 869 L.: Cum ex liberalibus disciplinis praefatas attraxe-

diese deutliche Erklärung können wir jetzt den Inhalt obiger Anm. 92-96 vollständig verstehen, denn nun wissen wir, warum bei Scotus die loci communes der Topik eine Bedeutung erhalten (s. auch unten Anm. 132), und warum der im Enthymema liegende locus des Gegensatzes, welcher ja innigst in die "Natur der Dinge" verflochten ist (man denke auch an die affirmative und negative Theologie des Pseudo-Dionysius, welche Scotus adoptirte), vor Allem als der wichtigste und stärkste bezeichnet werde, und warum endlich dennoch über das Enthymema hinaus an Reinheit des Gedankens der eigentliche Syllogismus hervorrage, welcher von allem rednerischen Gepränge frei ist. Kurz die Dialektik hat bei Scotus eine Stellung, gemäss deren sie unweigerlich auf die äussere Kundgebung (vox) und auf die menschlich gefassten Gemeinbegriffe (conceptus communes) eingehen muss, zugleich aber aus diesem Gebiete zum höchsten reinen Wissen führen soll, und wenn Scotus die Dialektik als "die Erforscherin der vernünstigen Gemeinbegriffe" definirt 106), so fasst er hiemit nach seiner Grundansicht in Kürze eben jene zwei Seiten zusammen, nemlich einerseits die Verwandtschaft der Logik mit der Rhetorik, welche die Technik der in Worten austretenden Erörterungen ist 107), und andrerseits das hohe Ziel, zu welchem die in den Worten ausgesprochene Vernunft geführt

106) Ebend. 1, 27, p. 475. (woselbst alle sleben Kunste defiairt werden): Grammatica est articulatae voeis eustos et moderatrix disciplina. Rhetorica est finitae causae septem periochis (nemlich persona, materia, occasione, qualitute, loco, tempore, facultate) sagax et eopiosa disciplina. Dialectica est communium animi conceptionum rationabilium diligens investigatrixque disciplina. Die Bezeichnung conceptio animi weist and Boethius zurück, s. Abschn. XII, Anm. 110.

107) D. praedest. 1, 3, p. 358.: non incongrue regulis disputatoriae artis (s. Anm. 112) ntemur; cum enim per artem rhetoricam el vera suadeantur el falsa, quis audest dicere, adversus mendacium in defensoribus suis inermem debere con-sistere veritatem. Uehrigens erkihrt sich nun auch, sowohl dass (Anm. 92) das Enthymems allen drei Disciplinen, nemlich der Grammstik, der Rhetorik und der Dialektik, zugewiesen wird, als auch warum bei eben jener Schlussform stets von conceptio mentis (ebend.) oder conceptio communis animi (Anm. 96, u. 106.) die Rede sei.

ris argumentationes, eur grammaticam et rhetoricam praetermiseris, non satis video .... Primum quidem quia ipsae duae artes veluti quaedam membra dialecticae multis philosophis non incongrue existimantur; deinde brevitatis causa. Postremo quod non de rerum natura tractare videntur, sed vel de regulis humanae vocis, quam non secundum naturam sed secundum consucludinem loquentium subsister Aristoteles cum suis sectatoribus approbat (aus Beolthus, s. Abschu, XII, Ann. 110.), vel de eausis alque personis specialibus, quod longe a natura resum distat; nam dum rhetorica de communibus loeis, qui ad naturam rerum pertinent, tractare nititur, non suas sed dialecticae arripit parles. Hoe autem dico, non quod omnino grammatica et rhetorica suis veluti principiis caruerint, ..... sed quod validioris vigoris sint ad approbandas vel negandas quaestiones, quae de rérum incertarum inquisitionibus funt, argumenta ex natura rerum sumpta, quom ex humanis incen-tionibus excepitate .... Cur itaque in numero liberatium discipitinarum computantur, si secundum naturam non sunt, sed secundum humana maehinamenta? Non aliam ob causam video praeter quod matri artium, quae est dialectica, semper adhaereant; sunt enim veluti quaedam ipsius brachia rivulive ex ea manantes vel certe instrumenta, quibus suas intelligibiles inventiones humanis usibus manifestat ..... Potest enim rationabilis anima intra semetipsam de liberalibus disciplinis tractare absque vocis articulatae disertaeque orationis streptiu. (Bei Hauréau, De la phil, scol. I, p. 118f, findet sich hezäglich dieser Stelle ein schlimmes Missverständniss).

werden soll. - So also ist die logische Praxis bei Scotus im Einklange mit der theoretischen Auffassung.

Ergibt sich uns aber schon aus dem Bisherigen als Resultat das anscheinend Widerspruchsvolle, dass Scotus, der Platoniker und Anhanger des Pseudo-Dionysius, zugleich die Veranlassung zum Hervortreten einer nominalistischen Partei darbieten konnte, so scheinen die Belege für diese eigenthümliche Thatsache auch noch anderweitig sich zu vermehren. Was nemlich die nähere Darlegung der Aufgabe der Dialektik bei Scotus betrifft, so finden wir allerdings zunächst durchgängig den platonischen Doppelweg (s. Abschn. III, Anm. 68) verquickt mit dem Schul-Mechanismus der Tabula logica des Porphyrius oder Boethius (s. Abschn. XI, Anm. 60 u. Ahschn. XII, Anm. 87 u. 96 ff.). Er bedient sich hiefür der Ausdrücke διαιρετική (oder auch μερισμός) und αναλυτική 108), and sowie ihm sowohl in logischem als auch in ontologischem Sinne erstere als das Herabsteigen vom Allgemeinen zum Individuum gilt, so versteht er ebenso unter letzterer jenen Rückgang des Individuellen, durch welchen es von seiner speciellen Gestaltung (forma) befreit wird und zuletzt in die hochste Einheit (d. h. in Gott oder das All) als aufgelöstes zurückkehrt 109); auch theilt er diesen Doppelweg noch einmal zweigliedrig, indem er in einem quadrivium der Dialektik von der διαιρετική zur όριστική gelangen und von da durch die άποδεικτική erst zur αναλυτική sieh erheben will 116), wobei wir sofort

<sup>100)</sup> D. hierarch, oed. Dien. 7, 2, p. 184; Due quippe partes und dislective ed disciplione, quarm und disciplione, querturin, alteral devialerum numaquine. El disseptivity quidem divisionis irim passidel; dividi namque mazimorm pererum mithem a summo useque dearum, dance ed individuos species perensis inque its dissionis terminum ponat. Virulariza, vera cae adverso sibi paside partis divisione oindividus surum cerum enteprises perque cudom gradus, quibus illud descendis, ascredient convolvid et colligit caudemque in unisatem mazimorum generum reducti, acceptate ediciner ese vedebles. D. div. nol. 1, p. 202. Verduzira, per disciplione divisione surum entere disciplione. D. div. nol. 1, p. 202. Verduzira, mir exim divisio, quae a graccia sațetațulo; deciiar quasi doram edecenden ad apecialissimum; omati evero recollectio evalui qualum reditus iterum a specialismi nantum cambant per seculului minima indonant et suque ad generalismum acceptul evaluarită revolutive, est sipitur reditus et resolutio individurum în farmas, formarum în genera, generum insi, sutrem a sepiralismi expendatium, ca quabus amid detisie ofirie in easimas, sutrem in segiration et productium, ca quabus amid detisie ofirie in easima, sutrem in segiration et productium, ca quabus amid detisie ofirie in easima, sutrem as segiration et productium, ca quabus amid detisie ofirie in easima, sutrem as segiration et productium, ca quabus amid detisie ofirie in easima, sutrem as segiration et productium, ca quabus amid detisie ofirie in easima.

<sup>100)</sup> D. hier coal. Dim. 15, 1, p. 252; 'Sernkerzn', enim est disciplina, gane visibilium insignium interpretationen in invibilium insilelletum unifermitatem resoluti omni forma carastium. In Bezug auf Gott selbut kum das Hernbetsigen meindrivitum unber vood in akandhoung Gottes, sowie de Ruckelvin in akligement of the selbut selb

resolutio, recertio tera Sewate, hoc est desficulto.

110) D. pracelest. 1, 1, p. 359.: bis binas partes principales ad annem quaestionem solvendam necessarias habere dignoscitur (sc. philosophia), quas graecis placui nominare d'eucestrain, deprevant, dirodessetrain, divolverant, caudemque lationesse descriptions de la companya de la

erkennen müssen, dass für Scotus die Aufgabe der Dialektik, soweit decselhe als Technik der Erörterungen zumeist eine formale Seite hat hauptstehlicht in die beiden mittleren Stofen falle, daher er ihr auch insitesondere die Function des Delhirens zutheilen kann <sup>11</sup>), denn insofern sie definir, erfasst sie dies Sübstanz und findet in dieser sich wieder auf die nach Ohen und nach Unten gehende Stufenfolge der Entwicklung hingewissen <sup>11</sup>).

Ehen aber diese Mittelstellung, in welche die technischen Manipualtionen der Logik auf solche Weise gerathen, führt wieder zu emer unverkembaren Werthschätzung des Wortausdruckes, in welchem auf jener Stude die Vernunft sich bewegen muss. Sehr erklärlich vorerst ist es, dass auch Sootus für das dialektische Verfahren des Theilens und Zuasumensettens ein erschöpfendes Register in den aristotlischen kätegorien erblickt, und er unterscheidet sich hierin wieder von der Ananligen alligeneiten Schul-Ansekt nuch von der Auffassung des Boethins 173). Auch sind ihm, wie sich von selbst versteht, die Kategorien an sich selbst betrachtet etwes Unköpreichese 174), und sowie er sich

liter pozsamus dierre divisoram, definitivam, demonstrativam, resolutivam. Quarum emin prima sumam multa dividanto segregal, secunda unum de multi edipicado colligil, tertis per manifesta occulta demonstrando aperil, quarta composita in simplica separando restolvit .... His emin fanquam volti quadam honectopae humama raticeinationis quadrivic ad ipsam disputandi disciplino, quae est veritas, omnis in ce cruditus percentir non dubitic.

<sup>111)</sup> D. die, nat. 1, 44, p. 486: quid nas prahles, definitud disciplinam inter artes ponere adiungentes dialecticas, cuius proprietas est, omnium rerum quae intelligi posumi naturas dividere, consumper, discernere propriaque locus uniciasque distriburer. Welche Bedeutung die loss für ihn haboe, saben wir so ebea Ann. 105, sowie anch Ann. 95, dass zur årodextrixt der disjunctive Schlass gehöre.

<sup>112)</sup> Rhend, V. A., p. 859.: Nome ar silla, quae a gracia distint dialetica, et definite bene dispunadis cientia (alsa such hier wieder die Verwandschaft mit der Rhetorik, s. Ann. 107), primo omnium circa obefare rehali circa proprium sin principium erratur, c. qua omniu diristi or multiplicatio ceums, de quibus ar ipsa disputal, inchosi per genera generalisium ancediaque genera unque ad format et species specialissimas descendent et iruma complicationi reguliu per codem gradus, per quos degrethirs, donce ad ipsam obefare, ca qua egressa est, pervenial, mon destini terdie in seum, qua tempre appetiti quiesteni.

<sup>113)</sup> Ebend, f. 14, p. 402 f.: Arisiotics, ocutisimus apud graceas, ut sinus, naturalium remu discretinais repertor, omnium rerus, quae post demu sunt et ab es creates, immunerabiles varietates in decen universalibus generibus conclusis, quae decen calegorius, de est preadentemata, oceani, Nadi esim, ut et cisum, in aliquo praedictorum generum includi son pastis, bace sustem a graceis vacculus dotta, nordera, escala delimite delessatur estensis, quantitus, qualitus, ad aliquid, situs, nordes particularium delicitis, ciece borum procurso destinate a generalization delectica, ciece borum procurso destinate a generalization de generalization extrador. Vel. Abelin. Ma.

84. (Abelin. Ma.

84. (Abelin. Ma.

84. (Abelin. Ma.

Annu 113. Ebend. 33, p. 478.: Non te latel, milliom presédiciarum celeporiarum, opus decen cue ristolecte définire, dem per es iposon, hoc est in nos nuture ratéonis containe considerater (man bacchte disen Beschränkung, s. Ann. 117), sensibus corporcis succember; som odofa incorporates car millique corporas aransi rabbace, circa quam ani squa aliae novem cottoprise versantur. At si illo incorsistente de la contra del la contra d

bezüglich der Immaterialität der Universalien auf Boethius beruft und aus ihm den für das ganze Mittelalter bleibenden Grundsatz "universale intelligitur, singulare sentitur" aufnimmt 115), so wiederholt er ausführlich aus Pseudo-Dionysius den Nachweis, dass essentia und corpus ganzlich verschieden seien und nie verwechselt werden dürfen 116); kurz er ist grundsätzlich ein Gegner der "individuellen Substanz" (des τόδε 76) des Aristoteles. Aber wir müssen bedenken, dass bei Scotus das gesammte Gebiet des Vielheitlichen (also auch zuletzt die Vielheit der Kategorien selbst) in jenes Stadium fallt, wo das concrete Bestehen eigentlich ein Nichtseinsollendes ist, denn die Vielheit ist durch Theilung aus der Einheit geflossen und hat wesentlich den Beruf, wieder in die Einheit aufgelöst zu werden, wobei gerade die Mitte der Punkt der grössten Entfernung sowohl von der ursprünglichen als von der schliesslichen Einheit sein muss. So ist die Gestaltung der unendlich vielheitlichen Dinge der sinnfälligen Welt die erste Hälfte des Prozesses gleichsam als Zertheilung Gottes (s. Anm. 109), und Scotus erklärt, sich an Gregorius v. Nyssa anschliessend, das concrete Auftreten der sinnfälligen Dinge und überhaupt die Entstehung der Materie durch ein Zusammentressen einiger Kategorien, in welchem dieselben durch die Sinne erfasst werden konnen 117), wohei zugleich dann ähnlich wie bei vorchristlichen Philosophen das Feuer für die sinnlichen Dinge als formgebend wirkt 118). Da aher nun eben diese Mannigfaltigkeit der Welt es ist, in welche nach Scotus durch die Philosophie die göttliche Einheit zerlegt werden soll (διαιοετική), und aus welcher wieder der Rückweg zur Einheit zu durchlaufen ist (avalvzun), so erhält jene

<sup>115)</sup> Ebend. 61, p. 5051. Void ergo miram aut rationi contrarium, si simi-ter excipionum, augmifeum Bochimm non alind aliquid cariotilem rem intelleziase, niai corpus materiale ..., si oliter rea per se immutabiles paro mentis contuniu experipicitatur in soi simplicitate. Adire reasu corporo in aliquiu motorii ez concursa corum corum facta compositate. Ebend. II, 24, p. 5792. Omnio crimi, quae intellectus in rationos inverzuitate constiteris, particulariter per seasum in rerem constituin facta compositate. Ebend. II, 24, p. 5792. Omnio crimi, quae intellectus in rationos inverzuitate constituires, particularite per seasum in record constituitation fait in constituitation fait in constituitation. Elizabile des Boethius s. Abscha. N.M. Am. St. n. 91.

<sup>11(</sup>s) Ebend, J. 47. p. 489.: Sed orbervus cos, qui non alind esse corpus et aind corpora essention putodi in natuma neclati, si ippan vulstatima corporeme esse visibilenque et tractabilen non dabitent, quaedom breiler dienda esse urbitro....(p. 490.). Ul autom firmisa cioposcas, orderar, i et es essentiam, incorrerativalme esse, lege librum saneti biosupii Arvopagiler de Divini Nominibus etc., warna (. 48—90. der anagedehnte Beweis folgt.).

mittlere Stufe der Vielheit auch für die Dialektik eine besondere Bedeutung, denn in eben die nemliche Vielheit des Sinnlichen ist der menschliche Wortausdruck verflochten. Sowie daher in den sinnlichen Dingen die an sich unkörperlichen Kategorien zuletzt doch (wenn auch in rathselhafter und mystischer Weise) körperlich geworden sind, so wird auch die Sprache, soweit sie sinnlich ist, die Kategorien nur in der sinnlich-körperlichen Wortform erfassen (wenn auch gleichfalls durch eine mystische Verflechtung), und gerade das mittlere Stadium der Dialektik, nemlich das oosorexov (s. Anm. 115) in Verbindung mit dem anobesetino, wird entsprechend dem concreten Dasein der Dinge sich zumeist mit dem Wortausdrucke der Vernunft begnügen müssen, während die reine Vernunft an sich als einheitliche die erste Urquelle und der letzte Zielpunkt bleibt. In eben diesem Sinne aber spricht sich auch Scotus selbst ausdrücklich aus, indem er den Bestand eines Sprachgebrauches und eine "necessitas significandarum rerum", allerdings als mangelhaft und dem Missbrauche ausgesetzt, anerkennt 119), ja er bringt dieses selbst wieder in inneren Zusammenhang mit der bei ihm stets wiederkehrenden Unterscheidung einer affirmativen und einer negativen Theologie, indem bei ersterer, welche ja das göttliche Eins in die empirische Viellieit abwärts verfolgt. Alles "nominaliter sive verbaliter" über Gott in übertragenem Sinne ausgesprochen werde, worauf die letztere all dieses wieder verneint 120); ebenso deutlich hingegen bezeichnet er auch das Gebiet, auf welchem die "significationes categoriarum" in eigentlichem, nicht in übertragenem Sinne, eine Geltung besitzen, nemlich, wie sich nach Obigem von selbst versteht, bei den sinnfälligen Dingen 121). Und wenn hiemit dasjenige, was nominaliter sive verbaliter kundgegeben wird, bei den geschaffenen Dingen seine angemessene Stellung hat, so findet Scotus auch hiefür einen bei ihm folgerichtigen tieferen Hinterhalt nicht bloss in der mystischtheologischen Auffassung des Johanneischen Logos 122), sondern auch

<sup>119)</sup> Ebend. 38, p. 481.: Videsne itaque, qua consuetudine rerumque significantarum necessitate inops verarum rerum discretionir humanitas has abusivas rerum denominationes (dass man nemlich locus statt pars gebrauche) repererit.

<sup>120)</sup> Ebend. 76, p. 522. Hace est .... de. deo pruedicanda professio, ut prius de co lusta cadafalcam, id est affirmulionem, omnia sire nominaliter sire evolutier praedicemus, non tamen proprie ut di translatier, et diende st omnia, quae de co predicantur per catafalicam, eum esse negemus per aposoticam, id est negationem, non tamen translatier est proprie.

<sup>121)</sup> Ebend, 15, p. 463:: quemodimodim fret omnia, quies de natura conditioner merum proprie prediciantur, ele conditiot e reum per metaphocum significadi gratia discuntur, ita etiam calegorismus significationes, quae proprie in rebus canadis dipaneuma, de causa omitum son abunda possula proferri, non su proprie significat, quid igas sit, sed ut braulative etc. Is es konnte ihm litr dis Antaname, dass de Numelhereichampt (comos Imposore), amprinciple he disc elizariem sistallique Disque koponen, habo, selvat cine Stelle des Boethins als Accordante, de la comos del la comos de la comos de

<sup>122)</sup> Ebeud. III, 9, p. 642.: Rationes omnium rerum, dum in ipza natura verbi, quae superessentialis est, intelliguntur, acternas esse arbitror.... Simplex et multiplex rerum omnium principalissima ratio deus verbum est; nam a graecis hóyog vocatur, hoc est verbum vel ratio vel causa etc.

darin, dass den Dingen durch Adam ihre richtige Wortheseichnung zur Theil geworden sei 133. So nun konn Sotus für die Befinitionen und Argumentationen, welche mit der Brescheiningswelt zusammenhängen, sich auf Sprachausdruck atütnen nud den entscheidenden Ausspruch thun, dass "was wir in den Worten erkennen, wir auch in den durch sie bezeichneten Dingen erkennen" 134. Wenn daher, wie wir oben sahen, die Dialektik bei Scotus die Technik jener sprachlichen kundgebungen ist, durch welche wir uns ebenso wie durch die Welt der Dinge zur höchsten Philosophie erheben sollen, so darf es uns nicht wundern, wenn eine etwes pattere Zeit den Jolannes Scotus in erster Reihe unter denjenigen nennt, welche gesagt hätten, die Dialektik sei "vozeit" (s. unten Ann. 312 f.).

Konnte man nun hiebei sogar darauf hinweisen, dass eine derartige Auffassung der Logik auch selbst den Principien einer empirischen Erforschung der Dinge nicht ungünstig sei, - die wirkliche Brücke. welche vom Nominalismus zum Empirismus hinüberleitete, konnte sich allerdings erst nach einer längeren und reicheren Entwicklung gestalten, s. Abschrf. XIV, Anm. 77 ff. -, so müssen wir doch jedenfalls anerkennen, dass Scotus für die Dialektik die Activität der Denkoperationen, durch welche aus dem gegebenen Stoffe der Erscheinungswelt das philosophische Wissen gewonnen wird, hinreichend betonen kann und muss. Denn wenn bei ihm auch noch so viele platonisch-christliche Mystik in all jenen Fragen waltet, welche sich auf die Herkunft oder auf das Ziel der menschlichen Seele und des menschlichen Verstandes, kurz auf die beiden Endpunkte des obigen sog. Quadriviums (Anm. 110) beziehen, so ergibt sich für das mittlere Stadium eine Auffassung, gemäss deren bei aller objectiven Immaterialität der Universalien doch für das menschliche Denken ein selbstthätiges Fortschreiten zur Bildung allgemeiner Begriffe gefordert ist 125). So ist namentlich jede der sog. artes liberales in ihrer technischen Ausführung erst das Product, welches aus ihrem in der Seele unausgeführt liegenden Be-

<sup>124)</sup> Ebend. I, 14, p. 459.: Si igitur ... nomina opposita è regione sibi a momina respiciumi, necessario eliam res, qua proprie eis significantur, oppositas sibi contrarielates obiture sibelliquatur, a per noc de deo ... proprie praedicari non possuat ... El quod in nominibus cognoscimus, necessarium ul in his rebus quae a he si sinificantur connaccame.

rtva, que ab eu significator, coprocemus.
120) Ebend, V., T., P. 105. Herm niquiéres seusibilism species et quantite—
see et qualitates, quas eorporro seus altingo, quodamendo in me errari puto;
rerum namque photustais dum menories infigio caque inter me ipuni tracto, divido, compara, ac vietai in unidatem quantem colligo, quandom molitiom rerum,
que estra me arca, in me effici perspectio. Similitar tien miertus inteligibilisma,
intense vecluli intelligibilies species, dum studiose cas perquira, in me masci et feri
inteligo.

griffe gemacht wird 126), und während die Dialektik (gleichsam als Weltdielektik) an sich in der "Natur der Dinge" liegt und von Gott ausgieng, ist sie doch von dorftier durch weise Menschen erst aufgefunden und zur Erforschung der Dinge angewendet worden 127). Wenn demnach Scotus nicht oft genug Begriff (notio) und Wesen (substantia) in metaphysisch-ontologischem Sinne identificiren kann 128), so bleibt dabei die Unterscheidung festzuhalten, dass alles Intelligible hei Gott als Ursächliches, in dem menschlichen Erkennen hingegen als Wirkung (effectualiter) bestehe 129); nemlich während die substantia (der ideelle Gattungsbegriff) in der Intelligenz des Menschen ebenso sehr sich findet, als die übrigen quinque voces theils der Natur desselben theils gleichfalls, der Intelligenz angehören 130), bewahrt der Mensch bei Uebung der Dialektik immerhin die Activität seines Denkens, durch welches er die Dinge in Gattungen und Arten u. s. f. theilt, wenn gleich diese Theilung auch objectiv in der "Natur", selbst schon vorliegt 131). Insbesondere aber bezeichnet Scotus das Definiren als eine Thätigkeit, nemlich als actio intelligentiae, wobei uns wegen innerer Harmonie mit Obigem (Ann. 92) noch von Wichtigkeit ist, dass er bei seinem Bestrehen, die Kategorie des locus so unkörperlich als möglich zu fassen, dieselbe direct spiritualistisch mit der Definition identificirt 132), wornach hiemit auch von hier aus ein Reflex auf jene Werthschätzung der

<sup>126)</sup> Ehend. p. 766 : Quia notitia artium, quae in anima est, ab ipsis artibus formari videtur. Sed si certissima ratione suaderes, non notitiam ex artibus, verum artes ex notitia formori, tua forsitan ratiocinatio recte ingrederetur.

<sup>127)</sup> Ebend. 4, p. 749: intelligitur, quad orr illo, quae diridit genera in specie et species in genera restolit; quae diadextraj dictur, non ab humanis machinolismbus sit facta, sed in natura rerum ab auctore omnium artium, quae ver artes sunt, condito et a aspaimibus inventa et ad utilitatem notrit rerum indagine usitata. Vgl. jedoch Aum. 227.
128) Z. B. behed. 7, p. 770: Haque si notio illo interior, quae menti inest

humonae, rerum quarum notio est substantia constituitur, consequens, ut ipsa notio, qua se ipsum homo cognoscit, sua substantia credatur. Es zieht sich dieser Grundsatz in hanfiger Auwendung durch die ganze Deduction in den ersten Capp. des IV. Buches hindurch.

<sup>129)</sup> Ebend. 9, p. 779: ut in divino intellectu omnia causaliter, in humana vero cognitione effectualiter subsistont.

<sup>130)</sup> Ebend. 8, p. 173.: iubemur intelligere, omnem visibilem et invisibilem craturum in solo homine esse conditam, cum nulla substantia sit creata, quae in en non intelligotur esse, nulla species seu differentia ese proprium seu accidens naturole in notura rerum reperiotur, quae vel si noturaliter non insit vel cuius no-

titis in ce exe non possis.

131 [Bohad, 1, 25, p. 472.: Genera quoque et spocies ipsius o'o'ding, cum se in discrena species numeraque multiplicons, agere videatur ces handelt sich nemitic dort um die Kategorien agere und pasi). Si qui sere ordinis irristate instete 
illem disciplinam, quae àrvalvezir vocatur, et numeros in species et species in perarea generoque in o'odera collipendo dounverir, paid dicuttur, non quad ipse colligat, nutura enin collecta una sieut etiem divins, sed quia colligere astar rationis 
ca videtur, num cum et cadem dividi, similitic oper divitisry, cas very out.

<sup>132)</sup> Ebend. 32, p. 478.: Mind igitur est corpus es alnul locus, sient alind est quantilat partime, aliud definitio eraum (in der gancers v. c. 27—43 sich erstrechenden Ereterung ist dorchgingig locus nur in der Bedennung "Abgrannne", d. b. dogregude verstanden). 43, p. 485.: Vident istapee, non aliud esse locum niei actionem intelligentiis atque comprehenderus viertus, intelligentiise eo, quae comprehenderus parties, tiese entrollies inti the intellette comprehense.

Topik zurückfällt. Uebrigens erscheint uns die nemliche Beachtung der Activität des Denkens bei Scotus auch gelegentlich einer Frage, welche uns schon anderwärts als Schulcontroverse begegnete; nemlich die Begriffe des Nichts und der Finsterniss (s. oben Anm. 47 u. 72 ff.) machen auch dem Scotus bäufig zu schaffen, aber er weiss bei denselben jenem seinem Standpunkte, welchen wir bisher trafen, treu zu bleiben. Die Finsterniss ist ihm der Begriff (notio) der objectiv realen Abwesenheit des Lichtes 133), wornach bei Berufung auf die betreffende Bibelstelle bezüglich der wirklichen Existenz des Lichtlesen 134) die Erklärung möglich ist, dass unter der Finsterniss dasjenige Sein, welches allem wirklichen Erkennbaren vorhergieng und hiemit sich allem Denken entzieht (gleichsam Schelling's "unvordenkliches Sein") zu verstehen sei 135). In völliger Uebereinstimmung kann sich dann hieran der Begriff des Nichts anschliessen 136), bei welchem gleichfalls die sprachlichlogische Function des Denkens ihre Berücksichtigung findet 137), während an der biblisch-theologischen Lehre festgehalten wird 135).

Der Inhalt der ausgedehnten Erörterungen, welche Scotus den kategorien wildent, gehört der Geschichte der Theologie an und hernht ausserdem nicht einmal auf selbstafadigen Ansichten des Scotus, sondern ist grossenthelis au presend-bionysius, Gregor v. Nyssa und Maximus Confessor entnommen 1509. Erwähnt mag demnach zur werlen, dass Scotus dei ideelle Einheit der Substanz als des Gutunezhe-

<sup>134)</sup> D. div. nat. I, 58, p. 501.: Non enim umbro nihil est, sed aliquid; aliquin non dicerel scriptura, jet vocavil deus lucem diem et tenebras noctem."
135 Ebend. II, 17, p. 550.: Tenebrae ilaque erant super causarum primor-

<sup>135)</sup> Ebend. II. 17, p. 550: Tenelros idague erast super causarum primariolidium daysum, imon princulum in sprinciulum estentiorum muneriolitem protederest, multar intellectus conditus cagouetere esa pointi quid exest, et odiun tenebro especialite especial

<sup>136)</sup> Ebend. III, 20, p. 683.: Ac sic de nihilo facit omnia, de sua videlicet superessentialitate producit essentias, de supervistalitate vitas, de superintellectuolitate intellectus, de negatione omnium quae sunt et quae non sunt affirmationes omnium quae sunt et quae non sunt.

<sup>137)</sup> Ebend, 5, p. 634.: Eo namque rocabulo, quad est nithium, non olique materies existinatur, non cousa quaedam existentium, non ulla processio vel occusio, quam sequeretur corum quae sunt conditio ..... sed omnino tolius exisentius principosis nomen eral es, ul verius dicam, vocabulum est absentiae tolius exisentice. 138 Ebend, 9, p. 647.: in primordius conditionis sunce de omnino nithilo in

informem processis (se, mundus) materiem. Ebend. 15, p. 665: Proinde non datar leva minito, nee eatra nee intra deum, et tamen de minito amnia fecisse non in vamum creditur; ac per hoe nil aliud datur intelligi, dum audimus, omnia de nihilo creari, nisi quia erat, quando non eront.

<sup>139)</sup> Ehend. 1, 15—63. Der Hauptzweck dabei ist, nachzuweisen, dass atte Kategorien aur aneigentlich (durch die theologia offermaties) von Gott prädicirt werden können. Vgl. Joh. Huber, d. Phil. d. Kirchenväter. München 1859. S. 188 u. 343 C.

Man wird nun jedenfalls zugestehen mössen, dass in damaliger ett diegienigen, welche von einer gründlichen Lectüre des Scotus aus wieder zu den logischen Compenden des Boethius zurückkehrten oder selbst auch unr obige Stelle des fisior oder des Alcuin (Ann. 35 n. 66) aufmerksam betrachteten, gewiss zu gehärferem Nachdenken über die Geltung des menschlichen Syrach. Addarducks veranlast werden

<sup>140)</sup> Ebend, 28, p. 472; odrā in generālus generalistmis et in generālus generalistmis, pistu quoque generālucīma, pistu quoque generālucīma, pistu quoque generālucīma, pistu quoque generālucīma, pistu quoque generalistmis speciebus, quae aloma, id est indiridua, dienular, mierzaliste proprieque consistator..., in his enim veislut naturalistu particus underzalist oderā moistat. Ebend, 25, p. 470.1; incitu dialetistorum opinionem sma; quod est, un attende naturalista particus underzalista object moistatu et al. (1994). The subsidiar moista particus et al. (1994) et al. (1

<sup>[41]</sup> Ebend, GS, p. 508; Sed norem genera, quae soita eccidentibus tribunster, its., deisse nanst, at ipsa accidentific, quae primordialier it essentiis conspiciantus, moz vertantur in urbitantias, quonium alits accidentibus substituti. Ebend, 25, p. 471. Calegorierum spitar quaedam circa odibera proadecantur, quae vedus tracegori, id est circumstates, dicuntur, quia circa com impoissantur esse; quaedam erve in japa neal, quae e daries complicatura, il est accidentila, vocantur, qualiticar complicatura, il est accidentila, vocantura, qualiticar complicatura, il est accidentila, vocantura, qualiticar complicatura, per estatura del productivo del productivo

tas, retalio, habitut, agere, pait.

142 [Brand 22, p. 465]. Horum decem generum quatuer in statu smst, id
ect oberfa, quantitas, nitus, fecus; see vero in molu, qualitas, retalio, habitus, tempas, agere, pait. — Ut testa plante, decem genera prosidica ditis dobus superiorelus generalieribatque comprehendi, molu sciliect adque statu, quae tierum periorparent periori periori, que a graceit 10 dras, a nostria vero unimerritat sppelleri consurvit.

oder selbst sofort zu nominalistischen Auffassungen gelangen konuten. Es sind nemlich, wie mir scheint, zwei Fragen (nicht bloss die Eine, welche auch schon Cousin - s. Anm. 19 - hervorgeholen hat), welche sich beim Betriebe der üblichen Schul-Logik aufdrängen mussten. Die erste derselben ist allerdings jene, welche Boethius bei Uebersetzung der betreffenden Stelle des Porphyrius (Abschn. XI, Apm. 39) ausdrücklich selbst als prima quarstio bezeichnet hatte, und welche sich darauf bezieht, ob die Universalien (d. h. die Gattungs- und Art-Begriffe) und die quinque voces eine wirkliche geistige Substantialität besitzen und unkörperlich seien, oder ob sie in concreter körperhafter Existenz vorliegen (Abschn. XII, Anm. 86). Es betrifft diese Frage, wie sich uns in der Darstellung der antiken Logik hinreichend zeigte, den Gegensatz zwischen Platonismus und Aristotelismus, und für das Mittelalter versteht es sich nach der gesammten geistigen Richtung, welche durch die christlichen Ideen bedingt war, ganz von selhst, dass man sich überwiegend einem platonischen Realismus zuneigte (vgl. oben Anm. 20 f.). Die "individuelle Substanz" des Aristoteles musste unverständlich bleiben, sobald die Erscheinungswelt und die natürliche Gestaltung mit der Lehre vom Sündenfalle in Verbindung gebracht worden war, und man begufigte sich gerne mit dem schon bei Boethius vorgefundenen Grundsatze "universale intelligitur, singulare sentitur" (oben Anm. 115), einem Dualismus, welcher in specifisch christlicher Auffassung noch his Descartes fortwirkte und sich leicht zu einem Hindernisse empirischer Forschung gestalten konnte. Anch die subjective Erkenntnisstheorie konnte hiebei wenig gefördert werden, denn indem die Universalien logisch hanptsächlich nur dazu dienten, um auf der Jacobsleiter der tabula logica in den geöffneten Himmel des summum ens emporzuklettern, hlieben nur jene objectiv ontologischen Schwierigkejten übrig. welche dem Platonismus überhaupt anklehen, d. h. man konnte noch darüber streiten, auf welche Art und Weise denn jene Universalien als Ideen Gottes in den Unterarten und in den Individuen zur Erscheinung kommen, ob sie ante rem, ob in re, oder wie sonst sie seien.

Die zweite jener Fragen liegt gleichfalls schon bei Boethius vor, jedoch nicht in solch zugespitzter und handgreislicher Frageform, wie jene erstere, denn sie erscheint ja zunächst äusserlich auch nicht als schroffe Parteifrage. Sie betrifft nemlich den menschlichen Sprachausdrnck, welcher sowohl von Plato als das Product eines psychischen Vorganges anerkannt worden war (Abschn. III, Anm. 10 f.), als auch bei Aristoteles auf gleicher Basis eine einlässliche Erörterung gefunden hatte (Abschn. IV, Anm. 23 u. 105 ff.), und Boethins hatte sich in dieser Beziehung völlig unverfänglich und gleichsam naiv ausgesprochen. wenn er sagt, dass die Dinge (res) vom Verstande (intellectus) begrifflich erfasst werden, die Sprache aber (vox) den Begriff bezeichne, und dass daher, da alle Satze aus bezeichnenden Worten bestehen, zunächst die Isagoge und dann die Kategorien die Aufgabe haben, über diese Bestandtheile, d. h. über die obersten Namen und Wortbezeichnungen der Dinge (de primis rerum nominibus et de vocibus res significantibus) zu handeln (Abschn. XII, Anm. 77, 84 u. 110). An sich nun hat diese Auffassung mit ienem vorigen Gegensatze der Richtungen durchaus Nichts zu schaffen, sondern geht ausserhalb jener beiden und neben denselhen her, denn dass die menschlichen Gedanken in Worten ausgesprochen werden, scheint allgemein von allen philosophischen Parteien zugestanden werden zu müssen. Selbst wenn daher sich hieran wirklich nominalistische Anschauungen anschliessen, so bilden dieselben an sich nicht den entsprechenden Gegensatz gegen jenen platonischen Realismus, welcher bei Beantwortung der obigen ersten Frage hervortrat. denn dort musste sich eine Parteiung gestalten, welche nach unserem ietzigen Sprachgebrauche als der Gegensatz zwischen Idealismus und Individualismus (oder auch Empirismus) zu bezeichnen ist, welch beide doch gewiss dem Sprachausdrucke die Function eines Zeichens zugestehen können. Wenn aber hiemit in diesem Sinne sich sehr wohl ein Nominalismus denken lässt, welcher durchaus noch nicht anti-realistisch ist, so lagen dennoch besondere Umstände vor, durch welche allmälig eine die Sprach-Bezeichnung berücksichtigende Auffassung der Universalien in den schroffen Gegensatz gegen den platonischen Realismus hineingetrieben wurde, sobald man nur einigermassen mit grösserer Schärfe obige Aeusserung des Boethius ins Auge fasste und überdachte. Wollen wir nemlich selbst davon absehen, dass die Beschränktheit des vorhandenen philosophischen und logischen Materiales, verhunden mit der geringen Begabung zu rein selbstständigem Schaffen, in ienen Jahrhunderten einfach nur die Wahl liess, entweder Platoniker oder Aristoteliker zu sein, so konnte doch schon durch den Hang des Platonismus, aus der Wirklichkeit sich in das ideale Jenseits zu flüchten und zu solchem\*Behufe auch die Sprache abzustreifen (Abschn. III. Anm. 15), sich gar Mancher dazu aufgefordert fühlen, dem Diessseitigen wenigstens für das Diessseits seine Geltung zu verschaffen, insofern ja die Worte die einzige Form seien, in welcher der Mensch auf Erden Begriffe besitzt. Hiezu aber kam noch, dass die Praxis aller philosophischen oder theologischen Erörterungen unmittelbar auf den Wortausdruck sich hingewiesen sah, und somit auch die hierauf bezügliche Technik, d. h. die ars disputandi, am wenigsten sich auf jene hyperidealistische Verflüchtigung der Worte einlassen konnte (haben ja doch später die Praktiker, nemlich die Rhetoriker, sogar den Aristoteles selbst wieder aus seiner mittelalterlichen Herrschaft zu verdrängen gesucht). Ferner funden sich jene obigen Aeusserungen gerade in dem Buche D. interpr. (natürlich in der Bearbeitung des Boethius), d. h. in jenem Buche, über welches von Cassiodor her ein pointirtes, den Ruhm des Aristoteles hervorhebendes Sprüchlein in der Schule umlief (s. oben Anm. 34 u. 66), und es konnte hienach leicht Aristoleles als der Vorkämpfer für die Berechtigung der Sprache betrachtet werden. Endlich aber wird man auch zugestehen müssen, dass, sohald man durch die Logik mehr als eine objective tabula logica der Universalien beabsichtigte, d. h. sobald man in die subjective Werkstätte der menschlichen Urtheile und des mühevollen oder verschlungenen Schliessens eingeben wollte, jedenfalls die Sprachform und zugleich mit ihr der Begründer aller wahren Syllogistik in den Vordergrund treten musste; d, h. die Logiker mussten stets sich mehr auf die nominalistische oder aristotelische Seite neigen. Durch das subjective Element aber förderte später der aristotelische Nominalismus auch die Erkenntnisstlieorie und bereitete den Weg zu Baco von Verulam vor, worin ersichtlicher Weise sich gleichfalls ein innerer Zug des Aristotelismus kundgibt.

So also konnte sich schon das frihere Mittelalter aus Ein und demselhen Besthüs den Gegenstatz zwischen Realismus und Komialismus herauslesen; jedoch nicht aus jener Einen Stelle des Boethius, welche die Universalien berlinf, ist die Parteispaltung geflossen, sondern zwei nebeneinander herfaltfende Ausserungen jenes Autors sind est, welche bei einseitig consequenter Verfolgung ihres Inhaltes zuletzt feindlich aneinandernlatzen mussten.

Wie sich nun Scotus Erigene zu den Keimen eines solchen Schisma's verhalte, ist aus Obigem klar ersichtlich. Er steht nemlich gerade auf der Gränzscheide zwischen der früheren naiven Unbeholfenheit, welche auch Widersprechendes in Ein Schulcompendium zusammenknetete, und dem offen ausbrechenden bewussten Parteikampfe. Er ist christlich-platonischer Realist, soweit es sich um die ontologisch ewige Grundlage der Wesenheiten handelt; aber sowie er, der ja lange vor Entstehung all jener Detail-Controversen lebte, bei seinem Realismus noch völlig harmlos die Universalien zugleich ante rem und zugleich in re bestehen lässt (s. Anm. 140), so ist er andrerseits hinwiederum Nominalist, soweit es sich um die logische Förderung des Erkennens handelt, und in solchem Sinne musste er iene Stellen bei Boethius verstehen, welche über vox handeln. In dem exclusiven Sinne, in welchem bei den folgenden Jahrhunderten von Realisten und Nominalisten die Rede sein wird, ist Scotus allerdings keines von beiden, aher er ist derjenige, welcher durch seine Zwischenstellung es hervorruft, dass neben den Realismus eine nominalistische Richtung hintritt. Es ist ia auch eine ganz naturgemässe Stufenfolge, dass vorerst im Anschlusse an Scotus die Ansicht sich kundgibt, die Dialektik sei "vocalis", insoferne und insoweit die Universalien Worte seien, später aber, nachdem diess von hyperidealistischer oder mystischer Seite bestritten worden war, erst die Steigerung eintritt, dass man sagt, die Universalien seien überhaupt gar Nichts als blosse Worte. Sowie aber Scotus die ersten Umrisse des späteren Gegensatzes in sich vereinigt, so ist es auch erklärlich, dass er eine innere Verwandtschaft mit Denjenigen zeigt, welchc später auf eine Versöhnung hinarbeiteten, und wir werden im weiteren Verlaufe uns noch zuweilen an Scotus erinnern müssen (z. B. folg. Abschn. Anm. 186 u. 252).

Am nächsten an Scotus nun reiht sich ein Commentar zur Isagoge an, welcher in neuerer Zeit durch V. Cousin bekannt gemacht und zufolge der handschriftlichen Ueberlieferung dem Hraliamlich schon friher auf das Vorläandessein einer ""Logik des Hrahanus" war hingewiesen worden it"), fand Consin die betreffende Handschrift selbst, welche sasser der Dielskitk ich Malraf's, logische Commentare unter dem Namen

<sup>144)</sup> Oudin, d. script. eccl. I, c. 1172.: in bibliotheca Floriacensi, litera A, 4, exstat logica Petri Abaelardi una cum logica Rhabani.

des Hrabanus enthält 145), und zwar zunächst eine Schrift "Rabanus super Porphyrium", deren Ende fehlt, sodaun einige Blätter aus der Mitte einer Paraphrase von Boeth. d. diff. top., und hierauf unter der Ueberschrift "Rabanus supere Terencivaa", welche offenhar aus "super Periermenias" corrumpirt ist, eine Paraphrase zu Boeth. d. interpr. Die letzteren heiden enthalten, soweit sich aus den Mittheilungen Cousin's schliessen lässt 146), durchaus nichts Selhstständiges, sondern schliessen sich so enge und so wörtlich an die Schriften des Boethins an, dass uns auch zu einer Annahme über den Autor derselben jeder individuelte Anhaltspunkt fehlt. Es ist ebensosehr möglich, dass keines von beiden, als auch dass beide wirklich dem Hrabanus angehören; sollen jedoch dieselben den nemlichen Verfasser haben, welcher auch den Commentar super Porphyrium schrieb, so scheint die Sache anders zu stehen. Allerdings lässt sich nicht direct beweisen, dass Hrabanus denselben unmöglich verfasst haben könne, aber als sehr unwahrscheinlich müssen wir es immerhin hezeichnen. Chronologische Gründe sind es nicht, welche entgegenstehen, denn Hrabanus konnte die Schriften des Scotus, mit welchem er ja auch hei dem theologischen Streite über die doppelte Pradestination ühereinstimmte, noch sehr wohl kennen; ferner könnte man, wenn er noch im 9. Jahrh. den Beinamen "sophista" erhält 147), hierans den Schluss ziehen, dass er sich specieller und ausführlicher als Obiges (Anm. 78 ff.) kundgiht, mit Logik beschäftigt habe. Aber dennoch besteht zwischen diesem Commentare zur Isagoge und jenem Obigen schon in der allgemeinen Behandlung ein solcher Abstand, dass wir bei dem gänzlichen Mangel an einschlägigen Andeutungen in sämmtlichen ächten Werken des Hrabanus uns schwer zu der Annahme entschliessen konnten, derselhe habe über die Bialektik so verschieden gedacht und seine logische Auffassung in allen ührigen Schriften völlig unterdrückt. Ja wenn sich diese Verschiedenheit his zum directen Selbstwiderspruche steigert, bleibt nur noch die Möglichkeit übrig, dass Hrabanus in seiner letzten Lebenszeit nach Abschluss seiner ganzen ührigen schriftstellerischen Thätigkeit förmlich zur logischen Ansicht des Scotus übergegangen sei; dann aber waren wir auch berechtigt und bemüssigt, die Schrift, in welcher diess geschieht, jedenfalls erst nach Scotus zu erwähnen.

Der Verfasser nemlich des Commentares super Porphyrium schliesst sich schon darin dem Scotus (s. Ann. 105) an, dass er die Logik in drei Theile, nemlich in Grammatik, Rhctorik, Dialektik, zerlegt 148), wo-

<sup>145)</sup> Cousin, Ouer. ined. d'Abel. p. Xf. u. LXXVI.

<sup>146)</sup> Ebend. im Appendix p. 616 f. 147) Rudolf, Ann. Fuld. bei Periz, Monum. 1, p. 364.: Rhabanus quoque, sophista et sui temporis poetarum nulli secundus etc. Doch dass derartige Ausdrücke aus jener Zeit nur mit Vorsicht aufzunehmen seien, ist bekannt.

<sup>148)</sup> Cousin a. a. O. p. 614.: Quaeritur autem cui parti philosophiae supponatur (d. h. die Isagoge) .... restal ergo, ut logicae supponatur; post quam vero partem logicae supponatur, quaerendum est; habet enim logica tres partes, grammaticam, rhetoricam, dialecticam. Post grammaticam; non enim de genere secundum grammalicam tractat, quia neque quonoda genus declinetur ostendit, neque si sit primitivum an derivativum, quae omnia ad grammaticam pertinent. Neque in hoc

hingegen Hrabanus nnr zwei Theile anerkennt (Anm. 79). Sodann aber müssen wir nicht bloss in der üblichen Einleitung über den Zweck der Isagoge (s. Abschn. XII, Anm. 75) die Ausdrucksweise beachten, dass dieselbe über die fünf "Dinge oder Worte" handle 149), soudern es zeigt uns auch der weitere Verlauf, dass hier dasjenige, was wir als den Nominalismus des Scotus bezeichnen mussten, bereits mit grösserem Bewusstsein und in schärferer Form auftrete; nemlich während einerseits auch hier die ideelle Einheit der Substanz innerhalb der speciellen und individuellen Gestaltung (forma) nach der nemlichen realistischen Anschauung festgehalten wird, welche bei Scotus (s. Anm. 109 u. 140) in ontologischer Beziehung sich findet 150), wird andrerseits bezüglich der logischen Isagoge des Porphyrius direct darauf hingewiesen, dass nach der Ansicht Einiger dieselbe über "fünf Worte", nicht aber über funf Dinge handle. Ja es wird diese Ansicht, dass genus, species u. s. f. nicht als Sachbezeichnung, sondern als Wortbezeichnung zu verstehen seien, durch formulirte Beweise gestützt, deren Einer sich auf die Definition des genus beruft, in welcher die Bestimmung enthalten sei, dass das genus "ausgesagt" werde; ein zweiter Beweis liege darin, dass die Kategorien, zu welchen die Isagoge als Einleitung diene, selbst gleichfalls "de vocibus" handeln (s. die oben, S. 35, genaunten Stellen des Boethius), sowie sie auch Boetlius als "nomina" bezeichne 151). Und wenn nun noch hinzugefügt wird, dass bei solcher

tractalu docemur, quomodo causas debeal disponere orator, quod ad rhetoricam pertinet. Relinquitur igitur, ut per dialecticam logicae supponatur. 149) Ebend. p. 613.: Intento Orophyrii est in hoc opere facilem intellectum

<sup>149)</sup> Ebend, p. 613.: Intentio Porphyrii est in hoc opere facilem intellectum ad praedicamenta praeparare tractando de quinque rebus vel vocibus, genere scilicel, specie, differentia, proprio el accidente, quorum cognitio valet ud praedicamentorum cognitionem.

<sup>150)</sup> Ebend, p. LXXIX; die numque mode universalie est (xx. substantia cades) sume capitature, alia inspiralire cum ensiture (e. Boothe, p. 86, x. Abacha, XII, Aum. 86). Hie insuit nobie Boethius, quod cadem res individuum et species of genue, ext., et one care universalia individuali qui quiddum directum, ai qui dant directum, ai qui dant directum, ai qui dant care quam specim information.

151) Ebend, p. LXXVIII. 'Ourrandom tames serentia ext. Perphyrii intratio-

<sup>151)</sup> Ebend, p. LXXVIII.; Quarundom lamen senlembie est, Pophyris intenties may faise in hoc opers, mot de quinque robus, red de quinque robus tracter, id est Pophyrim intendiere subtrans generis activates, present activates productivates and constructivate and constructivates are discillur, rea discillur, real discillur

Ansicht eine reale Sachbereichung gar nicht ausgeschlosen sei, insoferne es sich beim genus mu eine altgemein gültige Eintbellung, welche in der "Natur der Dinge" liege (s. Am. 127 u. 131), handeln könne 1127, sowie ja überhaupt das gemas Nichts anderes sei, als "die im Denken veranstaltete Zusammenfasanng der aubstantiellen Aehnlichkeit aus den veranstaltete Zusammenfasanng der substantiellen Aehnlichkeit aus den veranstaltete Zusammenfasanng der substantiellen Aehnlichkeit aus den Schaffe seiner nomisalatischen Seite vor uns haben. Aber auch gleichfalls an Scotus (s. Ann. 92 f. u. 105) erinnert uns in diesem Commentare die Berufung auf die Topits, und zwar nameutlich auf den Locus der Gegensätze 134), Anderes hinwiederum schliests sich, wie leicht ertklirfich ist, als hlosse Paraphrase völlig an Boethius an 135). Hingegen von Wichtigkeit ist uns das Geständniss des Verfassers, dass er die Analytik des Aristoteles nur vom Hörensagen kenne (vg.l. Anm. 98), him also auch des Boethius Uebersetzung jener Bücher nicht bekannt war 1164).

Mag es sich aber mit der Autorschaft dieses Commentares verhalten, wie es wolle, so äusserte jedenfalls die Schule, welche Hrabaus bekanntlich in Fulda eingerichtet hatte, — abgesehen von all dem übrigen reichen Segen der Cultur, welcher aus ihr floss, — auch auf den Betrieb der Logik einen höchst günstigen Einfluss, und aus Frankreich und der Schweiz weisen mannigfache Fäden auf die Pflege der Schulssesseichaften in Fulda zurück. Bezüglich der logischen Parteifrage jedoch finden wir keineswegs eitwa ein abgeschlossenes einbetüliches Gepräge der Fuldenser Schule, und können demmach auch nicht ihrem

Abschn. XII, Aum. 90.); quod si voces non significarent, nullo modo nomina novem esse possent.

<sup>152)</sup> Eband, p. LXVIII f.: Not tamen genus in rerum designatione acceptioner angual (for feathach Comissis), engual in superamon other superior solest art andere, six verfesht, denne as ist noch immer von oben Deginiques die Reda, welche oligischen Schriften als logischen Genome die veere zuwenken; sixt er einst Boetsius in libre direitsiumum, generist direitsionem esse and naturum, sid est aqual onner (auch die Worte goud omner will Comis inderen, sie stehen jeloch hell Borth, p. 639, s. Abachn, XII, Aum, 973); per quad demonstratur Boetsius non in rocum sed in rerum designatione genus acceptise.

aerujantone genua ecepture.

153) Ebend, p. LXXIX: Nihil aliud est genus quam substantialis similitudo est diversis speciebus in cogitatione collecta. In des Boethins Uebersetzing des Porphyrias (p. 57) erscheint der Ausdruck "collectio" nar hei jicene unter den Philosophen nicht üblichen (Abscha, XI, Anm. 40.) Bedeutung des Wortes "genus", wornach est in genealogischem Sinne ein "Gesehlecht" bezeichnet.

<sup>154)</sup> Ehend, p. 615.: Probed quod genus non dicitur simpliciter sic: si genus dicitur tripliciter, tunc non dicitur simpliciter; locus ab oppositis; mazima propositio: si diquid oppositim concenii alicui, suum oppositum removelur ab eodem. 155) So z. B. auch dasjesige, was Haurfau, De la phil. scol. 1, p. 109. aus der nemlichen Handschrift, welche Consols bentitt hate, veroffentlicht; es betrifft

der nemlichen Handschrift, welche Coosin benützt hatte, veröffentlicht; es betrifft das genus supremum und stimmt dem Sinen auch gazz mit Berlin, p. 72. 6 herein. Benaso ist, was Coosin a. s. O. p. 615. aber die individual angisht, keineswegs dem Verfasser des Commentares eigenthämlich, sondern findet sich bei Boeth, p. 73. S. Ahscha, XII, Aum. 87.

<sup>156)</sup> Cousin a. a. O. p. 614.: ,, Vel in demonstratione, " id est ad tibrum demonstrationum; volunt enim quendem librum esse, qui vocetur liber demonstrationum, qui opud nos in usu non est.

Begründer die Schuld oder das Verdienst beimessen, ihr in dieser Betiehung eine bestimmte Richtung eggeben zu haben, sondern weit eher scheint sich der Partei-Gegensatz als soleher erst innerhalb dieser Schule selbst zu entwischen; wenigstenst treffen wir dort solgleich das eigenthümliche Factum, dass der Lehrer auf Seite des logischen Kominalismas, der Schuller hingegen auf jener des ontologischen Realismus steht.

In Fulda hatte unter Leitung des Haimon, eines Schülers des Hrabanus, Eric von Auxerre studirt, und es eröffnete derselbe, nachdem er noch den Unterricht des Servatus Lupus in Ferrières genossen, in seiner Vaterstadt selbst eine Schule, woselbst unter seinen Zöglingen ausser Lothar, einem Sohne Karl des Kahlen, sich auch Remigius von Auxerre befand. Von diesem Eric, dessen Blüthezeit sonach ungefähr nm d. J. 870 zu setzen ist, fanden sich in einer Handschrift von St. Germain commentirende Glossen zur pseudo-augustinischen Schrift "Categoriae" 157), wobei sich nns wieder eine erneuerte Steigerung icnes nominalistischen Standpunktes zeigt, welcher uns in der so eben betrachteten Schrift begegnet war. Eric geht nemlich entschieden von ienen nemlichen Stellen des Boethius aus, welche wir dort (Anm. 151) als Beweisgrund angeführt sahen, aber indem er res und intellectus wohl ähnlich wie Scotus dem Gehiete der Natur zuweist, hingegen diesem die vox als blosse menschliche Vereinbarung (vgl. Anm. 105) gegenüberstellt, scheint er den theologischen Hintergrund, welchen noch Scotus (Anm. 122 f.) für die Sprache fand, völlig zu verschmähen 158). Und jedenfalls weist er diesem menschlichen Sprachausdrucke eine so starke Geltung zu, dass er eine substantielle Sachbezeichnung der Universalien direct verneint und in denselben nur das Verhältniss der prädicativen Aussage erblickt 159); ja ausdrücklich hezeichnet er die Stufenleiter, welche von den Individuen zur ohersten Gsttung, d. h. zur Substanz, hinaufführt (- also jene zweite Hälfte des Weges, welche hei Scotus άναλυτική heisst, s. Anm. 108 ff. u. 120 -), als eine nominalistische,

<sup>153)</sup> Bei Haurcau n. a. 0. p. 142: Tria suut quibus omnis collocatio disputiope preficiari vrs, intellectus et ovec. Res sunt qua amini valtone perepinus intellectus et ovec. Res sunt qua amini valtone perepinus sintellectus evo quo ipasa res addicimus; vocce quibus quid intellectus engiums significants. Proster hace cuitum tria est aidu quiddam quad singificat voces, hoe est litteres, harma crim seriptio vocum significatio est 6. Machen. XII, Aum 1103. Rem conclupit intellectus, intellectus quice designant, vocce nutem litterae significant. Bursus horum quaduor duo suut noturalis, id est res et intillectus, doc excuadum positionen hominum, hoe est oveces il littera.

<sup>159)</sup> Ebend, p. 140.: red huie occurrinus dicentes, genus non praedicieri de omienti secundam ren, del cas substantam, end edesignativam nome esse animalis, quo designativam nome de pluribus specie differentibus dei: nomque neque rationem ominalis poeta habere genus, com dicitu orinnal est substantia ominate at tenni-bilis; similiter nee species dicitur de homies secundum id quod significat, sed iusta titud quod de numero differentibus praedicatur.

indent dieselbe zuletzt in eine engste Stufe, welche uno nomine constat, auslaufe 160).

lusofern aher dem Eric auch noch andere logische Tractate beigelegt wurden, welche in jener nemlichen Handschrift von St. Germain sich finden, können wir hiemit allerdings nicht übereinstimmen, glauben aber, dass dieselben in der That noch in iene Zeit, d. h. iedenfalls in das letzte Drittel des 9. Jahrh, fallen 161). Von den Marginal-Glossen zu "Periermeniae Aristotelis" (nach des Boethius Uebersetzung) können wir füglich ganz absehen, da sie nur dem Commentare des Boethius selbst cuttelint sind 162). Ein hierauf folgender Tractat, in welchem Augustinus de Dialectica mit einer Einleitung und gleichfalls mit Randglossen hegleitet ist, zeigt eine ganz andere Behandlungsweise als Eric's Commentar, indem namentlich häufig griechische Worte eingestreut und etymologisch erklärt sind; die sehr eigenthündiche Einleitung, in welcher auch Scotus erwähnt wird, beachtet besonders das Verhältniss Augustius zur Stoa, schliesst sich aber dann an Isidor (Anm. 27) bezüglich des Gegensatzes zwischen Dialektik und Rhetorik an 163). Sodann aber enthält jene Handschrift auch noch einen glossirenden Commentar zu des Porphyrius Isagoge (nach der Uebersetzung des Boethius), welcher uns bezüglich der Controverse üher die Universalien wichtig ist. Die dabei ausgesprochenen Ansichlen liessen sich alterdings mit jenen des Eric vereinbaren, insoferne hier trotz einer deutlichen Beziehung auf Scotus schon sehr der aristotelische Begriff der individuellen Substanz hervor-

<sup>160)</sup> Ebend, p. 141: sciendom autem, quia propria nomina primum unui insumerabilis, od quot conpuencia intellectus multa sun umonira spielli; inne eraya omnia coartata species comprehendit el fecil primum gradum, qui latistimut est, setiletel homisme, quomi, letome, in species haimendo innea cositate; set quius hace ratreut erau insumerabilita el incomprehensibilis, .... alter factus est gradus anquistaris, sia constat in genere, quod est anima, arrestua el inpui; elemen estam hace situation, si constati in genere, quod est unita, si constati el inpui; elemen estam hace international propriata del propriata del

<sup>161)</sup> Denn bei einer Handschrift des 10. Jahrh. geht f\( \text{far}\) diesen Fall die Beweiskr\( \text{f}\) der Gr\( \text{idec}\) ewelche Haur\( \text{f}\) aus a. s. O. p. 135 f. aus der Gleichheit der Schrift der Mar\( \text{f}\) inalglossen ach\( \text{p}\) eicher anf eine Identit\( \text{d}\) der Zeit. Was aber gegen die Identit\( \text{d}\) er Person apreche, ist sogleich unten anzugeben.

<sup>162)</sup> Cousin a. a. 0, p. 615.

163 (Bond, p. 619): Amerika vecular dominus Augustinus ab oure, id est fauor populari etc. ..., plist' mini quando per leta serbitur, significia , ple" veci populari etc. ..., plist' mini quando per leta serbitur, significia , ple" veci populari etc. ..., plist' mini quando per leta serbitur, significia , ple" veci populari etc. ..., pless' per seguitari ne de la comini transferensa no ad dialecticam, de qua nue nobis loqui oportet. Duplatetica outem proprie , pde dictioner", quam in ea rationabiliter de dictionativatir ne quidem rideretur, qui' per apopasitome dicti, quandonim dictiona substitutionativa de la compania del compani

tritt, und der Gattungsbegriff lediglich dem menschlichen Denken anheimfällt. Jedoch bliebe es, falls Eric der Verfasser dieses Commentares wäre, immerhin schon auffallend, dass derselbe bei dargebotener Gelegenheit seine entschieden nominalistische Auffassung des genus hier ganz verschweige und sie nicht, wie doch sehr wohl möglich wäre, mit seinem ontologischen Standpunkte verbinde. Sodann aber nennt sich ja der Autor am Schlusse der Glossen selbst, wobei allerdings die Handschrift den räthselhaften Namen "Jepa" darbietet, bei welchem ungewiss ist, was wir dahinter zu suchen haben 164). Jedenfalls zeigt sich uns hier ein Beleg dafür, dass, wie wir oben S. 35 sagten, von zwei verschiedenen Seiten her Fragen auftauchten, welche in der Beurtheilung der Universalien zusammenliesen; denn sowie Eric von ienen Worten des Boethius ausgieng, durch welche der Nominalismus an sich näher gelegt war, so handelt es sich hier um die zum Realismus hinneigende Stelle des Porphyrius. Dabei aber wird an die entschiedene Behauptung, dass genus und species eine wirkliche Existenz hahen 165). sogleich die Unterscheidung geknüpft, dass, während Ein und dasselbe Subject es ist, welches als universale und als singulare besteht, doch nur einerseits letzteres als das concrete Sein im Sinnlichwahrnehmbaren und andrerseits ersteres als das Gedachtwerden der Substanz selbst betrachtet werden solle 166). Darum liege die Unkörperlichkeit z. B. bei dem genus nicht in jenem, was dem natürlichen Bestehen der Dinge selbst zu Grunde liegt, sondern eben nur darin, dass es genus ist, und ebenso verhalte es sich auch bei species und den übrigen der guinque voces 167); kurz die Unkörperlichkeit der Universalien erleide eine Beschränkung, da dieselben sowohl mit Körperlichem als auch mit Unkörperlichem (gleichsam geistigen Dingen, z. B. Kunst, Wissenschaft u. dgl.) verbunden sein können; in beiden Fällen aber seien sie untrennbar an ihre individuellen Substrate gekettet, daher sie im ersteren Falle mit der Seele (anima) und im letzteren mit dem Geiste (animus) zu vergleichen seien 168); ja am besten konne jene Unkorperlichkeit mit der mathe-

<sup>164)</sup> Ehend. p. 623.: Seripturae finem sibi quaerunt hic isagogae; Parva quidem moles, magna sed utilitas. Jepa hunc seripsi glossans uteunque libellum; Quod logicae si sit, seire legens poterit. Hauréau scheint dieses gonz übersehen zu haben.

<sup>165)</sup> Ebend. p. LXXXII: Prima quaestio est, utrum genera et species vere sint. Sed seiendum est, quod non essel disputatio de eis, si non vere subsisterent, nam res omnes, quae vere sunt, sine eis son esse possunt.

<sup>166)</sup> Ebend.: Genera et species, id est universale et singulare, unum quidem rubiectum habent, subsistunt vero alio modo, intelliguntur alio; et sunt incorporalia, est enesibilitus unest subsistunti in sensibilitus, et lune est singulare, intelliguntur ut ispan substantia, ut non in aliis esse suum habentia, et lune est universale.

<sup>107)</sup> Ebend, p. LXXIII: An corporatio ista sint an incorporatio, Owed deux modia accipium. Num genus si in se quod genus sii, non quod ere subare constat, consideratur, semper incorporale est; verbi graito, si substantio non consideratur no quod substantia est, eed in co quod not se especies, basel, incorporatis est; item si species, quae est homo, consideratur tantummodo in co quod sub gene est, est incorporatis est; item si species, quae est homo, consideratur tantummodo in co quod sub gene est, est incorporatis est. Similar est contenti accident modo est differentia quadrupue sidiferentia, sed unde a bispeci differt, ac per hoc et ipsa incorporatis est. Similar et accestra inceripiendum est.

<sup>168)</sup> Ehend. p. LXXXIV: Exceptio (Cousin andert mit Unrecht in occeptio)

matischen Abstraction verglichen werden, welche an den Körpern die Verhältnisse der Linien und Flächen als unkörperliche denke, denn in gleicher Weise sei jeder Gattungsbegriff trotz aller Unkörperlichkeit des Gedankens doch in den Individuen stets in körperlicher Weise vorhanden 169). Wird sonach genus als "die im Denken veranstaltete Zusammenfassung der Aehnlichkeit aus den verschiedenen Unterarten" definirt 170), - wobei im Vergleiche mit obiger Definition des Pseudo-Hrabanus, Anm. 153, bereits die Weglassung des Wortes "substantiell" zu beachten ist -, so sehen wir, dass bei der Grundansicht des Verfassers dieses Commentares schon nicht mehr die naive Indifferenz wie hei Scotus (s. Anm. 140) bestehe, sondern dass die aristotelische Auffassung mit Absicht und Bewusstsein vertreten werde. Wie sehr aber hiebei schon eine bestimmte Parteistellung obwalte, ist daraus ersichtlich, dass hier zum ersten Male mit der Darlegung der eigenen Meinung des Autors völlig polemische Seitenblicke auf platonisch-realistische Gegner verbunden sind 171).

Ein solcher Gegner aber ist Eric's Schüler Remigius von Auxerre, bekannlich einer der berühmtesten Lehrer jener Zeit, welcher seit d. J. 882 in Rheims und hierauf in Paris durch grammatikalischen, musikalischen und dialektischen Unterricht wirkte <sup>173</sup>): und es muss uns sehr wahr-

itaque incorporalitatis genere fit, quad el praeter carpora separatum esse possit el corporibus inaqui patolar si amina, sed ita si, si corporibus inacida faccini, inseparabilita sini a corporibus, neque ab incorporalibus separentur, el utrasque in se continuent poetatules; non si corporobibus singuintur, talia suns'qualit ils prima errain terminas incorporalitas (a. d. lolg. Ann.) quae manquam discedit a corpora, si vero incorporalitas (isla suns'qualite et animus qui manquam corpori copulatur.

100) Ebend.: Termini cum rial sempri rirci corpora (quorum termini sual, incorpora lianes, mielligiushri, sical est epiphimis; el hone primi sucopratilias, primus trastitus a corporbus ad incorporate. Buie ergo mecopratilia sianimilare perinti especiali senti, in indiridust lames quilus substaut, corporatia sual, in indiridust lames quilus substaut, corporatia sual, circipare, sed copput i per este minient excelendar; est ergo locas specialis, que quolifici corpus i per este minient excelendar; est ergo locas specialism, quod quolifici corpus ... tenere and occupare valvi; hoc autem spoisius... in sua mars propria is integrum et mischam permanes. Di Vergielcham, der elligenacione. Begriffe mit der geometrischen Griane der Korper (vgl. lolg, Abscha, Aum. 7.1) oder mit dem Otte ist se jedentilie, welche un seler na Scoula (Aum. 132) ori insert, wenn auch die Anfassung des foeus hier alch to ausschliesslich apiritate pers hilt.

pers natt.

170) Cousés, p. LXXXV: Genus est cogitatio collecta es singularum similitudine specierum. Diess ist der Punkt, su welchen Eric, wenn er der Verfasser dieser Schrift wäre, seine nominslistische Ansicht hätte anschliessen können und müssen.

172) Sein Schulbneh der tateinischen Grammatik, welches noch im 16. Jahrh. benutzt wurde (gedruckt unter d. Titel Remigii Fundamentum scolarium. Basit.

1499, 8.), herührt uns hier nicht.

scheinlich dünken, dass gerade des Remigius Einfluss in Paris noch bis zur späteren dortigen Richtung fortwirkte, wenn wir auch nicht mehr im Stande sind, die Fäden, welche von seinem hervorragenden Schüler Otto von Clugny 173) zu Wilhelm von Champeaux hinabführen, im Detail nachzuweisen. Seine logischen Ansichten legte Remigins in einem Commentare zu Marcianus Capella nieder 174), und er zeigt dortselbst die Parteistellung eines ausgesprochenen Realismus. Er betrachtet nemlich das genus lediglich als den Sammelpunkt der speciellen Formen (formarum, vgl. oben Anm. 109), welche durch Theilung (partitio) aus ihm hervorgehen und dann wieder als substantielle Einheit (unitas substantialis) der Individuen bestehen 175), so dass im platonischen Sinne Alles bis zum Individium berah sein Sein nur durch ein Theilnehmen (participatio) an dem obersten genus, d. h. an der Substanz, besitzt 176). In voller Consequenz wird diese Auffassung sogar auch auf die Accidentien angewendet, welche sonach vor ihrer Vereinigung mit einem Individuum ursprünglich gleichfalls selbstständige Substanzen waren 177). und es verbindet sich biemit auch die platonische Lehre von der Rückerinnerung, insofern es sich um geistige Accidentien, z. B. wissenschaftliche Bildung, handelt 178).

<sup>173)</sup> Joannes, Vita Od, Clun. 1, 19. bei Mabill. Act. Bened. Sec. V, p. 157: Odo his diebus achis Parisium ibique dialectican Saucli Augustini Deodato filo suo missam perlegii et Marcianum in liberalibus artibus frequenter lectitavit; praeceptorem in his omnibus habuit Remigium. Vgl. Mabill. Ann. Bened. Ill, p. 331.

<sup>174)</sup> Nichdem schon fraher das Vorhandensein dieser Commentares in versiehedens Bibliothelen (E. B. acción Leyden) belannt gewesse way, bat nun Hauréna a. a. 0. 1, p. 144 ff. nus Pariser Handschriften einiges Wichtigere mischeilt, itselicite. Indeefe fra namera Zweck zu weigt, and nuch dieses siebt limmer im Orginalatze. (Die Note p. 148, nus welcher man suf eine grössere anderweige Veroffultenung von Fragmenten des Benügins achtiessen konnte, bezieht mit den eigenen Adversarien desselben vor dem Drucke des Buches von einem Dritten gezierben wurde.)

<sup>175)</sup> Hauréau, p. 145.: Genus est complexio, id est adlectio et comprehensio multarum formarum, id est specierum ..... Est autem forma partitio substantialis,

ut homo; homo est multerus homisum tubitanticiti unitat.

176 (Bende, p. 146): Voice comment il é-régirine; "Il est un gener plus général que les autres, au-dels duquel l'intelligence ne peut é-lèmer, que les Grecamment obleta, et les Latins, estantis. En effet, l'essence comprend toute les satures et tout ce qui existe est portion de l'essence — enius participatione consistit mone quod est ... detecnals undem per gener es species supre au grecien appecialissimum quae a graceis athomos, id est individuum et insecubile dicitur, ut est Geren."

case (17). Ebond, p. 147., It w'est pas douters que l'accident properment dei tienne vinure d'la substance individuelle; mais avent que cette minn sett opérée, su se trouve, dit-il, l'accident? Qu'est-il? Ne peu-lon pas dire qu'il est par lai-mème quelque mobisme, justismis per sente?" (Géren est ordeure, référence; voidi faccident; mais avant de v'unir d'Cicron on de se produire en lai, la référence l'accident; mais avant de v'unir d'Cicron on de se produire en lai, la référence 179; Bende, p. 148; Omni antarells er si humana nature posité et con-

<sup>175)</sup> Ebend, p. 148.: Omnis naturalis are in humano natura posita et corcreta; inde fit u omnes homisus naturaliste roboran naturales eries .... Come rego apparet rhetorica in animo altevius hominis, non altunde venis init a se ipsa, vi est de projundistate memoria, et ad nullum altur etali, nisi ad candem risustam memorius profundistatem, Accidens enim in una forma, id est in una specie, ut rhetorica, non nit hominis accidit. Homo? una specie; philosophi dientu, omnibus

Somit liegt bereits am Ende des 9, Jahrh, jene ganze Parteispaltung vor uns, welche man gewöhnlich erst dem Ende des 11. Jahrh. zuzuschreiben pflegte oder noch pflegt 179), und was das Princip betrifft, so haben Roscellinus, Wilhelm von Champeaux, und selhst Abalard nichts Neues im Vergleiche mit den so eben erörterten Erscheinungen vorgehracht; dass bei ihnen die Darlegung der Parteistellung reicher und einlässlicher sich gestultete, ist sehr erklärlich, da ja der Streit in der Schule eben zwei Jahrhunderte vorher schon begonnen hatte. Drei Auffassungen aber, nemlich der sog. Realismus Plato's, der aristotelische Individualismus, und der Nominalismus, batten sich schon im 9. Jahrh. herausgestellt, und zwar, wie wir wenigstens versuchten zu zeigen, nicht ohne den Einfluss des Scotus Erigena. Dabei jedoch kann es, wie sich von selbst versteht. Niemandem in den Sinn kommen, den Remigius und jenen Jepa (3) und den Eric oder obigen Pseudo-Hrabanus etwa als die ersten Entdecker oder Erfinder der von ihnen vertretenen Ansichten zu betrachten, sondern dieselben dürfen uns nur als Repräsentanten von Richtungen gelten, welche aus dem logischen Schul-Materiale mit Nothwendigkeit hervorgehen mussten, sohald man nur überhaupt etwas mehr nachdachte, und wir dürfen überzeugt sein, dass in jener Zeit wohl überall, wo man sich mit Logik beschäftigte, die gleichen Gegensätze sich herausstellten (vgl. unten Anm. 238; eine sorgfältige Durchforschung aller Bibliotheken würde wahrscheinlich noch manchen Beleg hiefür zu Tage fördern). Dass die weitere Fortbildung der Controversen durch die Berühmtheit einzelner Lehrer und namentlich gerade durch polemische Darstellungen nur gefördert werden konnte. ist von selbst klar; aber der erste Anfang des Streites muss jenem Jahrhunderte zugewiesen bleiben, welchem er wirklich angehört.

In dieselbe Zeit (Ende d. 9. Jahrh.) fallen auch die ersten Keime jener Thätigkeit in St. Gallen, deren reichere Blittle uns bald weiter unten begegnen wird. Auch hier weist uns der damalige Kulturgang auf Fulda und die Schule des Hrabanus als die eigenfliche Quelle zarück <sup>150</sup>), und es versteht sich von selbat, dass die theologisch-kirchie Grundlege der freien Künste, welche in der Schule die übliche

hominikus accidere disciplinas; quod si ida, ergo omnis homo rehere, disketelius. Videmus imme complure exporte esa reheroisee eta distrum disciplinarum; son ergo verum, quod omni homini reheroise accidul. Sed alind quod accidil steandam adurum, disid quod secundum escercitium et experientium; ergo presendum naturum omni homini accidil disciplina, solis sero philosophus secundum exercitium et experientium. Helsei ili dell' Resilumus umo se benchenwaverher, da heminjus zu lettierer Aussinandenterum glofinlar durch eine Selle des Boerlius veraninsus wurde, volutturer gerde üben den Sprachmadrach: handle (Rochie da Ar. d. interpr. anteroliter habenus, sed destrius concipiums, ila voz quidem naturoliter est, sed per vecces siquificios son naturaliter.

<sup>17:9)</sup> Natürlich mit Aussahme der Darstellungen bei Coosin und bei Haurfau; anch H. Ritter zog es trotz der Mitheilungen des ersteren (— die des letzteren konnte er i. J. 1844 noch ulcht kennen —) vor, nach älterer Weise den Nominalismus und Realismus erst mit Roscellinus und Wilhelm von Champeaux zu eröffnen.

<sup>180)</sup> S. Wackernagel, Gesch. d. deutsch. Litt, S. 78 ff. Vgl. auch Weldmann, Gesch. d. Bibl. v. St. Gallen. 1841.

war (s. oben Anu. 17, 24, 49, 80 f.), such in St. Gallen im Auge behalten wurde 1\*3). Welche Wichigkeit ide dortigen Bestrebungen auch durch die Anwendung unserer nationalen Sprache beassen, ist bekannt genug; es mag aber in dieser Beziehung gelegentlich bemerkt werden, dass es damlas auch ausgesprochene Gegner des Uedersetzens gab 1\*3; jedoch diese Seite der St. Galler Periode-liegt uns hier ja ferne. Hingegen was das logische Material der dortigen Schule betrinf, daffren wir de vereinzette Notiz nicht verschweigen, dass ein Bleicher Verschichniss aus d. J. 372 von "jünf Bachern" des Boethius (ausser verscheines aus d. J. 372 von "jünf Bachern" des Boethius (ausser paylteren Angele (Abschin, XIV, Ann. 6) durfen wir hierzaus schliessen, dass auch ju St. Gallen in jener Zeit die von Boethius gemachte Uebersetung der aristoleischen Ansthijken noch unbekannt var.

Der sog, "Vocabularius S. Galit" und die "Keronischen Glossen" enhablten noch durchaus nichte Logisches <sup>184</sup>b, hingegen bietet das sog, Glossarium Salomonis <sup>185</sup>b) uns einiges lateresse dar, indem dort in der alphabetichen Reinenfolge, in welcher 4cs game encythopdische Schulwissen damaliger Zeit vorgeführt ist, sich auch reichlich logisches Schulwissen damaliger Zeit vorgeführt ist, sich auch reichlich logisches Material findet. Allerdings sind es fast ausschliesslich nur die Angahen des Isidorns, welche hier in alphabetischer Zerrissenheit und mit barnischer Schreibung der Kunstuderfücke erschiene <sup>186</sup>s; aber einiges

<sup>181)</sup> Eckehard vita S. Notkeri b. Caniz. Ant. teett. III, p. 554.: In monasterio S. Galti septem libratium arxium studium formul, et itle sub Isone magistro (tao starb 871) hoc in tempore liberatissimo artium tiberatium subilitates non pro gloria seu favore secuii, zed pro utilitate sanctee dei ecclesiae admodum salis edoctus furi. 1820 Weutstens sagt Evernuls Lapus (ges. 862), Epizi. 4.1; Vobis parti.

principem operam me destinasse lectioni et ad obtivionis remedium et eruditionis augmentum libros pauculos paravisse, nec germanicae tinquae captum annere, ut ineptissime quidam iactaverunt, sarcium subtisse tanti tanque diuturni labaris.

183) Ratpert. Cas. S. Galli b. Perts. Mon. II., p. 72.: Isidori Etymologiae,

<sup>183)</sup> Ratpert. Cas. S. Galli b. Perts, Mon. II, p. 72.: Isidori Etymologiae. Marcianus Capella. Boethii philosophiae consolatio, ilem alii quinque tibri. 184) Ich hahe dle ganze Glossen-Litteratur jener Jahrhunderte, soweit sie ge-

<sup>1843</sup> Ich hahe die ganze Giossen-Litteratur jener Jahrhunderte, soweit sie gedrackt vorliegt, durchgolesen, aher ansserst sellen Worte aus der Logit gefunden (mehr aus der Rhetorik), und jenes Wenige beruht ansachliesslich auf Isidor und Marc, Capella.

<sup>185)</sup> Der Consteuer Incunsheldruck z. I. e. a. dieses Glesseriums (woron Ein Exempler sich im der Menchere Statsthibliothek flued) erüblit eine Britische przeifsielzies, welche gegen das zellechte Latein (des 15. Jahr.h.) und unde gegen Eine Grein (des 15. Jahr.h.) und unde gegen Salome III. (1871—500) als Verfasser neuent (greg Salomen III en aufer zerendus Constantients ecteriste springers etc.). Weidmann s. s. 0. p. 461. schreibt es Salome III. (1871—500) als Verfasser neuent (greg Salomen III en aus, welche Greff, Debtake III, p. 411 E. mol R. v. Banner, d. Einwirk. d. Christenh s. n. or Nother Balbahe (ges. 1921) and von Tatiol (gest 1921 etwa and mit Benützung von Excerpten lav's gemacht sei. Vgl. auch E. Dümmler, D. Formelbuch des Bisch. Sal. III. Berl. [857], p. 1110 Unferigen beseicht das gedruckte Exemperature (der 1500 der 1500

<sup>186)</sup> Die Eintheilung der Philosophie und der freien Kanste nach Isidor (a. oben Ann. 23.) steht z. v. Philosophie und Disciptinae, wohei auch der Unterschied zwischen arz und disciptina (Anm. 26.) nicht fehlt; die verschiedenen Angahen über die Logik sellst (Aum. 27.) sind vertheilt z. v. Dislecticus und Logica und

Einzelne weist doch auch auf anderweitige Lectüre hir, wie z. B. höchst beneteneriche Notizen über die "Eastelnet" oder über das Verbum Elµt 151", oder wenn bei den Kategorien der Qualität und der Relation (jedoch nur bei diesen beielne) Ausführlicheres unmittelbar aus Boethius bemutzt ist  $^{159}$ ; dasselbe gilt von der Berücksichtigung sophistischer Schlüsse, welche nicht aus Alcuin (Ann. 71) und nicht aus Hrabanus (Ann. 82), sondern selbstathndig aus Gellius (Abschn. VIII, Ann. 66) erttnommen sind  $^{159}$ ).

Dass das zehate Jahrhundert in geistiger Beziehung die Zeit der grössten Unfruchtbarkeit und Finsterniss gewesen, ist bekannt, und son inden auch im zur auf unserem Gebiete nur die Bestätigung eines solichen Urtheiles, denn in der That ist es der Zeitraum eines ganzen Jahrhundertes, aus welchem wir auch nicht eine einzige selbstständige Arbeit oder auch nur die Anfertigung eines Compendiums mit Sicherheit anfehren können. Um so mehr aber müssen wir ehen deshalb in dieser Periode auch jede geringfügige Spur verfolgen, welche uns den Nach-weis geben kann, dass doch wenigstenst der receptive, — wenn auch nicht der productive —, Schulbetrieb der Logik noch fortglimmte und somit der Faden der Tradition nicht völlig entzweriss.

Eine solche Anknüpfung an Früheres wäre zu erkennen, wenn Poppo in Fulda (um d. J. 960) seinen Schlübern ausser dem Boethius auch andere philosophische Schriften erklärte <sup>189</sup>); oh aber wirklich

Rationabilit; das ganze Capitel åher die langoge (Anm. 28—31.) nur mit Weginsung der leiten part Zeitel (Anm. 31) aktei, r. lingoge, eksoner vollständig der Abschült über die Kategorien (Anm. 32), r. v. Kategorie, und Einzelnes darsus wieder n. r. Equipment, Binnium (Ann. 32,) menium, Sinneium, Onstalita, Satstantia, 164 (Ann. 32,) r. Leiter vom Urtheile steht n. v. Freimensus bloss jeset (Ann. 70, 164 (Ann. 32,) r. Leiter vom Urtheile steht n. v. Freimensus bloss jeset (Ann. 70, 164 (Ann. 32,) r. Leiter vom Urtheile steht n. v. Freimensus bloss jeset (Ann. 70, 164 (Ann. 32,) r. Leiter vom Urtheile steht n. v. Freimensus bloss jeset (Ann. 70, 164 (Ann. 32,) r. Leiter vom Urtheile steht der Kannelle steht der Kannelle steht der Kannelle steht der Kannelle steht der Heiner Steht (Ann. 38,) ist unr Eine Notiz r. Ippoletiese entsemmen, blingegen Metterers uns dem rieterisches Alschulte (Ann. 43,) verbeit z. v. Calescenz, Jeistensen, Jeinteinsel, Silvierjumazchitele steht der verbeit der der Steht der der Steht (Ann. 38, 18) silvierjumaztehten such hier nicht jene obigen zwei Einzelnheiten (Ann. 45, n. 47.); sie stehen v. Ratiowale und z. v. Tereters.

<sup>187)</sup> Endeleciria i. e. psichen seenudum Chalcidium perfecta actas, secundum Anticidem obsolula perfectio interpretatur, Plata Cannet endelecirium cuinum mundi dicit, et dicta endeleciria quasi cudos techia, i. e. iniuma catas. — Emi verbum sud-atmitivum, i. e. sum, cuin participium propentia temporis sentir generie cut, platiel estas opus, i. e. cutius, cui addita icia format hee nomes quod est usita, i. e.

<sup>188)</sup> S. v. Qualitas (vgl. Boeth. p. 186 f.) and s. v. Relatio (vgl. ebend.

<sup>155)</sup> Ditematum ergumentum quod est ab utroque parte francissum et concidud aeterarium (diese etiment no Scotus, a. Am 30 fl.). Diteman est cornatus siliagimus. — Predoment identur falletes a preces, qui rem alquam meeta no mentor, evenu deco. — Solitica, arquit, applicarie condusione est ejercheazione, — Im zweiten Glossatte: Sophistiens, doquentizismus orator, — Sophismos, in t. e. Frandeliente arretioner. — Sophismost nort falles conclusiones revieronem, i.

<sup>1.</sup> c. p summerave un connexionis veritas manel (a. Anm. 83.).
190) Trithem. Ann. Hirsang. a. 970, p. 113.: Claruit his cliam temporibus in monasterio bullensi ... Poppo veneraphilis monaches, magister scholarum consensu

ein gewisser Reinhard, Scholasticus in St. Burchard zu Würzburg (um d. J. 935) einen aus vier Büchern bestehenden Commentar zu den Kategorien geschriehen habe, ist wohl nicht ganz gewiss, denn ausser der Unlauterkeit der Quelle, welche diess berichtet, muss jene Zahl der Bücher darum einigen Argwohn erregen, weil der Commentar des Boethius gleichfalls vier Bücher enthält, und somit die Möglichkeit sehr nabe liegt, dass Reinhard nur ein Exemplar des Boethius copirt habe; falls er jedoch auch eine Schrift über die Quadratur des Cirkels verfasste, wirde diess immerhin, wie wir unten, Anm. 251 und 278. sehen werden, auf eine speciellere Beschäftigung mit des Boethius Commentar zu den Kategorien hinweisen 191). Auch die Notiz, dass Johann von Vendiere, Abt in Gorz hei Metz (welcher i. J. 955 als Gesandter Otto des I. nach Cordova zu Abdur Rahman II. gieng), bei seinen Studien durch Augustin's Trinitätslehre auf die Kategorien oder die Isagoge hinühergeleitet wurde, mag höchstens als Beleg dafür angeführt werden, dass Alcuin (ohen Anm. 51) in der Schule fortwirkte. wenn auch, wie die nemliche Quelle besagt, derlei logische Untersuchungen bei anderen Klerikern keineswegs Beifall fanden 192).

Hingegen finden wir aus dem Anfange der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wemigstens eine Hinweisung auf die logische Parteifrage in einem Briefe des Gunzo Italus 1833, welcher Disconus in Novara gewesen war und durch Otto I. nach Deutschlaud gezogen wurde; und vielleicht dürfen wir aus der Schulkenntniss, welche Gunzo zeigt, schliessen, dass man auch in Italien jenen Fragen nicht ganz fremd geblieben war, wenn wir auch auf die zweiunddreisig "Philosophen", weiche schon im 9. Jahrh. in Beuerent gleblich haben sollen 1949, wenig

omnium constitutus, qui eum esset omni scientia scripturarum eruditissimus, multorum audientium praeceptor epregius, hult jike, tu Negsipirdus testatur, libras Behili de consolatione primus inter omnes suis commentariis explanosii, pluna denique veterum synthemata philosophorum suis discipulis legere consuevit. Dass die Angabeu des Trittenius sur vorsichtig zu benutzen sind, ist bekarienius sur vorsichtig zu benutzen sind, ist bekarienius uru vorsichtig zu benutzen sind, ist bekarienium zu vorsichtigen zu benutzen zu vorsichtigen zu vors

191) Ebend. n. 934. p. 72. Carnii his quoque temporibu apud Francio reintales in comoio sancii hundradi iusza Herbajoim Reinhadrus monachus et magister scholarum ibidem in omni genere doctrinorum nominalissimus, nub cuius initiatiunien existenti Eliterum multi coluurtales eiudem loci complurar surifice profecteruni, scripii inter catera îngenii sui opascula de quadratre circuli librum mum, nu calegoria quoque Aristotici libru quature, de musica librura duca, de

arte poticia (7) librum unum, in caniform castirorum librum unum etc.
192) donn, Men via donn «Core. e.S. bel Fritz, Mon VI, p. 360.: postremum in libris de Trinilate multa intentione rudorit; în quibus cum de distreties
reticeibus, quedemo offendisset, nistraine ubi ... com quae distrur, que disquis\*
calitoprima introdusit eisuqué occasione de omnibus quoque decem prodicamential
reticeim quedemi commensura, includatione mus appet si sité operanda expeten
... luctaretur, repeate dominus paler Éticoldus (Ah 12 Gorz) medios praccidit constra. ... lempor a his frustru expederer solute a blo e studie um que retification de 
... se de la constanta de la constanta de 
... lempor a his frustru expederer solute a blo e studie um que retification.

ul animum polius sacra lectione occuparet.

193) Naberes über ihu s. b. J. Chr. Gatterer, Commentatio de Gunzone. Narab.

<sup>194)</sup> Anon. Salern. bei Pertz, Mon. III, p. 534.: Ludovici secundi imperatoris actate triginta duos philosophos Beneventi vizisse, inter quos Henricus tiberatibus disciplinis non solum apprime imbulus, sed etiam proba evitate deditus. Pertz er-

Gewicht legen wollen. Kurz jeuer Gunzo hat in einem i. J. 960 an die Reichenauer Mönche geschriebenen Briefe <sup>189</sup> Gelegenheit, nicht bloss logisches Material zu erwähnen, wobei wir herrorheben dürfen, dass er ausser dem Marcianu Capella und Arist. d. interpr. auch die cierconische und die aristotelische Topik (lettere gewiss aur in jener Verenigung beider Topiken bei Boeth. d. diff. 10p.) nennt <sup>189</sup>), sondern er geht auch mit einem gewissen Forschungssanne und jedenfalls mit Vorliebe und Lobeserhebungen anf den gleichsam als Zauberkunst wirkenden Inhalt der Logit, zumal der Lehre vom Urthelle, ein 197), und versucht selbst nicht ohne Geschick die logische Technik auf anderweitigen Stoff anzuwenden <sup>189</sup>). Sodann aber, was uns das Wichtigste

klärt philosophus als elericus vel monachus, vielleicht richtiger Giesehrecht (De litt. stud. ap. Italos, Berol. 1845, p. 15.) als doctor artium liberalium.

195) Die Vernolassung des Briefen liegt darin, dass Gonzo in St. Gallen beim geselligen Mable wegen eines Grammatikal-Fehlers eine hittere Verunglimpfung von Eckehard erfahren hatte, wordher er nan die Rielchenner um schiedarichterliche Entscheidung hittet. Abgedruckt ist der Brief h. Martene, Vell. seripti. amplias, call. i, p. 294.

190) Khend, p. 304. Adresiseus (d. b. nach St. Gallen) deferebam parace cestam liberous monimaca... inter quae erad Marciani in spelm liberollisus disciplinis inscendes certifas...; depertabatus quoque l'adonis in Time (d. b. Chaicidius) viu sicilette profundita, faviotettis in liber Perirementa un norbita via temporaria. Sicilità data ma perspeta sistemita (Virlang Jenus ma sebon di reteriori della sicilità di sicilità della sicilità della sicilità di sicil

der eiceronischen und aristotelisehen Topen hin).

197) Ehend. p. 305 : Hace (se. Minerva, d. h. die Wissenschaft) ila aliquando ambiguitate obfuseatur, ut quae res cui generi subponi debeat difficile possit invenirs; verbi gralia si quis ita proponal, eum omnia quaecunque sunt aut substantia aut accidens habeantur, quid de differentia dicendum est, quae neque substantia ne-que accidens deis potest? Substantia dici nequit, quia non proedicatur in co quad quid sit; accidens idcireo vocari non potest, quia substantiam informat (vgl. Anm. 109. u 150.); quod enim substantiam constituit, in substantia praedicatur. Est autem hace tam subtilis prudentiae, ut decem et novem modorum conclusionibus (diess aus Marcianus Cap., s. Ahschu. XII, Anm. 68.) omnem paene logicen philosophiam concludi existimet, quae Aristoteli adeo obsceuta creditur, ut ei nutrix eredatur. Scit sophistica stultos cavillatione decipere, monstrat tamen qualiter ipsa eavillatio possit evitari; falsa veris quando vult sic farcinat, ut uno codemque tempore codemque loco rite convenire videantur; esse cliam et non esse arcana quadam ratione (also wie eine magische Kunst) simul concurrere fingit, propositionum suarum quadraturam eo modo dispositam autumat, quatenus obliquorum laterum recursus aliquando sine coactioue redeat, aliquando coactione operiatur (er meint die Figuren bei Boethius, Abschu. XII, Anm. 113. u. 125.); huis non salis est, ut dicatur malum esse quod est, sed quia bonum non est; verba secundum se nomina esse putat, nam et qui dieit auditum constituit, et qui audit quieseit, ipsaque nonnisi in instanti tempore sudical dici posse (vgl. Abschn. XII, Ann. 53 f. n. 111.).
Ubique se vertit ad singulos ae veluti ludens venena mordacilalis, quae venena monstrata cuti vitam non intercludunt.

199) Ebend, p. 310; Oriur quoque magna inter philosophos de ceelestibus copropilus quantio (s. Boeta, p. 86), wooellast die Veranissumg der Reinerkung Gunzo's), uirum animala sint an innimala, et Plado quiden non solum animale est et rationabilité et immortale paud Artistolete insanatus et immortale. Et quo secundum opinionem Platonis contrarium quiddum confectus diffinition throphyrit, quo secundum opinionem Platonis contrarium quiddum confectus diffinition seperatum qui differentius resistanti est diffinition seperatum et constituitura speierum qui differentius recumdum Platones nullem speciem con-fermant (ch. hum nu sie he Plato revinuitity quod unterthelis sind, on ministe nach



ist, zeigt er eln Bewusstein des Gegensaltes zwischen Platonismus und Artiatotelismus berdpileh der Geltung der Universilien <sup>195</sup>), nud er scheint hierin auf einem Standpunkte zu stehen, welcher die beiden, von uns oben S. 35 susteinandergehaltenen Frzgen zugleich ins Auge fast, denn er entscheidet sich offenbar auch im Hinblicke auf jene die voz beterffenden Stellen des Boethins für eine platonist realistische Aufüssung, wohei das Gehiet der Wortheseichnung als das veränderliche und an sich mastile erzscheint <sup>200</sup>0.

Anderes hinwiederum, was der zweiten Hälfte oder dem Ende des 10. Jahrh. angehört, Können wir nur als Beige des Portbestandes der Schultradition anführen; so wenn hercitet wird, dass Bischof Wolfgan in Regensutry (um d. J. 970) in einer theologischen bisputation die verschiedenen Arten, in welche das accidens emgetheilt werden kann, in Anwendung Brachte, wobei jedoch heuertenswerth ist, dass die disktäsche Methode als carnatis antidotus bezeichnet wird <sup>203</sup>, oder wenn die logischen Studien des Abho von Orfeans (gest. 1004), welcher in Fleury studirte und später ebendort docirte <sup>202</sup>), und des Bischofes Beraward in Hildselstein (gest. 1022) erwähnt werden <sup>203</sup>).

Parphyrius dann auch eine Species von Wesen existiren, welche unvernünftig und unsterblich wären; elne soliche aber gibt es bei Plato nicht); licet Aristotelis opinio a Porphyrit dissimitione non diesensial.

<sup>199)</sup> Ebend. p. 305.: Aristateli grnus, speciem, differentiam, proprium et accidens subsistere denegarit (sc. Minerra), quae Platoni subsistentia persuasit. Aristoteli an Platoni magis credendum putatis? Magna est utriusque auctoritas, qualenus viz audeal quis olterum alteri dignitole proeferre.

<sup>200)</sup> Ebend, p. 209. Boothius vie eraddistimus in litro geri Ermeius secuades editions untilet quid diest. Adminicatieri quid deste observat semilous pationita el contense, qued ad tendentiem diennit special, etsi termonum ratio es tu non abbeda. ... Con rei Artisteletta in libro per l'ermeius copparal his erebis: con abbeda. ... dei rei Artisteletta in libro per l'ermeius comparal his erebis: noto advinus rei noté ets) prius repo res est quam meta, sor treps prun poulerable erq quam nota.

<sup>2011</sup> Year Walfgangie. 22 bei Perts, Mon. VI, p. 538:: Omslom horrelieur op ond verbum care factum est opponnent sitel si, er erbonn, one est everbum, out est factum, auf ei factum, auf eine factum eine

<sup>202)</sup> Aimoin. vila S. Abb. c. 3. b. Mab. Act. Bened. VI, I, p. 30 ff.: Diversorum and the spientine officinas incorum ... quapropter Paristis ofque Remis ad eva qui philosophism profitebantur profestus .... denique quadam dialecticorum nodos syilogismorum enucleatissime enodavii etc.

<sup>203)</sup> Thangmar (Scholasticus in Hildesheim und Lehrer Bernward's, dessen Leben er beschrieb), Prot. vitae Bernw. h Perts, Mon. VI, p. 758.: interdum sim-

und zwar bei beideft der Berichterstatter in eigenthümlichen Ausdrücken die Schwierigkeiten der syllogistischen Uebungen hervorhebt; das Gleiche gilt auch von einer Notiz, welche die Schule in Worms betrifft und sich wieder des Wortes fuga (s. oben Anm. 97) zur Bezeichnung der Dialektik bedient 204). Etwas ausführlicher beschreibt den Gang seiner eigenen Studien Walther von Speier, welcher zur Zeit des Regierungsantrittes Otto's III. (i. J. 983) eine Vita S. Christophori in sechs Büchern (in Hexametern) verfasste, deren erstes unter der Ueberschrift "Scholasticus" in schwülstiger Allegorie die Darstellung der sieben freien Künste enthält 205); und es ist nicht ganz ohne interesse, zu sehen, wie Walther an der Hand des Boethius (s. Abschn. XII, Anm. 77 u. 82) die Theile der Logik, nemlich Isagoge, Categorien, d. interpret., Analytik und Topik, aufzählt und bei letzterer sich an Boeth. d. diff. top. anschliessend das Nebeneinandertreten des Dialektischen und des Rhetorischen anerkennt, um zuletzt auf Cicero als den Vertreter der eigentlichen Rhetorik, soweit dieselbe nicht dem Dialektischen anheimfällt. hinzuweisen 206).

plici contextu rationem contulimue, saepe syllogisticis cavillationibus desudavimus; piese quoque me crebro, etsi sercenude, acuite lamen et ac inimo aditi (zu lesen adyto) philosophiae profati quaestionibus sollicitabat. 204) Lanbert, vita Herik. e. 3. h. Pertz, Mon. VI, p. 741.: Dilectissimam pro-lem procéhi ordebant (d. h. die Eltern Heribert's gegen Ende des 10, Jahrh.) aetate

et litterali etudio; ac per hoc Wormaciae idoneis personis contradunt eum in domo apoetolorum principis, ubi cum exteriori dieciplina utriusque testamenti imbueretur paginis. Palent illi perpropere quaccunque obscure geruntur in poemate, nec latent eum fugae et nodosi amfractus in Socrate (hiehol ist wohl Plato gemeint, denn an Isokrates ist doch sicher nicht zn denken) et Aristotele et quolibet alio sinnoco rethore (Rhetorik und Dialektik scheinen als gleichbedeutend genommen zn sein, wie in obiger Stelle des Saxo, Anm. 48.)

205) Gedruckt h. Pez, Thee. Anecd. II, 3, p. 27 ff. (die Zeitaugabe Walther's selhst über die Ahfassung seines Gedichtes steht am Schlusse des 6. Buches). 206) Der Titel des 1. Buches (ebend, p. 35.) lautet: Primus libellus de etudio poetae, qui et echolasticus, und unchdem von der Poesie gehandelt ist, folgt die Philosophie p. 39.: Inde ubi maiorum tetigit nos cura ciborum, Porphyrius claras nobis reseravit Athenas, Qua multi indigenae librabant verba sophistae. Cernere erat quandam vultu pollente puellam, Practica cui limbum pinxitque theorica peplum (s. Ahschn. XII, Aum. 76.), Et licet essigiem macularet parra (l. prava) velustas, spea tamen ternae suspendit ab ubere notae (s. chend. die Dreitheilung des Theoretischen). Praestitit hace nobie sammi subsellia lecti, El postquam strato licuit discumbere cocco, Procedunt senae turba comitante eororee (d. h. Dialektik. Rhetorik, Rhythmik, Mathematik, Musik, Astronomie). Ingensi vultus non abeque gravedine gestus Adducti famulas praestanti corpore quinas (d. h. die sogieich fol-genden fant Theile) Omnia sub gemino claudens Dialectica puncto (dar doppelte Gesichtspunkt ist inventio und tudicium, s. Abschn. XII, ebend.). Prima quidem (die Isagoge) miles generali nomine pollens Insignita tribus (d. h. genus, species, differentia) unum eelegit amictum. Hane vice continua sequitur gradiente secunda (die Categorien). Terka (die Lehre v. Urthelle) discrevit quidquid primaeva coegit, Bons operam cane cirros crispare eccundae, Quas quartae (Syllogistik, d. h. Analy-ilk) solido collegit fibula nodo (üher nodus ygl. ohige Anm. 202. u. 204). Insta-1k) solido collegii fibula mode (ubrer nodus vgl. ohige anun. 202. u. 2015.). rasza-biem facum nitu tilmine (die Toujik) quinque sorum Dode quibus gominus decen-nus Graceta formus (d. b. dislektische und rhetorische Topen) Finzin, qualet' irbata, , ,qualet cili "referendo duobas (d. b. dis Quale liegt in persone, tempus, circumstantiae a. Abacha. XII, Ann. 106., hingegen das Quale in definitio und de-eriptios p. Abacha. XI, Ann. 60., O tri-rotomi arbois deliramente Fatantia (diesa eriptios p. Abacha. XI, Ann. 61.).

weiss ich nicht zu erklaren). Inde suam stipat comitem pressura endalem Rhetori-

Ja auch von dem berühmten Gerhert (als Papst Svivester II. gest. 1003) müssen wir das Gleiche behaupten, nemlich dass er unselbstständig lediglich in der Schul-Tradition befangen blieh, wenn wir auch bei ihm eben darum etwas länger verweilen müssen, weil an ihn und sein Austreten sich höchst schätzhare Notizen betreffs der beschränkten Behandlungsweise der Logik in jener Zeit anknüpfen 207). Es erzählt uns nemlich zunächst ein Zeitgenosse Gerbert's, wie derselbe in seiner Jugend von einem hervorragenden Kleriker in Rheims (wahrscheinlich Giselbert) in die Logik eingeführt worden sei und dann alshald als Lehrer der üblichen Schulwissenschaften ebendaselbst zu wirken begonnen habe 208). Indem aber der Berichterstatter hiebei auch das ganze logische Material, dessen sich Gerbert beim Unterrichte bediente, ausführlich und vollständig aufzählt, erhalten wir einen ebenso wichtigen als entscheidenden Beleg dafür, dass man auch am Ende des 10. Jahrh. noch immer die von Boethius herrührende Uebersetzung der Analytiken und der Topik des Aristoteles nicht kannte, denn gerade diese sind es, welche unerwähnt bleiben, während alle übrigen Uebersetzungen und eigenen Arbeiten des Boethius (s. Absch. XII, Anm. 72 f.) der Reihe nach angeführt werden; auch ist hemerkenswerth, dass Gerbert den Unterricht in der Rhetorik erst nach der Dialektik folgen liess, sowie dass der erzählende Chronist die Rhetorik noch zur Logik rechnet und hiemit auf dem Standpunkte, welchen wir bei Isidor, Alcuin und Hrabanus (Anm. 27, 54 u. 79) trafen, sich hefindet 209). Ferner

com duplicis estilion flort coloris, Ques incient varias nerro putante sugitus Nonstra hypothetic noist spectavilo indi (s. Abacha, XII, Amn. 168). Di eim cernata (vgl. oben Ann. 189), surgeus ad sidera fronte Gauserum rivas patalo profusti ab er. Sed portiquem ilitates populis (conclusio lites specuse granigana compegit pare en Sed portiquem ilitates populis (conclusio lites specuse granigana compegit pare habit nese coareae, Commission tibi reliquerum mania. Tulli. Hierard folgen Rhytmik and die olirgen oben generature Discholptus

<sup>207)</sup> Die Schrift von Hock, Gerbert od. Papst Sylv. II. n. s. Jahrh. (Wien 1537) ist, selbst sbgeseben von der schiefen Partei-Tendenz des Verfassers, in Berug auf die wissenschaftliche Thätigkeit Gerbert's und seiner Zeit böchst ungenägend (vgl. such S. R. Wilmans in d. Berl. Jabrb. 1839, II, p. 622.).

<sup>2005</sup> Richer, hist. III, 44 ff. h. Peris, Mon. V. p. 6317. Sweets Tighter appare relectus ab or repy (nemble through oblasts est. Oui (d. h. Gerbert) de arte uns interrogatus, in matheu se saits posse, logicar even vicinilism se addicere arte uns interrogatus, in matheu se saits posse, logicar even vicinilism se addicere hebertare, qui claim a Lotherir Fornocurum rege exclusion imperator libraries in the desease Name mit dem Burchistor Bornocurum rege exclusive servicion e la color a Lotherir Fornocurum rege exclusion technicism regis line-like logistus directus est (elnem anderea Archidiaconas von Ribelius suns jeuer Zeit, like partie dem 18 februare de la color desease Name mit dem Burchistor Borgane, konne technicism regis line, side en Rispellenium Concil annevend werz, » Marchi, side est de Concernition des Obstantia side est de Concernition des Obstantia side est de Concernition des Obstantia est de Concernition des Obstantia des Obstantia est de Concernition des Obstantia est de Concernition de Concerniti

<sup>209)</sup> Ebend. (fortgefabren): Diaketicam ergo ordine librorum percurrens ditucidis sententiarum verbis enodarit. In primis enim Porphyrii yagogogs id est introductiones secundum Victorini rhetoris translationem, inde etiam eiusdom secundum Manlium explamorit. Cathegoriarum id est praedicamentorum librum Aristotelis com-

a. a. 0.)

aber wird berichtet, dass Gerbert sich mit dem Entwurfe einer Figure bereichtigte, in welcher die Einheitung aller Dinge in eine Tebule kepten gebrecht werden sollte, wozu nathrich jene bei Boethius sich Bedeuter Tuellet die Versalasung gab ir en zu jeden hiererber in Streit mit Otrieux, und es kohofte sich hieran eine philosophische Bistution, welche in Gegenwart des damals finafhenhighrigen Unto III. i. J. 970 in Ravenna stattland <sup>110</sup>). Eine undere ausführlichere Erzälbung betreßt dieses Gespräches Bast uns deutlich erkennen, dass dabei die streitenden Personen lediglich die Angeben des Boethius (im Commenter zur Isagege) auswendig wussten und auf solcher Basis die Controverse erörterten, ob Rationale ein engerer Begriff als Mortale seit.

sequente enuciona; prisemenias reva id est de interpretations tilgam, cuiss lobor sit, quissem moustrosit; jund estima topica de sa orgumentorum sedes a Tullio de gracco in latinum translata et o Manilo cousule sez commentariorum translata de Manilo cousule sez commentariorum distribution, di cui su adistribut inimiansi, necnos el quature de lopica differentias initiva de la compania del la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del la compania de la compania del la co

contractival determina an are un a green, in present un species and contractival determination of the second section of the section

211) Richer a, a. O. c. 60 ff. p. 620 f.: Otricus ..., ail: quoniam philosophiae partes aliquot breviter attigisti, ad plenum oportet ut et dividas et divisionem enodes .... Tunc quoque Gerbertus: .... secundum Vitruvis (zu tesen Victorini) atque Boetii divisionem dicere non pigebit; est enim philosophia genus; cuius species sunt practice et theoretice; practices vero species dico dispensativam, distributivam, civilem; sub theoretics vero non incongrue intelliguntur phisica naturalis, mathematica intelligibilis, ac theologia intellectibilis (ans Boethius, s. Abschn. XII, Anm. 76.) ..... Tune vehementius Otricus admirans ait: an mortale rationali supponis? quis nescial, quod rationole deum et angelum hominemque concludat, mortale vero utpote maius et continentius omnia mortalia et per hoc infinita colligat? Ad haec Gerber-tus: si, inquit, secundum Porphirium atque Boetium substantiae divisionem usque ad individua idonea partitione perpenderes, rationale continsutius quam mortale sine dubio haberes; idque congruis rationibus enucleari in promptu est. Etenim cum constet, substantiam genus generalissimum per subalterna posse dividi usque ad individua, videndum est an omnia subolterna singulis dictionibus proferantur. Sed liquido patet, alía de singulis alia de pluribus nomen factum hobers, de singulis ut corpus, de pluribus ut animatum sensibile; eadsm quoque ratione subalternum quod est animal rationale, praedicatur de subiecto quod est animal rationale martale; "
nec dico, quod rationale simplex praedicetur de simplici mortali, id enim non procedit, sed rationale inquam animali coniunctum praedicotur de mortali coniuncto animali rationali. Cumque verbis et sententiis nimium flueret et adhuc alia dicere pararet, Augusti nutu disputationi finis iniectus est. (Sammtliches aus Boeth.

Den Gegenstand jener Disputation hatte nun Gerbert noch weiter verfolgt, und es entstand daraus die an Otto III, gerichtete Schrift "De rationali et ratione uti" 212), eine höchst abenteuerliche Verquickung eines unverdauten Schulwissens, wobei das so eben erwähnte Rationale, auf welches ja auch schon eine Stelle des Isidorua hingewiesen hatte (s. oben Anm. 45), näher in Betracht gezogen wird. Nemlich nach einer Einleitung, welche ausdrücklich an jenen erfolglosen Streit zu Ravenna anknupft 213), wird als Thema der aus Boethius (oben Anm. 46) entnommene Zweisel bezeichnet, wie denn der Vernunftgebrauch (ratione uti) von dem vernünstigen Wesen (rationale) als Prädicat ausgesagt werden könne, da ja doch immer der Prädicatsbegriff der höhere oder weitere (maior) sein musse 214). Dieses Bedenken, welches uns höchstens darum interessant sein kann, weil es einen Beleg dafür enthält, wie einseitig die Schul-Logik des späteren Alterthumes bloss den Umfang, nicht aber den Inhalt der Begriffe berücksichtigt hat (s. Abschn. XI, Anm. 43), wird nun auf eine ebenso ungeschickte als blosa formale Weise gelöst. Zunächst nemlich soll jenes Prädicats-Verhältniss zwischen Vernunfigebrauch und Vernunftwesen dadurch gerechtfertigt werden, dass ersterer als ein Actuelles das Höhere sei 213). Dagegen aber erhebt sich der Einwand, dass ja überhaupt die Unterordnung der Begriffe nur in allgemein bejahenden Urtheilen ausgedrückt werden könne, also dann der Vernunftgebrauch von sämmtlichen Vernunftwesen prädicirt werden müsse, was zu einem unwahren Urtheile führe 216); ferner sei das Actuelle eben doch von dem Dasein des Potenziellen ab-

<sup>212)</sup> Gedruckt b. Per, Thee. Ameed. I, 2., p. 149 ff. Was H. Ritter (Gesch. d. Phil. VII, p. 304 ff.) ther dises Schrift Gerbert's sagt, ist mahaltheres Gerede; ans einer Stelle (p. 307, Ann.) mässte man ja fast schliessen, dass ibm der seit Boethius im Mittelalter eingebärgerte Unterschied zwischen Intelligibitis und Intellectibits (s. Abech. XII, Ann. 76) unbekannt sei.

<sup>213)</sup> A. a. O. p. 149: Meministis enim et meminisse possumus, adfuisse tum multos nobiles selolasticos et eruditos, inter quos nomualli aderant episcopi ..... Ecrum Iamen visimas neminiemen, qui earum quaestsonum ullem adigne explicerti, quad quaedam vimis ad usu remolae nee dubilationem ante habuerint, et quaedam sapepenamero realislatae distorte non polarerint.

<sup>214)</sup> Ebend. c. 1, p. 151. (Justiner, inquinat, quid sii, quod aii Purphys.

differentius webi ad coppations its differentium predetien; in trainou sti at
rationale, cum naciors de minoribus temper predeteutur, minora de maioribus maquam. Zu der schon obea, Ann. 46, angelabrien Stelle des Boethies vionnut
hiebel noch folgende p. 37: nom si qua differentia dieda furrit, de alia differentia,

a ut differentia istelliquiur, proadelabrier ... nom rationa visi, differentia at
rationalem differentiam relati copnata differentia praedicatur. Der Labrasta hetrefie

des maior stella gleichilali b. Boeth, p. 28. (a. noch Abschn. XII, Aum. 124.).

<sup>215)</sup> Ehrad.: Sed rationale, inquinnt, potestatis est sine actu, ratione uit potestatis eum adut; plus vero est potesta eum actus, quam sola potestat; iurt inquinst, ergo praedicular ratione uit de rationali lanquam unuius de minori. Diese Ansicht üher potestas und actus findels sich b. Boeth, p. 404.: userese est, ul ca quae actus sant, his quae sant potestate, priora stul (a. Abacha, XII, Aum. 122.).

<sup>216)</sup> C. 2, p. 151.: Ouer a generalizismis od specializisma recia linea dezeradenta, "talia saunt, ut inferiore mineraeliter prodata superiorum omnia nomina
diffinitionecique nucepiant (c. Boeth, p. 21. u. 61ex)... Quodsi codem modo rationale und ratione mit positum nit, quomodo unternaliter prodatum usucipiet nomen
sui praedicati idem rationale? non enim omne, quod rationale est, ratione uti
puntaur.

hängig mad könne deshalb überhaupt nicht jene höhner Stelle einnehmen, welche im Wesen des Prädicatsbegriffes liege 217), und es müsse auch ein alermals hiegegen gerichteter Einwand betreifs der hohen Würde des Verundigebrauches zuletzt wieder an der Einstellung der Wesen überhaupt scheiten 219. Wenn aber unn hierarf gesagt wird, diese ganze bisiterige Frörterung set sophisisteh, und es handle sich veilnehr um die eigentliche Natur des Actuelleu und des prinzy, sowie des Prädicates 219, so erwarten wir wohl einst tiefer gehende Usterschung, aber vergeblich. Denn was nun folgt, besteht zunkehst nur in einem Excerpte aus Boethius bezüglich der verschiedenen Arten der Actualikt 229, woran sich dang, nun suf das Rationale zurücksubebren, die Unterscheidung der ewigen und der veränderlichen Natur anzeist, wobei die Angaben des Boethius in ähnlicher Weise wie bei Scotus Erigens (ob. Ann. 113 ff.) aufgefasst werden 221), so dass der Vernungebrunch (ratione uit) als ein in die Erfrahrungswelt verflochtener

<sup>217)</sup> C. 3, p. 152;; potesta actum omni necessitate pracedit, et quia hace pracedutia no solum priora, aced citimi internuli interimuni acemposteriora, necesse esi potestate abdata actum quoque autern prince est; est autem autur prince retrius est, de en predicibilmy quod natura prince est; est autem autur prince retrius est. de est predicibilmy quod natura prince est; est autem autur prince retriume sui de rationati. Auch dieser Gegenheweis ist aus der aemlichen Stelle des Bochinis (p. 431) cutuonment.

<sup>218)</sup> C. 4, chend.: Sed merito, inquiund, suan diguitatis seu excellentia seu potentia numeroius est ardione ulti, quam cultannole. At hadrar querum, speciare vel differentiarum non suscipit; homo enim et asinus aeque sub animali sunt, et deus aique homo acqualiter participant rationali differentia. Diess steht wieder in jeane Sielle. h. Besth. p. 98, v., on welcher die Controverse unagegangen war.

<sup>219</sup> C. 5, chend: Ousproper sophistics, id est cavillatoria, conhectatione remote queciden de natura potentiati et adus especiacida sunt, et in que comun specie rationale et ratione uti versentur, de natura quoque prioris, utima praedicationibus consenient, et nonnulla de praedicationum natura et ordine, ut quassi quodam flo ... disputatio deducatur.

220 C. 6-10, p. 153-156. Das Original bieza ist vieder Borth, p. 451 fig.

<sup>221]</sup> C. 11, p. 157. Est igilur rationale, dum est in intelligibilibus, and escensiva specie actus ... immobilist et necessoria; sed quita hose intelligibilita dum se correstibilibus applicant, factus corporum veriantur, tronseent hose comissi ruras ad policitatem. Altier enim rationale et al, un universalita discussi, altier arratus de policitatem. Altier enim rationale et al, universalitat discussi, altier naturalibus; in intelligibilibus proper trum formus uni, in intelligibilibus citat quindem passiones, nint. Die Quelle hieron ist Besth. p. 452. u. p. 65, wooelbas sond die neutlibe Bestiebung der quinque voece sich foldet. Das refelectable int der realistisch bieslogische Urgernd der formar (oh. Ann. 102). Ann. 102. Ann. 103. Ann. 104. Ann. 104. Ann. 104. Ann. 105. Ann. 1

dem Accidentellen angehöre 222). Hieraus wird dann natürlich geschlossen, dass der Vernunftgehrauch nicht selbst eine differentia substantialis sei, sondern erst in Bezug auf eine verwandte Differenz ausgesagt werde 223). Und wenn hierauf wieder in der nemlichen ungeschickten Weise wie zu Anfang auf das Verhältniss des Umfanges zurückgekehrt wird, da ja dann der Prädicatsbegriff der engere sei, so wird jetzt erst auf Grund des Boethius angegeben, dass die Accidentien von den Individuen ausgesagt werden 224), und im Hinblicke auf die Rintheilung der Urtheile bezüglich ihrer Quantität 225) folgt nun das Resultat, dass der Satz "rationale ratione utitur" eben ein unbestimmtes Urtheil sei, welches weder als allgemein bejahendes noch als allgemein verneinendes richtig ausgesagt werden könne 226), - ein Resultat, durch welches allerdings jeder andere vernünstige Mensch von vorneherein der ganzen Fragestellung überhoben gewesen wäre. Und es zeigt sich uns somit Gerbert's Schrift als ein sinnloses Treiben, bei dessen Gelegenheit ebenso unnütz als znsammenhangslos verschiedene Schulweisheit ausgekramt wird. - Uebrigens hält Gerbert als Theologe nicht viel auf die Dialektik, und indem er in dieser Beziehung eine Stelle aus Scotus Erigena, jedoch ohne denselhen zu nennen, ausschreibt, entscheidet er sich lieber für die realistische Deutung, welche jenen Worten gegeben werden kann 227).

Einen ähnlichen Beweis davon, dass man das traditionelle Schulmaterial kannte und in Anwendung braehte, gibt uns aus dem Anfange des 11. Jahrh. nicht bloss ein Brief des Bischofes Burchard in Worms, worin derselbe einen Freund darüber helöbt, dass er die üblichen sechs Gesichtspunkte (s. Anbehn. XII, Annn. 74) beit.

<sup>222)</sup> Ebend. p. 158: merito ratione uti dicitur praedicari de rationali tanquam accidens de subiecto; ... ratione uti facere est, qui enim ratione utitur, atiquid agit; ... facere outeu unum ez generalissimis generibus accidentium est; igitur uti ratione accidens est.

<sup>223)</sup> C. 12. cheud.: quod rationale est, ratione uti potest...ergo ratione uti rationali accidit;...non est igitur ratione uti substantialis differentia. C. 13, p. 159: Si igitur secundum Boelium ratione uti a celeris animalbus differensis sicul differentia rationali, iuste ratione uti ad rationale velut ad cognatam sibi differentiam graeficatur. Altew wieder sus Boeth. p. 95.f. a. p. 7.

<sup>224)</sup> C. 14, p. 159; Ottoniom ergo minus de maiori praedicabitur, locus hie admonet, ut de natura praedicationis pauca dicantur, worauf die hetrelfenden Angaben des Boethins (p. 129., s. Abacha, XII, Ann. 92.) excerpir werden.

<sup>225)</sup> C. 15, p. 160. Aus Booth, p. 380, s. Abacha XII, Aom. 113 f. 226) C. 15, p. 161. On impossible fails est, a csi discute: quoddam rational rationa titiur; qui raim dicit, omne rationale ratione utitur, rem universionale ratione utitur, rem universionale ratione utitur, similar fails repertiur (Botth. a. 9.). Diese aben sei (c. 15, p. 161.) der Unterschied würsche einem solchen Urbeite und einer propositio rabstantialis, d. h. einer Definition; s. Boeth. p. 651., Abschn. XII, Aom. 103.

<sup>227)</sup> D. corp. et sang. Dom. c. 7., bei Pez, Thes. Amecd. l. 2., p. 140.: Senez silit., non dialetcicia argumentationibus, sed verbis simplicibus el oratione compulerunt ad eredendum .... El nos aliquando antegnam tanterum virorum. Gyrilli dico et Hilarii, auctoristibus instrueremer, hane discrepantion (d. h. hetrefi des Abaedmahles) alicuius dialettici argumenti sede obsoleve meditalomum. Non enim ars illa este, d. h. es folgan dia obso Ann. 127. angelthietne Worte des Sectus.

Abfassung eines Buches eingehalten habe 228), sondern insbesondere ein höchst eigenthümlicher Tractatus des Adalbero, Bischofs in Laon (geh. 977, gest. 1030), welcher ein Schüler Gerbert's war und einen unter dem angeblichen Titel "De modo recte argumentandi et praedicandi dialogus" uns handschriftlich erhaltenen Brief an Pulco von Amiens richtete 229), in welchem eine Mauleselin den Gegenstand syllogistischer Spielereien bildet. Nachdem nemlich Adalbero das Thier als ganzlich untauglich geschildert hatte, verfällt er auf den Gedauken, die Allgemeingültigkeit dieses verwerfenden Urtheiles logisch zu erproben, und es folgt nun in Dialogform eine Erörterung darüber, dass das Urtheil ein singuläres sei, dass es ein contradictorisches Gegentheil desselben gebe u. dgl., woran sich die Aufforderung reiht, den Nachweis der Untauglichkeit kunstgemäss zu liefern 230); diess geschieht, indem das ganze Register der hypothetischen Schlüsse im Dialoge antithetisch durchlausen wird 231), wobei auch Angaben logischer Regeln eingestreut sind 232); das Ganze aber; das sammtlich aus Boethius entnommen ist,

<sup>229)</sup> Bel Petz, Mon. VI, p. 701.: In omni enim expositione audiomis et in quibile libro directus see couses quarie conocció algue expediri opprete, sienti in provenio editionia primar prospograma Porphyril Secrima, pradentisimas doctor Palsio intento, excendo que utiliza, estetto qui ordo, querró as cius, cium o que este dicitus, germanus proprintages libre est, quinto quae sil cius incerpito, sectum est dictere, ed quam perten philosophe ecuisarques petri du destre inclusió". Hoce omnia in libro ina cualir conservasti est. Di jene b. Booth, p. 1. stoh, mochte 229). S. Petz, Pates, Aracel, I., p. XVIII. Eine in der Machten Statisthiblio-

<sup>229)</sup> S. Pez, Thes. Anced. 1, 1, p. XXIII. Eine in der M\u00e4ncher Stsistsbiblioche beinfeliche Emmersner Handschrift zec. 11. (Cod. lat. 14272.) enth\u00e4ld ideen anderthalb Folioseilen f\u00e4llenden Brief (fol. 152 r.). Die erw\u00e4but Ueberschrift sehrlich und Combinstion Pez's zu beruben.

<sup>230)</sup> Fédeo). Denique hace muls ... non exest universaliter, sed points au preticularier au inféquiré, quoe parcie sums must, muitile proponeude ... Ipiur que particularier de midentier que par moit suité et en commondu universaliter toutiles was est au mont de la commondu de

<sup>231)</sup> A. Mula hace si claudicai, mula ombulat; alqui claudicat; ipium mula ambulat. F. Mula hace si claudicai, mula ombulat; alqui mon claudicat; sipium om cambulat. A. Mula hace non, si claudicat, mula som ambulat; alqui claudicat; sipium mula ombulat. F. Mula hace non, si claudicat, mula som ambulat; alqui claudicat; sipium non mula ombulat; claudicat; sipium non mula ombulat; pipium non claudicat. A. Si valida non est, dobbilis est; alqui valida non est; sipium dobbili est si. n. R. (a. Nabedon XII, Amon. 155.).

<sup>232)</sup> A. Omnis affirmatio et negatio semper est in praedicatis. F. Si simpliciter praedicatur: si pero modus adverbialis (s. ebend. App., 119.) adhibetur, vindicat

schliesst mit der Hinweisung auf eine dämonische Causalität der Unbranchbarkeit der Mauleselin, wobei, wie es scheint, sich beide strei-

tende Parteien begnügen sollen 233).

Gleichfalls ein Schüler Gerbert's war Fulbert, Bischof von Chartres (woselbst er i. J. 990 eine Schnle eröffnet hatte und seit 1007 als Bischof bis zu seinem Tode 1029 wirkte), welcher als Kenner der Dialektik in hohem Ansehen stand 234) und sogar den Beinamen eines "Sokrates der Franken" erhielt 235). Während uns aber hezüglich seiner logischen Lehre durchaus Nichts näheres bekannt ist 236), müssen wir ihn als Lehrer des Berengarins von Tours jedenfalls hochschätzen, wenn auch zu schliessen sein dürfte, dass Fulbert die Kenntnisse und Gewandtheit in der Dielektik noch völlig von dem theologisch-dogmatischen Gebiete fernhielt, denn in letzterer Beziehung ermahnte er seine Schüler zum strengsten Auctoritäts-Glauben 237).

Ueberhaupt aber dürsen wir eine gesteigerte Thätigkeit nach dem Maassstabe jener Zeit schop darin erblicken, wenn man wieder zur Anfertigung von Compendien schritt oder das vorhandene Schulmaterial mit fortlaufenden Commentaren bearbeitete, denn wenn auch hiebei noch kein eigenes inneres Schaffen waltet, so wird doch die Erhaltung oder Förderung des logischen Wissens wieder als eigentlicher Zweck betrachtet, d. h. die Thätigkeit gilt der Theorie als solcher, wenn anch in nnselbstständiger Weise.

So hat ein Anonymus am Anfange des 11. Jahrh. die Isagoge und die Kategorien in Hexametern bearbeitet 238), um, wie er selbst in der an einen gewissen Beno gerichteten prosaischen Einleitung sagt,

sophi nihil sine causa tradunt fieri ..... Ergo quoniam huius mulae inutilitas sol-lertia daemonum effecta est, absque ulla contradictione omnimodis inutilis est. Hac re mula probatur inutilis, non amicus, qui sibi ipsi adversarius vice functus est alterius.

234) Trithem. d. seript eecl. p. 154. (ed. Colon. 1656. 4.): Fulbertus episcopus Carnotensis in scripturis divinis eruditissimus et in secularium litterarum disciplinis omnium suo lempore doctorum doctissimus, poeta clarus, et dialecticus, muléis annis scholae publicae praesidens plurimos doctissimos auditores enutrivit (die hierauf genannten Schriften Fulbert's sind nur theologischen inhaltes). 235) Adelmanni (eines Mitschülers des Berengarius bei Fulbert) ad Berengarium

epistola, ed. Conr. Arn. Schmid. Brunst. 1770. 8, p. 1.: Collactaneum te me meum vocari propler dulcissimum illud eonlubernium, quod eum te ... in academia Carnotensi sub nostro illo venerabili Soerate iucundissime duzi. Aus dieser Stelle scheint bei Späteren im Zusammenhange mit der theologischen Gereiztheit gegen Berengarius jeuer Beiname Fulbert's geflossen zu seiu,

236) Die Notiz, dass Fulhert an den Scholasticus eines Klosters die Isagoge schickte (s. Fulberti Opp. ed. Villiers, Par. 1608. Ep. 79, fol. 76 b.), ist unerbeblich.

237) Adelmann a. a. O. p. 3.: obtestans per secreta illa ... et obsecrans per laerimas, ..... ut illue omni studio properemus viam regiam directim gradientes, sanctorum patrum vestigiis observantissime inhaerentes, ut nullum prorsus in diverticulum, nullam in novam et fallacem semitam desiliamus etc.

238) Aus einem Cod. St. German. (1095) abgedruckt b. Cousin, Ouvr. inéd. d'Abel. p. 657-669.

sibi vim contradictionis et modus intensionem et remissionem ponit praedicatis et determinatio subiectis. A. Non codem genere, cum alterum quantitate et qualitate, alterum sola quantitate.

233) F. Sit quoquo modo inutilis ..... non tamen absque causa. A. Philo-

durch diese seine Erstlingsarbeit den Inhalt jener Bücher seinem Gedächtnisse einzuprägen 239). Er beginnt mit der aus Boethius (Ahschn. XII, Anm. 77) entnommenen Eintheilung des aristotelischen Organons, wohei er die Sache so auffasst, dass Aristoteles zuerst die erste Analytik geschrieben habe und dann, als diese unverständlich gewesen, hierauf die zweite Analytik, auf welche aus dem gleichen Grunde die Topik habe folgen müssen, sowie hierauf D. interpr. und dann noch die Kategorien; da aber Aristoteles behufs des Verständnisses nicht noch weiter habe herabsteigen wollen und biemit die quinque voces verschwiegen habe, so sei hier die Thätigkeit des Porphyrius zum Glücke ergänzend eingetreten 240). Der Inhalt der Isagoge wird dann sehr kurz mit blosser Angabe der Begriffsbestimmung der quinque voces abge-macht 241), und es folgen die Kategorien. Wenn hiebei der Verfasser zu Anfang ausdrücklich sagt, es handle sich da nicht um die Dinge selbst, sondern nur um die voces signativae der Dinge 242), und wir hiemit eine Wiederholung jenes obigen (Ann. 149 ff. u. 159) nominalistischen Standpunktes antreffen, so ist dieses auch das Hauptsächlichste, was wir an diesem Compendium hervorhehen müssen; denn im Uebrigen schliesst sich dasselbe so enge an die pseudo-augustinische Schrift über die Kategorien (Abschn. XII, Anm. 43-50) an, dass es in der That kurzweg als eine Versification desselben bezeichnet werden muss; höchstens mag noch bemerkt werden, dass die zahlreichen griechischen Termini, welche dabei in barbarischer Schreibung auftreten, gleichfalls aus iener nemlichen Ouelle fliessen, wo sie is häufig genug

<sup>229)</sup> Wer jener Benn gewesen sei oder wo er gelebt habe, last sich nach gan at ligennin gehaltenen licheltung uicht ennehmen. Über seine Arbeit selbat sagt dort der Verlasser (p. 057 L): Donstein completium met ordnite sehnstigten, present verennise, debat stelletung und prademt alletung eine Stelletung und der Stelletung der Stelletun

<sup>200</sup> Ekend. p. 638.: Doctor Aristoties, cui nomes igno dedit res, Ingenio pollena miro praecelluit omese ¡ His mais post se distelène sa latinues! Primos component Analiticos studiose; De ujilogiumi ratio perpenditur in quis, Ceciditi si component Analiticos studiose; De ujilogiumi ratio perpenditur in quis, Ceciditi si retrata testala priere secundaci; Osou seque posse capi ema sensit. (Popia seripsite), Hine Perithermonius, postremo Catheoprina; Past quas finilas detendere nobiti sipori. His genus co specieni, proprium, distantia striagua; Simbelboro elema quid sini omatios alechii. Prophyrius stundem ceremus, mis orgaliti quiungua Hine est., his orgaliti quiunqua Hine est., his debati, p. 113., Alboch. XII, Anna - 84. finom sigurati conveniente. (Pd. 1 such Both.). Planta prima i conveniente.

<sup>241)</sup> Ebend. Nach der Definition der fünf Worte folgt: Ni nimis est longum, communia dicier horum (d. h. was bei Porphyrins hernach erörtert wird, Absebn. XI, Anm. 49 ff.), Non nos horreret, sed malumus ergo tacere, Ne generekur in his this nausea discutiendis.

<sup>242)</sup> Ebend. p. 658 f.: Post hace bis quinas pandamus eathegorias, In quis vidoclus non ex ipsis quasi rebus, Sed signativis de rerum vocibus orans Sumit ab omonumis tractandi synonymisque Principsum etc.

eingestreut sind, wonach jede etwa auftauchende Annahme, dass mau damals schon mit dem griechischen Originaltexte sich heschäftigt habe, sehr einfach heseitigt ist <sup>243</sup>).

Hauptstehlich aber finden wir um jene Zeit in St. Gallen eine ausgedehnter Bearbeitung des logischen Schulmateriales, wobei der bekannte Notker Labeo (gest. 1022) jedenfalls das Verdienst hat, die Abregung gegeben und die Ausführung geleitet zu haben, wenn auch nicht alle hieher gehörigen Arbeiten aus seiner eigenen Hand selbst hervorgieungen <sup>24</sup>9. Allerdings liegt auch hier nur der traditionelle Stoff ur Gruude, und eigentlich Neues ist nicht zu erwarten <sup>249</sup>), aber die Art der Beliandlung des Übebrileerten ist doch theiltweise eine freier auf zeigt iederfalls ein hingebendes Interesse für die Sache selbst.

Die unbedeutendere unier diesen Schriften ist ein "Tractatus intermagistrum et diespulum de artibus" indem hiebei lediglich das Conpendium Aleuin's (ob. Anm. 48 ff.) mit Beibehaltung der dortigen Dislogform exceptri und ausserdem nur im Anfange, nemlich bei der Isagoge und der Kategorie der Quantität, auch Boethius auszugsweise beuützt ist 24%.

<sup>243)</sup> la das Ganze nur eine metrische Wiederholmen Peardo-Augustius ist, erscheint es als oherfüssig, Einzelens anzufahrer. Was aber die griechuschen Worte, welche meistens durch luterfünerzignissen lateinisch erklart sind, betriff, mögen erwährt werden: sups, simbeleisen n. nieubeisch genarführen (Vrigeispag, Abacha, XII, Aum. 43), spiphonis (h. d. quastitat), dann hei der Helution etw. Hermaniet: Thein, dindezien, geisteinen, etzeine, sent (d. h. fartariginy, alsöp-arsy, Ety), und desglichten Beitur omne gund est, rei entris dinamine (d. h. terzeipzigen, dorbeignis), sowie hei der Qualität. Einz, dindezien, phistoriez dinamis nach der der Ganzier, dinamis, phistoriez dinamis and hei dem Pontyrdienmente der Pearguste, kochina sterreinspes (στέφτας), and hei dem Pontyrdienmente der Rewegnig: Auszein, meguis, generis, farzis, afsusis, situsts, st. ktat som farza metabeles auszeisus (d. h. πέξησες, μεθωτις, γένεσες, γένος, εξιαθοπίς, κατά τον τόπονο, μεταβολίς).

<sup>244)</sup> Wenn zenzich J. Grimm (föat, Gel. Aur. 1835. N. 92.) der Ansicht ist, alss Nolket der allenige Verfasser stummlicher jeuen Schriften sei, und auch H. Hattener, Dendm. d. Mittelaters, III, p. 3 ff., sich nabedingt dieser Meinung anstitusst, so scheini doch in Anhettsch der inneren Verschiedenbeil jeuer Arbeiten es richtiger zu sein, wenn wir mit Wackernagel, Gesch. d. deutsch. Litt. p. 90.f. s. anch dessehen Asie Ried die, d. Verdierst d. Sorbeiter zu mit deutsche Litt. g. schieden werden der deutsche Litt. g. deutsche Litt. g. sein deutsche Litt. g. deutsche Verfasser deutsche Litt. g. anch halten dam. 262.

<sup>243)</sup> Winderliche Dinge zwar sind zu lesen hei lid. r. Arz, Gesch. v. S. Gellen, i. p. 262.: "in der Dielstik, welche sie in die Logik, Peripatik, Stoik and Sophik eintheilten, waren Aristotees, Plato, Perphyrins and Boetins ihre Lehrer; die zehn Citsgerien and die Perienerien des ersten, die find Isagogen der Pernhyfrins, and die Lehrert des Sokrites waren ihnen wohlteksant." Aber sets Unwissenbeit des Verfassers bereihen kann, sollt issu mid echt vermaublen, dass derselhe die Notiz betreffs der Einsheliung der Dialektik aus zigend einer Handriff geschoffs hate; ich wurde glochs and heiraber darch mienen Fruund und Collegen Cont. Hoffman beruhlet, welcher in St. Gallen bei Gelegenheit selner seinem Forschongen auch in meisem Idersesse heziglich logischer Werke machsak, aber durchwas Nichts underes finden kannt, als was durch Graft, Weckernagel auch der seine Stein der Stein

<sup>246)</sup> Vorhanden in einer Handschrift der Münchner Staatsbihliothek (Cod. fat,

Hingegen ein fleissigeres Studium des Boethius und eine etwas freiere Verarbeitung des dort vorliegenden Materiales zeigen jene beiden Schriften, welche bekanntlich auch für die Geschichte der deutschen Sprache von höchster Wichtigkeit sind, nemlich die Bearbeitung der Κατηγορίαι und jene des Buches Περί έρμηνείας 247). Die erstere Schrift halt sich, was den Text betrifft, im Ganzen strenge an die Uebersetzung des Boethius 248), aber mitten in den Text ist Satz für Satz eine Erklärung verflochten, welche selbst wieder das Hauptsächlichste aus dem Commentare des Boethius enthält, und es beruft sich auf denselben der Verfasser einmal ausdrücklich 249); sehr häufig wird die Beweisführung dieser Erklärungen in ihre Bestandtheile übersichtlich durch Inhaltsangaben oder sonstige Ueberschriften, ja auch mit der Bezeichnung Propositio, Assumptio, Conclusio gegliedert 250), und die erklärenden Beispiele sind an etlichen Stellen selbstständig ausgedacht; bemerkt mag noch werden, dass der Verfasser mit offenbarer Vorliebe für Geometrie bei solchen Stellen länger und selbstständiger verweilt, welche eine Hinweisung auf jene Disciplin enthalten 251).

Die Bearbeitung der Schrift Περί έρμηνείας schliesst sich durch-

Die Bearbeitung der Schrift Heql égapyelles schliesst sich durchgängig bezüglich des Textes würtlich an die Uebersetzung des Boethius an, und die Erklärungen, welche auch hier in gleicher Weise eingeßlechten sind, beruhen ehenfalls auf dem Commentare des Boethius, dessen beide Ausgaben der Verfasser, wie er selbst andeutet, henfützt

<sup>4621),</sup> worans Battener, Denkin. d. Mitelali, Ill. p. 552 ff. nor die Cipitel-Uebrachriften verffentlichte. Die Eindelbung der Philosophie und der Logig ist fast würllich sus Alcuin genommen, bei den quanque roccs aber werden die verschiendenen Unterzeiten derziehen aus Beebilma aufgezahlt aus den die Heispitelen erfantert; der Abschnitt über die Kriegerien bit zu Anlang zus Alcuin mit Weglassong, der Romosynov a. die, Excerprit, und ansichem met bei der Quantität wieder Boethins der Abschwitz der Absc

<sup>247)</sup> Herauagegehen von Groff (Berl. 1837. 4.) and von Hattemer a. is 0. p. 377—465. n. 469–326. Eine kurze Zusammenstellung der hauptenstellung der hauptenstellung der kauptenstellung der kauptenstellung der kauptenstellung der Logik selbsich ohne alle weitere Wirkung war, gab ich in meiner Abhaodlung "Ueb. d. zwei altestra Compendien d. Logik in deutscher Sprache. Winchen 1556. 4. p. 28 ff.

<sup>248)</sup> Nur kleine Abswichungen sind bemerklich, indem zuweilen eine Abkürzung oder Auslassung oder auch Umstellung der Worte sich findet, oder z. B. subieriora statt inferiora, cetero statt alia, subiacent statt subieciae sunt, respiecre statt ottendere steht u. del.

<sup>249)</sup> Bei Hattemer p. 416 s.: Affectio unde dispositio est al ein, so unsih boetius lerit (d. h. Boeth. p. 156 f.); obir dah zuei porticipio offectus et dispositus etc. 250) So z. B. p. 409 f. Die letztere Terminologie ist ans Boeth. d. syll. hyp. entoommen; s. Abscha, XII, Aom. 154.

<sup>201)</sup> In solcher Weise ist nicht bloss p. 402 ff. die Erklürung des continuum Beden, p. 145.7 Jurtz Leichnungen auschnaling gemacht, fondern as wird unch nuch Erfedigung der Qunntitit p. 412 noch einmal suf die Begriffe inner, supprintiege hat und die verschiedense Arten der geotenrichen Liriègeren und körzer graphisch dargestellt; ja bei Getegeheit der Quadrante proprintier der Berklärung und andere Zeichnung als bei Beschius.

hat <sup>2,5</sup>]. Von Wichtigkeit aber ist die Einleitung, welche dem Ganzen voransgeschicht ist, insoferne uns auch hier wieder der nominalistische Standpunkt begegnet, dass bei den Kategorien es sich um die Worthezeichnung handle; auch werden dasellist in eigentlömlicher Weise Angaben und technische Austrücke aus Marcianus Capella mit jenen Bemerkungen verflochten, welche aus Boethius (Abscha. XII, Ann. 77) beitriß der Reihenfolge der Bleicher des Organons entnommen sind, und ausserdem lassen gerade bei diesen letteren Notizen die naiven Missverständnisse des Verfassers uns den sicheren Schluss ziehen, dass derselbe die Analytiken und die Topik des Aristoteles eben zur vom Hörensagen aus jener Stelle des Boethius kantei <sup>255</sup>).

Line andere kleine Schrift, welche den Titel "De partibus toicae" trägt<sup>23-2</sup>) zeigt sich als ein compiliters Schul-Compendium, indem zunächst die sechs Theile der Logik, deren ersten Porphyrius zu den fünf aristotelischen linzugefügt habe, aufgezahlt werder <sup>23-2</sup> und dann eine Blagere oder kürzere Angabe des inhaltes derseihen fölgt. Nachdem nemitch aus der Jasgoge nur die Begriffsbestimmungen der winniger eoner zu eine der Unterstetung des Botehlüs angeführt sind, wird von den Kategorien lediglich die Substanz, selbst ohne Nennung der bürgen neun, kurz erflütert, dabei aber noch schiffer, als wir so eben

<sup>223)</sup> Bei Hattemer p. 474 a.; Est hor ollerius negotii. Tax ist onders unes sterenne, samo or er chale, lit mine metaphitica (b. Borth, p. 230), das Iros ik ik is. Aber bottius augst is fure in, in secunda editione etc. (d. h. Becht, 236,), anch jure figures, durch welche bei Botthois die Lehre vom Ursbeile versimalisch wird (Abedus, XII, Ann. 13 II), febten bier nicht (p. 479, 492 E.), Syrache.

<sup>203)</sup> Ebend, p. 406. Aritotiles strio calegorius, chant setuenne, must cincuius uutur parcicheners (gl. oh. Ann. 134 fl. 150; u. 242 u. sogleich uuten Aun. 206.); un uutle er samo chant keitoon in perieminisi, must reasmine gelegiiti berschieren, oh dien ersem uutei faitom fermenem uuteidist, itu laine keitomi proleschieren, oh dem ersem uutei faitom fermenem uuteidist, itu laine keitemi proleschienen, oh ersem ersem uuteidist in laine keitemi proleschienen ersem ersem uuteidist. Anna 131, uut d. Anna 131, uut d. Anna 131, uut dem d. Anna 131, uut d. Anna 131, uut dem d. Anna 131, uut d. Anna 131, uuteidist ersem dapliein, der zusi erse insti, ut dem om tuisi print, ole erter er her sin-piteis, in topicii lerei er dapliein. Fone simplicibus uuerdeut praedicatini splicitation, in topicii lerei er dapliein. Fone simplicibus uuerdeut praedicatini splicitation in topicii lerei er dapliein. Fone simplicibus uuerdeut praedicatini splicitation varietation praedicatini splicitation della praedication in topicii lerei er dapliein. Fone simplicibus uuerdeut praedicatini splicitation della praedication (uuch wer uur oberfflachlich die Anatyliken selbut angeschen hätte, konnet social taletta underticken); zieniguis led man lezes underte, appliei, ise er heiset spoldeiteum (uuch wer uur oberfflachlich die Anatyliken selbut angeschen hätte, konnet social taletta underteken); zieniguis ola man lezes tapica, an dien er oud aundesten dappen under er die keit zu oden praedoquit (anch im Commentare selbsi er-scheint höslig prologium mehat der Terminologie des Boethian).

<sup>254) &#</sup>x27;Aus einer Zurcher Handschrift hersusgegeben von Wackernagel in Haupt u. Hoffmann, Altdeutsche Blätter II, p. 133 ff. und von Hattemer a. a. O. p. 537 -540

<sup>255)</sup> Bei Hottemer p. 537.: Quot sunt partes logicae? Quinque secundum Aristotelem, sextam partem addidit aristotelicus Porphirius; quae sunt: isagoge, cathegoriae, periermeniae, prima analitica, secunda analitica (por

Anm. 253 sahen, die nominalistische Auffassung ausgesprochen 1849), dann folgt beräglich der Urtheile die hlosse Auffahlung der vier Arten (allg. be), allg vern., part. bej., part. vern.) sus Marcianus Capella in der Terminologie dessellen 1879. Was aber hierauf über die erste und zweite Analytik gesagt wird, beruht gleichfalls auf jener nemüchen Stelle des Boetelius, in wiehere derselbe die Orpanons bespricht, und desselben Üebersetzung der Auslytiken ist sicher auch hier nicht benätzt 1849. Endlich die Topk ist ausuführlich behändelt, und zwar völlig nach Isisior (s. oh. Anm. 39), wobei der Verfasser all Beispiele der einzelmen Topen deutsche Sprichwörter hinzufägte 1849,

Die bedeutendste aber unter all diesen Schriften, welche aus St. Gallen hervorgiengen, ist die Ahhandlung "De syllogismis" 260); denn wenn sie auch gleichfalls auf einer Compilation verschiedenartigen Materiales beruht, so greift hiebei ihr Verfasser mit grösserer Belesenheit auch nach Dingen, welche nicht ganz auf der Oberfläche der Schulcompendien Isidor's oder Alcuin's lagen, und ausserdem bewahrt er darin eine merkwürdige Selbstständigkeit, dass er auf einen einheitlichen inneren Zweck der Logik binsteuert, dessen Darlegung den Schluss der Abhandlung hildet. Zuerst wird die Definition des Syllogismus aus Marcianus Capella (Abschn. XII, Anm. 67) mit Beifügung einiger Worte aus Isidor's Rhetorik (ob. Anm. 43) angegeben 261), wobei schon eine ziemliche Anzahl von Beispielen in deutscher Sprache zur Verdeutlichung dient, und nachdem hierauf die Eintheilung in kategorische und hypothetische Schlüsse in einer aus Marcisnus und Boethius vermischten Terminologie angeführt ist 262), werden aus ersterem (Abschn. XII, Anm. 63 u. 67) die Bestandtheile des kategorischen Syllogismus und des kategorischen Urtheiles vorgebracht 263), um hierauf die vollständige Darlegung der neunzehn Schlussmodi folgen zu lassen, welche aus Apn-

281) C. l. chend. p. 541 a.: Quid sil syllogismus. Syllogismus gracee, latine dicitur ratiocinatio ... quaedam indissolubilis oratio ... queedam vrationis catena et incicla vratio.

263) C. 2, p. 542 b. Nemlich sumpta, illatio, subtectivum, declarativum.

<sup>256)</sup> Ebend. p. 538 a.: Quid tractatur in cathegoriis? Prima rerum significatio et quid singulae dictiones significent, utrum substantiam an accidens etc.

<sup>2071</sup> Ebend. 2 (vois narratur in periemmenis? S. Abschn. XI, Ann. 64. 285) Ebend. 2 (void consideratur in prinsis anoliticis? Sillogistic quoe et communis regula comtinus rillogismorum, accessariorum et probabilism, cathegoricarum et ippolaticum, item prodedicaturom et conditionalium (innione Verdoppilang durch Beiziebung der Terminologie des Marc. Capella, s. Abschn. XII, Ann. 671. Und Practelut in recumbi amaliticis? Appoliticia et est demonstrativa que

demanstrat veritatem, id est necessarias sillogismos. 259) Ebend. p. 538 h - 540 b. Gleichfalls aus Isidor (Anm. 27.) ist copirt, was Hattemer ebend. p. 530 f. aus einer anderen Stelle der nemlichen Handschrift aber den Unterschied der Disiektik and der Rhetorik anfahrt.

<sup>260)</sup> Voltständig abgedruckt b. Hattemer a. a. O. p. 541—559. (auszugsweise in Wackernagel's deutsch. Lesehnehe I, p. 111 ff.).

<sup>262)</sup> Elend, p. 542 a.; El ex iis rédeniur quidom esse qui latine dieuntur praedicatiri, ali autem qui dieuntur conditionales. .... (p. 542 b.). Codista unterno commis suffonjamus proloquiti i. e., propositionibus. Ana den hieranf folgenden Worten proloquia dicomus crueteda, similifer propositionis crueteda, liem propositiones priesunga, alii dirent pemenunya geht anch bertor, dans jedenfalls Mehrere sich mit abolichen Bearbeitungen der Logis beschäftligen.

lejus (Ahschn. X, Anm. 18 ff.) entnommen und mit selbstgemachten deutschen Beispielen erläutert ist 264). Sodann wird auf die hypothetischen Schlüsse übergegangen, und zwar zunächat dasjenige, was bei Marcianus (Abschn. XII, Anm. 69) sich findet, in ziemlich freier Verarbeitung und mit Einmischnng der Terminologie des Boetbiua vorgeführt 265), und erst hieran reiht sich die vollständige Angabe der siehen Schlussweisen an, welche bei Cicero (Abschn. VIII, Anm. 60) aufgezählt sind, und deren nähere Erklärung der Verfasser aus des Boetbius Commentar zur eiceronischen Topik entnommen und gleichfalls mit deutschen Beispielen versehen hat 266). Nun aher fand sich ja bei Isidor (ob. Anm. 43) auch noch ein syllogismus rhetorum, und mit Anknüpfung an das dort Gesagte wird hier Gelegenheit genommen, ausführlicher auf die rhetorische Lebre binüberzublicken, indem mit ausdrücklicher Verweisung auf Cicero (d. Inv. 1, 36, s. Abschn. VIII, Anm. 59) an Einem ebendort sich findenden Beispiele die rhetorische Schlussweise erläutert wird 267). Aber sogleich bemüht sich der Verfasser, diese Art des Syllogismus, insoweit er der Form der Bewahrheitung genfigt, auf den kategorischen Schlusa zurückzuführen, indem er wieder an der Hand des Boethius auf die einfachen Bestandtheile der Syllogismen üherhaupt hinweist 268) und hieran Erklärungen über das Urtheil anknupft 269). Und nachdem hierauf über einige mit sullogismus sinnverwandte Begriffe etymologische Erörterungen sich anreihten, welche entweder direct aus Isidor oder aus dem sog, Glossarium Salomon'a (ob. Anm. 185) und theilweise auch aus Boethius genommen sind 270), wird in Anbetracht der Ciceronischen Topik näher auf den Unterschied zwischen Dialektik und Apodiktik eingegangen 271), welcher mit jenem zwischen bypothe-

· 266) C. 13, p. 550-553. Die Quelle hiavon iat Boeth. ad Cic. Top. V, p. 831 ff.

<sup>264)</sup> C. 3-8, p. 543-547.

<sup>264)</sup> C. 3-0, p. 548 C. Der Sprachgehrauch des Marcianus wird dahei als eigene Terminologie aufgesasst, nemlich: propositio, assumptio, conclusio.

<sup>267)</sup> C. 14, p. 553 a.; Transeum tero splingismi et ad rhetores iam latiores et diffusiores facti: ... Horum exemple sunt apped (Ecromen is hitsis Rhetoricorum). Bas electronische Belapiel von der Weltregierung (d. Im., l., 34, 59), welches ahrigens nuch hei Besth. d. con. phil. l. p. 955. eine Rolle apielt, wird bernach ebenfalls in deutscher Sprache naugeführt. 2898 Ebend. p. 554 s.; Predictations et st. ille sullosismus out conditionalit.

<sup>269)</sup> Ebend.: Est autem enuntiatio oratio verum aut fatsum significans ....
huius species sunt affirmotia et negatio (Abscho. XII, Aum. 111); hieranf folgen
deutsche Eröterenagen über assumptio, illatio, conclusio.
270) C. 15, p. 555 a.; Nemlleh über ratiociuari, disputare, iudicare, experi-

<sup>270)</sup> C. 15, p. 555 a.: Neullch über ratiocinari, disputare, iudicare, experimentum, und: argumentum dicitur, ut Boetio (ad Cic. Top. p. 763.) placet, quod rem arguit i, e. probat.

<sup>271)</sup> C. 16, p. 556 a.: Quaerendum autem mugnopere est, quare Cierro diacienciam in ypothelicis tantum constituerit syllogismis... Est enim medius inter-Aristatelem et Stoicos (bat etwa hierans J. v. Arx-jene obige Noliz, Ann. 241.,

PRANTL, Gesch. II.

tischen und kategorischen Schlüssen zusammentreffe, eben darum aber in dem Einen Zwecke der Auffindung der Wahrheit sich zu einer höheren Einheit auflöse, denn durch die Meisterschaft des Schliessens werde alle menschliche Wahrheit erfahren, während man das transscendente Göttliche ohne solche Kunst vernehme 272). So kann der Verfasser, dessen Anschauung uns schon hiedurch ebense deutlich als erfreulich an Scotus Erigena (Anm. 111-120) erinnert, für das Gebiet des diesseitigen menschlichen Wahrheitsstrebens eine einheitliche Definition der Logik aussprechen, in welcher Dialektik "oder" Apodiktik ihr Wesen habe, und er drückt dasjenige, was er bei Boethius (Abschn, XII, Anm. 76) vorfand, prāciser und stärker aus, wenn er ähnlich wie Scotus sagt, die Logik sei die Wissenschaft des Beurtheilens oder Disputirens 273), denn die Macht der Form, welche in den Syllogismen ieder Art erscheint, ist ihm das Entscheidende, in welchem alle innerhalb der Logik auftretenden Unterschiede zusammenlaufen 274); hingegen die Rhetorik, welche bloss dem Wahrscheinlichen, nicht aher der Wahrheit diene, liege deshalb auf einem anderen Gebiete, während das allumfassendste Gemeinschaftliche der Wortausdruck (verbum) sei. in welchem sich sowobl der philosophische sermo als auch die rhetorische dictio bewegen müsse 275). Eben darum aber ist dem Verfasser jener nominalistische Standpunkt, welchen wir bei Scotus trafen, völlig der

geschöpst?).... Propterea Boetius Aristotilem in thopicis dialecticam et in secundis analiticis apodicticum docuisse testatur, d. h. das Ganze ist aus Boeth, ad Cic. Top. 1, p. 160 f. entnoumen, woselhst eine weltere Aussührung des in Abscha. XII, Ann. 37. erwähnten Standpunkten sich findet.

<sup>32)</sup> C. 11, p. 557 h.: Per phenial disputanti, i. e. Fout stern make etc wistprachoni; S. ergo satis intellection est, among appelicition mostare in decement of novem modit syllogiumorum est disloction men supermonia syllogiumorum, son si dubiandum, solam carum wilistinen case in inveniencia evietnica syllogiumorum, son si dubiandum, solam carum wilistinen case in inveniencia evietnica syllogiumorum, son state appeliation esta del supermonia supermonia esta appeliation esta del supermonia esta appeliation. Omniale crimi his consistent, que esta homeume cheful resistant. All su servicion in la servicion del supermonia esta menistra inventimo mugin, su avaitant proposition. Trus specificion della servicione della supermonia esta menistra supermonia esta della supermonia esta della supermonia esta della supermonia esta della supermonia esta menistra supermonia esta della supermon

<sup>273)</sup> C. 18, p. 557 h.; Quid sit dialectica vel appolities. Ergo diffinienda est dialectica see apolitica, possunt erim numm et candem nucipere diffinitionem in hunc modum .... Dialectica est sire apolitica indicamdi pertita sel ut ali dictural disputandas icientia (chem diseas findet sich ja such hei Scotus, oh. Ann. 112). Meisterskaft chiesennes unde rachonnis, saz ist dialectica, saz ist ouh appoliticia.

<sup>274)</sup> Ebend, p. 555 s. i. Prins dizimus, quia ratio est quas ostendi reme Reda skeniti, vuns sei sit pi jeder orde sol mas chieren, whe is userem maye ... Tara nah mag er radwa, i. e. disputare, ioh muse racken, i. e. raliccimari ... Ter worreckol, i. er mit redo sterekti unde se vunser bringet, tas er choss .... Reda errakei wash clitic, ten man atribet. Ter dia chan winden, der ist indete, the composition of the composition of

<sup>275)</sup> C. 19, p. 555 b.: Nee parum hoc attentendum est, quontum intellects quadem distant, quae simili modo solent interpretari st, ut suit: rorbum, sermo, dictio ..., Quae si unum significarest, nequaquom sermo daretur philosophis, dictio vero rheterbus; at unateres docent (d. h. Isidary, s. o.hen Ahm. T.), nome et Aristolites dialecticum, quae interpretatur de dictione, ad rhetores trazis et soluis com este in argumentis rhetoricis, a. probabilista, guae tille indicenti este (die Handen).

selbstverständliche, denn der Unterschied zwischen Wahr und Falsch. d, h. der Gegenstand aller logischen Beurtheilung oder Erörterung, kann nur in menschlichen Urtheilen auftreten, und auch die Prädicamente sind eben nichts Weiteres als Aussagen 276). - Wohlthuend ist es uns jedenfalls, hier einem Autor begegnet zu sein, welcher weiss, was er will, und es steht ons diese Schrift mendlich höber als die zwecklosen und peinlichen Spielereien eines Gerbert oder eines Anselmus; auch ware es wohl schwerlich zu den "Beweisen für das Dasein Gottes" gekommen, wenn man im Allgemeinen jene Besonnenheit bewahrt hätte, die Meisterschaft des Schliessens wohl allseitig in dem uns Wahrnchmbaren zu üben, hingegen das unmittelbar Göttliche dem gläubig frommen Sinne zu überlassen. - Uebrigens müssen wir auch hier gleichfalls darauf hinweisen, dass der Verfasser dieser Abhandlung die von Boethius angefertigte Uebersetzung der Analytiken nicht gekannt haben kann, denn sowie er überhaupt eine grössere Belesenheit als Andere zeigt, würde er wohl gewiss die neunzehn Modi nicht aus Apulejus geschöpft haben, wenn ihm die aristotelische Syllogistik selbst zugänglich gewesen ware, noch auch würde er bei seinem Strehen nach innerer Einheit der Logik lediglich an jene nemlichen Stellen angeknüpft haben, welche aus den verbreitetsten Uebersetzungen und Commentaren des Boethius Jedermann kannte 277).

Aber jener ausgedehnte Betrieb der Logik, wie ihn uns in dieser Zeit St. Gallen zeigt, dürfte auch wohl eine ziemlich isolirte Erscheitung sein, woferne es nicht etwa bloss der Mangel an Nachrichten ist, welcher uns zu dem Urtheile veranlasst, dass in der ersten Hälfte des 11. Jahrh. im Allgemeinen eine Unhätügkeit in logischen Fragen oder selbst in Anfertigung von Compendien obgewaltet habe. Ja bei jedem selbst in Anfertigung von Compendien obgewaltet habe. Ja bei jedem Schritte unserer Untersuckung mässen wir die Möglichkeit im Auge behalten, dass Manches, was vorhanden war, unserer Kenntniss gäustlich entrückt sei, wenn auch zugegehen werden mag, dass Fracheinungen von grösserer Bedeutung selwerlich gans spurlos entschwanden wären, und dass ein gänzliches Stüllschweigen aller Quellen kann denkbar sei, wenn wirklich in weiterer Verbreitung das Gebiet der Logik eine Bearbeitung gefunden hälte.

Ungeführ aus der Mitte des 11. Jahrh. haben wir die Notiz, dass ein Scholasticus Franco in Löttlich (um d. J. 1047) eine Monographie über die Quadratur des Zirkels (vgl. ob. Ann. 191 u. 251) in Anknû-

schr. hat non esse) discernenda a necessariis argumentis, de quibus funt ypothetici syllogismi et tota dialectica, ut Cieero docuit (s. Boeth. ob. Anm. 271.).... Dignior est namque sermo et gravior, ut sapientes decet, dictio humilior est et plus communis data rhetoribus. Verbum autem omnium est.

<sup>276)</sup> Ehend: El in interpretando proprie sermo (vgl. Anm. 321), soga dieiur, sie et emanitaio, quae similiter philosophis tradite est et dispatiniosus necessaria est, quia inest ei semper verum aut fairum .... Prachievre autem est, inquis Boetius (p. 1271), aliquid de aliquo dierer, i. e. elemas sogos fone elevanis; unde et praedicamentum deistur et praedicatio, einis lings kesprechni fona demo andermo. 277) En scheint, dans in solchen Fällen der Bewels sun dem Sillichweigen.

<sup>277)</sup> Es scheint, dass in soichen Failen der Beweis aus dem Suitschweigen vollig schlagend sei und darum sehr bestimmt verstärkend zu dem silgemeinen Umstande hinzutrete, dass überhappt keine einzige positive Spur einer Benützung jener aristotelischen Schriften sich zell;

pfung an die hetreffende Stelle des Boethius verfasste 278), und etwa aus derselben Zeit können wir wenigstens das Geständniss eines Emmeraner Mönches Othlo (geb. um 1013, gest. in Regenshurg um 1083) anführen, welches dahin lautet, dass es einige so eingefleischte Dialektiker (dialectici ila simplices) gebe, welche an alle Worte der heiligen Schrift den dialektischen Maassstab anlegen und dem Boethius mehr glauben als der Bihel selbst 279). Aus letzterer Klage aber muss man schliessen, dass obige Verwarnung Fulbert's (Anm. 237) nicht bloss von einem Berengarius missachtet wurde, sondern dass von mehreren Seiten die Dialektik in theoretisch-dogmatischen Fragen als Prüfstein' hezeichnet wurde 280). Hingegen hlieb, wie sich von selhst versteht, die Mehrzahl dem ursprünglichen Standpunkte des christlichen Mittelalters getreu, und es mag, da wir nunmehr in eine Zeit der Kampfe eintreten, darum nur beispielsweise erwähnt werden, wie Petrus Damiani (geb. 1006, gest. 1072) der Dialektik den Beruf zuweise, als fromme Magd im Dienste der Kirche zu stehen und ihrer Gebieterin demuthig auf dem Fusse zu folgen 281), wohei allerdings Damiani's gläubige Seele noch keine Ahnung davon hat, dass auch dieser Dienstbote den Dienst kündigen und sich einen eigenen Herd gründen könne.

Eben aber in der zweiten Hälfle des 11. Jainb. traten Momende der Kulturgeschichte auf, durch welche innerhalb der sich gleichheitenden logischen Schultradition eine frischere Bewegung und selbst eine heftige Ermeuerung ällerer Parteigegensätze herbeigeführt wurde. Zwei Seiten sid es, von welchen her sich auf verschiedene Weise und in sehr verschiedenem Grade ein Einfluss auf die Logit geltend macht, denn die eine derselben können wir hier vorerst nur in leisen Anflagen erblicken, um bei ihrem apsäteren sährkeren Auftretten wieder hierna anzuknäpfen, Während die andere sofort mit aller Macht sich erfelbt und

<sup>278)</sup> Sigebert Gembl. Chron. ad ann. 1047 b. Pertz, Mon. VIII, p. 359.: Franco scholatesus Leodicensium et zietnis illiterarum et moram probletae claret, qui ad Herimannum archiepiacopum esripsii libirum de quadratum exempil, de, qua er Arista-teles (b. Boeth. p. 165.) oii: circuli quadratura, si est seibile, scientia quidem nom est, illud evero cisibile est.

<sup>279)</sup> Othio d. tribur quarst, b. Pez, Ther, Anecd, Ill, 2, p. 144: Perito autem dice magis illo, qui in sacra respirare, quam qui in dialectica untinstructi; nami dialectica quosdam ila simplices imens, ul omnia sacrae scriptura distà nista dialectica autoritatem contringuada acse decement, magisque Bochio quam sanctia scriptorius in plurimis dicits crederent; unde el cundem hostium neculi me reprehendebant, quad persona nome allicu mis industinte rational aderiberon etc.

<sup>250)</sup> Denn abgesahen davon, dass in den verschiedenen theologischen Schriften Othlu's die Abendmahlsfrage nicht special besprochen wird und daher die Poleenik aggen die Dialektiker achwerlich sich auf Berengar bezieht, ist ja in der eben angeführten Stelle von persönlichen Begegnissen die Rede, welche Othlu als Folge iner allgemeiner Zeitchkung bezeichen.

<sup>251)</sup> Petri Duniani Opp. ed. Carleni, Par. 1743. pd. III., p. 312: Hacaplane, quae se discletierne mel Heltorim product argumenti, non facile divinae virtului sund aghanda mysteriis, et quae ad hoc ineveta sunt, ut in syllopimorum sartumenta preficiant vel clausului dictionum, abuit ut sartu keplus se perimaciler infernat et divinae virtuli conclusionis suna necessitules apponant. Quae lumen artic magniterii sibima duropament arripere, sed velut aneilla dominae quadam famulatus obraquio mbareriir, ne, si praecessii, oberret ele,

den Entwicklungsgang auf längere Zeit bedingt. Diese beiden Seiten aber sind die Jurisprudenz und die theologische Dogmatik.

Wenn nemlich die Rechtspflege an sich schon überhaupt eine Hinweisung auf dialektisch-rhetorische Praxis enthält, so ist es erklärlich, dass zu einer Zeit, als in Italien eine Erneuerung der Rechtswissenschaft eintrat und die Entstehung von Rechtsschulen begann 252), nun ein grösseres Gewicht auf praktische Logik fiel, d. h. allerdings auf eine Logik, welche von der Rhetorik sich kaum unterscheidet, aber in der Lehre von der Argumentation und in der Tonik dem üblichen logischen Schulmateriale verwandt bleibt. Sowie wir selbst für unseren hiesigen Zweck schon früher (Abschn, VIII, Ann. 52 u. 68) aus den Pandekten Ouellenstellen entnehmen konnten, so scheint andrerseits das Studium der Grammatik und Rhetorik in Italien eine ununterhrochene Verbindung mit juristischen Materien bewahrt zu liahen 253), und wenn wir auch die litterarische Anekdote, dass das ganze Rechtsstudium zu Bologna seinen Anfang aus einer grammatischen Erklärung des Wortes "As" geschöpft habe 284), gerne bei Seite lassen, so war doch jedenfalls der juridische Unterricht, welcher durchaus nicht der ausschliesslichen Heranbildung von Klerikern diente, damals ursprünglich an den üblichen Betrieb der artes liberales geknüpst gewesen 285). Den schlagendsten Beleg hiefür finden wir an dem Grammatiker Papias (um 1060), welcher in seinem encyclopädischen Vocabularium eine ansehnliche Menge juristischer Worte und Begriffe in grösserer oder geringerer Ausführlichkeit bespricht 286) und in den die Logik hetreffenden Worterklärungen oder längeren Artikeln, welche er sämmtlich aus der damals bekannten Schul-Litteratur entnimmt 287), uns durch eine einzelne

<sup>282)</sup> S. Savigny, Geach. d. Rom. R. im Mittelelt. IV, p. 1 ff., u. Giesehrecht, D. litt. stud. ap. Italos. Berol. 1845. 4.

<sup>283)</sup> S. Merkel, Gesch. d. Langobardenrechts (Berl. 1850) p. 13. u. 46., u. Lachmann, Versuch üh. d. Dositheus. Berl. 1837. 4.

achmann, Versuch ah. d. Dositheus. Bert. 1837, 4.
284) Hostiensis, Comment. in Decret, libr, hei Savigny a. a. O. p. 19.

<sup>255)</sup> S. Gieschrecht a. a. O., welcher (p. 18) saw Wippe's Panagyricus and Henrisch III. (gest 1058) folgende Verse milhtr: Two fac ediction per terram Tentonicrom, Onlibet al diese sibi nates instruct counte Litterals tegranque suns persuadent illis, i. f. cam principible paleitands' enerti usus, Osiusque suis libris exemplum proferei tillis ... Box servant Itall post prima crepundáa cancii, Et arca scholir modaler tola inventize. Solir Tentonicis secumen el hupe viedetar,

bī deceaul aliquem, niai clericus accipiatus. 2801 Popus Vecabulist. Peser. 1906. [ol. (nicht paginirt). Die juristischen 2801) Popus Vecabulist. Peser. 1906. [ol. (nicht paginirt). Die juristischen Begriffe sind: Accessio, Actio, Aequitas, Act aliesum, Agnati, Arra, Arbiler, Bornom possessio, Capits diminivile, Castra, Cassa, Codellista, Communici diedundo, Contractus, Dolas, Edetum, Emonopure, Bompiqueuss, Empilo venditis, Feleisim, Especial Contractus, Dolas, Edetum, Emonopure, Bompiqueuss, Empilo venditis, Feleisim (estalbartich), Inditis, Leege (obsum), Johre, Moscipi ver, Mosmissas, Montejore, sessio, Palerer, Ress, Sippulaio, Testamenta iuris civită (ausführlich), Invagio, (Diess Seite des Papius ist, soviel ich weiss, für die Litterargeschichte der Isrippuleur noch nicht Amstatt vorden.)

<sup>287)</sup> Die Worterklarungen aus der Logik (Accidens, Ad aliquid, Affirmare, Anaceue, Apodizis, Apophasis, Argumentatio, Azionas, Catasceus, Conclusio, Definitio, Dialectiea, Differentia, Enthymens, Enuntialiva, Equivoca, Ezentia, Genus, Habere, Habitus, Hysagoga, Hypothetici syllogismi, Individuum, Inductio, Logica,

Bemerkung neuerdings den Beweis liefert, dass man in jener Zeit auch in Oberitalien die Apalytik des Aristoteles nur vom Hörensagen kannte 288). Eben aber mit einer solchen Verbindung grammatischer, rhetorischer, logischer und juristischer Schulkenntnisse, wie sie Papias zeigt, hängt es zusammen, dass er in einem eigenen Artikel auch die "Epistolae formatae" bespricht 289) und so auf die sogenannten Formelbücher (s. sogleich unten Anm. 295) hinüberweist. Mit all diesem nun steht es in offenbarem Einklange, wenn sowohl ein gleichzeitiger Bericht über jene ersten Keime einer Rechtsschule sich in Ausdrücken hewegt, welche uns direct an die gewöhnliche Schul-Logik erinnerh 290), als auch wenn an zwei hervorragenden Männern jener Zeit, an Lanfrancus und Irnerius, sich gleichsum eine Personal-Union der Dialektik und der Jurisprudenz zeigt. Denn dass Lanfrancus (geb. um 1005, gest. 1089), auf welchen wir alsbald wieder zurückkommen müssen, die erste Hälfte seiner Thätigkeit vor dem Ausbruche des Abendmahlstreites hauptsächlich dem Rechtsstudium in ausgedehnter und erfolgreicher Weise zugewendet habe, ist eine unbestreitbare Thatsache 291), wenn auch eine directe Verbindung, in welche er sogar mit Irnerius selbst gebracht wird, aus chronologischen Gründen undenkhar ist 292);

288) Er erklart nemlich: Analetica (vgl. folg. Abschn., Aum. 23.) i. e. resolutoria, quod est medium volumen commenti super Periermenias, appellavit Boetius, abl omnes syllogismi rhetoricae artis resolvuntur. Ausser diesem Unsinne etwo such poch: Elesthorum, titulus tibri curiustam Aristotelis.

289) Formulae epistolae a sanctis eccxviii patribus in Nicaeno consilio constitutae feruntur, u. s. w. (eine Folio-Seite bindurch).

200) Neulich der is o eben erwishne Dominal sagt in seinem Sendschreiben De prantelle gradibis (Opp. III., p. So. B.); ron seinen Geperne (grooem, p. So); Ee quilsus sinrium cerbis (d. b. Isriin., Instit. I.) inductorie quaedam conditional argumento, fermer (c. 1, p. 90.); intercopeale (giure qui intibuatibus conditional argumento, fermer (c. 1, p. 90.); intercopeale (giure qui intibuatibus conditionale (c. C. p. 92.1); cumpus in astruccite propris allegationibus series series (c. C. p. 92.1); cumpus en astruccite propris allegationibus argumento componered, sonie anch (c. 7, p. 92.); quidem promption errelevant en dieta, selicite accomponered, sonie anch (c. 7, p. 92.); quidem promption errelevant per deix, selicite accomponered, sonie anch (c. 7, p. 92.); quidem promption errelevant per deix, selicite accomponered, sonie anch (c. 7, p. 92.); quidem promption errelevant per deix, selicite accomponered acquise, escenare arguments, promption arguments (c. 7, p. 92.1); cumpus deixinosis destrum director a se increase restrictiva forgiant.

291) Mito Crisp, Vita Lonfr. c. 11. b. Mabili. Acta Brack, IX. p. 6393; 38 amin partilism e ruditus et in suchbali liberalium entime et legum secularium at suue moreus patriac. Molecens orator vederanus admerantes in actionibus causarum (requester revieil torrente fenomides accurated circulo; in jusa satta settentitus de-promere sapul, quas gratanter iurispertii oui indices ed practires cirilatis acceptant. Memini horum Papia (d. b. seine Vatersald Pavils). Al cum in exilio philosopharetur, accendit animum cius dirimu ispits, et illusti cordi cius amor vere ospicatios. Morteres speciali Janifache s. b. Merch s. o., 0, p. 14. a. 46 f.

292) Robert de Monte auci. ad chron. Sigeb. Gembl. ad ann. 1032. b. Pertz, Nome, VIII. p. 478: Lanfraheus Papiensis et Garnerius socius eius repertis apud Bononiam legibus romanis, quas Justinianus .... emendaveral, his, inquam, repertis

Nomes, Omosyma, Oratio, Propositio, Proprium, Qualitas, Quando, Quantitas, Baticoinatio, Spilopirimus, Sponismo, Spoismo, Spoismo, Spoismo, Spoismo, Portantia, Onione, Vop) sind asemulich aus hidro orde Rebethus exceptri; hochstens konste berror-gehobrn werden, dass bei Categoriae Papisa die mehr noministische Auflessung auswahlt: Categoriae gracee, latine praedicamenta dieuntur, quibus per varias significationes omis sermo conclusus ermo conclusus con

iedenfalls aber ist ihm, wie aus den Berichten hervorgeht, die nemliche dialektische Gewandtheit, welche er später gegen seine theologischen Gegner heurkundete, auch schon damals zur Seite gestanden. Irnerius aber (seine Blüthezeit fällt zw. 1100 u. 1120), dessen Auftreten bekanntlich für die Bologneser Rechtsschule den Uehergang von der ersten Keimperiode zu reicherer Entsaltung bildet, wird in den Glossen des Odofredus ausdrücklich als "Logiker" hezeichnet, und aus dem Umstande, dass er vorher Lehrer der freien Kunste gewesen sei, wird eine übertriebene Spitzfindigkeit, welche in seinen Glossen sich gefunden habe, erklärt 293). Da aber Irnerius auch ein Formularium verfasste 294), so müssen wir hieran die vorläufige Bemerkung knupfen, dass eine eigene ausgedehnte Litteratur entstand, welche der Notariatskunst und Notariatspraxis diente und fortan eine Verbindung der üblichen Schul-Rhetorik mit juristischen Stoffen lebendig erhielt. Und wenn nun diese "Formelbücher" 295) allerdings damals noch durchaus keinen nachweisharen Einfluss auf die Logik selbst ausübten, und die "Praktiker" noch nicht eine Anerkenntniss ihrer Berechtigung betreffs der Logik beanspruchten, so liegt doch hier der Keim einer Tendenz vor, welche Jahrhunderte hindurch ihre eigenen Wege wandelte und dabei sich weit mehr auf eiceronisch-rhetorische Dialektik, als etwa auf das aristotelische Organon hingewiesen sah. Daher wir schon hier es als dereinstiges nicht unerwartetes Resultat andeuten dürfen, dass später die rhetorischen Praktiker sich dem Sturmlaufen gegen die aristotelischscholastische Logik anschliessen werden. Ja, es ist schwerlich eine ganz zufällige Redensart, wenn schon ein Autor gegen Ende des 11. Jahrh., und zwar ein Mailander, gelegentlich den Aristoteles und den Cicero mit den Ausdrücken "Labyrinth" und "Palast" einander gegenüberstellt 296).

operum delevant eta legre et aliis exponere. Sed Garacius in hoe petreetratif, Lenfrancus vero disciplian i bierelas et iliteras dirimas in Gallis multor edecent tundem Beccum renii et ibi monachus factus est. Vielleicht jedoch ist das chronologische Bedenken, welches Sarigup a. o. D. 21 f. erbeit, baberhupt unnothig, wenn wir hei "socius" nicht an personlichen Verkehr denken, sondern es gleichsum mit "diristischer Gesinnagegenosse" bherespen

<sup>239)</sup> Odefr. (Codes) in L. ult. C. de in int. resist. minor, (2, 22): Or, sepons, plans on extent dicende super lege ista; deminus lamon Irrenta, quis loius fait, et magister fait in crisite iste in artibus, antequam decere in legibus, feeti man glosum supphiticum, quae et obsernée quam sit terias. Ind. (6-64) in faitment saturacit in notivits maioribus, quad dominus Irrentine tali primus, qui fuit autual dirigere consume alle legen intemp, man dominus Irrentine tali magister in artibus, et studium fuit Borennae et, collegua ca, fuit studium Bononiae, et dominus Irrentine atta despita de la prima prima plante parte este polit, pastee conjul docere in invereillo, et ipse feel primam formularium, i. e. librum omnium instrumentiorum etc. (angelisht legen es serves la Sarigera s. o. D. p. 62 (.

<sup>295)</sup> S. Merkel a. a. O. p. 33., and vor Allen L. Rockinger, Ueber Formelbücher v. 13. bis z. 16. Jahrh. München 1855. 8., hes. p. 36 ff. u. p. 56.

Ducher V. 13. 818 Z. 10. ABDT. unincuen 1593. 9., 198. p. 30. u. p. 90.
296) Armilf, Gesta archiep, Mediol I, I, I, Perts, Mon. X, p. 7: Non mihimet ipze confido, quem exilis ingenii adeo paupettas angustat, ut difficilis mihi videdur Aristolekie laberiukhi ingressus, laboriosus valde l'uliami polacii accessus; fatoriosus valde l'uliami polacii accessus; fatorio municulami polac

Entschiedener aber, wie gesagt, ausserten theologische Streitigkeiten, welche damles über das Alendamls gleicht wurden, einen directen Einfluss, und jene Parteispaltung betreffs der Logii, welche wir schon am Schlusse des 9. Jahrch ohen trafen, chalt nun gegen das Ende des 11. Jahrch einen schafferen Bintergrund durch speciell dogmatische Anschaunungen, wobei die weitere Entwicklung sich um so eigenthümlicher gestalten muss, je mehr das eigentlich logische Interesse, wie sehon bemerkt wurde (ohen S. 36 f.), gerade dem Nominalismus naher stand, als dem christichen Realismus. Den dogmatischen Inhalt jener Kämpfe lassen wir hier, wie sich von selbst versteht, als einen völlig gleichgöltigen gänzlich bei Seite, und betrachten nur das formell dialektische Momalismus in Seiten von selbst der versteht, als einen völlig steiche Moment.

ln dieser letzteren Beziehnng aber war es vor Allen Fulbert's Schüler, Berengarius (geb. 998, gest. 1088), welcher seit d. J. 1031 als Scholasticus in Tours docirte und dabei den Muth hatte, auf dem Gebiete des Wissens sich jeder Auctorität, mochte sie sein welche sie wollte, zu widersetzen, indem er gegenüher aller Tradition, auch selbst der grammatischen und logischen 297), nur die selbsteigene Kraft der Denkfunction als den ausschliesslichen Maassstah der Wahrheit anerkannte; denn jener Grundsatz, welchen er später in seiner Vertheidigungsschrift gegen Lanfrancus aussprach, muss ihm schon früher als der richtige vorgeschwebt sein, der Grundsatz nemlich, dass einzig und allein die Dialektik die Form der Vernunft sei, und während Berengarius in ähnlicher Weise wie Scotus Erigena einen Zusammenhang der Dialektik mit der göttlichen Weisheit zugesteht, herust eben darum auch er sich auf Augustin's Ausspruch (Abschn. XII, Anm. 18) und erklärt nun mit aller Entschiedenheit, dass gerade hei Benützung heiliger Auctoritäten das rationelle Versahren (ratione agere) unvergleichlich höher stehe 298). Hingegen umgekehrt im Dienste der dogmatischen Anctorität trat eben um dieselbe Zeit die Dialektik bei Lanfrancus auf, welcher, nachdem er Pavia verlassen und die dortige juristische Thätigkeit (ob. Anm. 291 f.) aufgegeben hatte, zuerst (im J. 1040) in Avranches und dann seit 1043 im Kloster Bec in der Normandie als Scholasticus wirkte.

<sup>297)</sup> Adelmonni Epist. (s. ob. Anm. 235.) p. 31.: Aiunt te novitatum captorem .... adeo ut Priscianum, Donatum, Boethium prorsus contemnas.

<sup>208</sup> Beren, d. sow. coms, ed. A. G. of F. Th. Vister, Berol. 1831, p. 100 f.: Oud refinguer me, juique sep, socres autoritaites and dubias erribere, manifestum feit divinitale propisis, illud de calamnia seribere le, non de veritete, manifestum feit divinitale propisis, illud de calamnia seribere le, non de veritete, manifestum feit divinitale propisis in medium sercessistie und apparis less accurrequis in recident res est, sine vecordise coexiste multis negavori ... 'Freiti disectivit at manifestationem veritaits apres non erat de disectionem conquism configites, o que topsam dei supientism et dei veritatem visico misme abborrere (vg.) men. 500.', vetto son siminos and sopre non erat del disectionem conquism configites, o que topsam dei supientism et dei veritatem visico misme abborrere (vg.) men. 500.', vetto son son internation after veritatere. Manient filme corda est, per que qui non confugit, cum secundum rationem sit fectus ad imaginem dei, susmonem rationi, no potate reconveri de dei ni dieu dei mismische dibialeticam bestus dayustinus tanta diffusilione dispatum, vid dicat: diselectica era est artisum det dicino facili.

Seine grosse dialektische Gewandtheit, welche er in theologischer Exegese bei jeder Gelegenheit heurkundele 299), wirkle gleichsam ansteckend anf seine zahlreichen Schüler 300), und es soll sogar ein kleiner logischer Verstoss, welchen er dem Berengarius nachgewiesen habe, die Veranlassung gegeben haben, dass die Schule des Letzteren an Freunenz abnahm 301). Wie sehr aber Lanfrancus allen logischen Scharfsinn nur zur Stütze der Orthodoxie aufgewendet habe, zeigt ausser dem Auftreten in der Abendmahlsfrage ganz besonders sein Elucidarium 302), denn in dieser Schrift wird der Inhalt der damaligen Dogmatik in Beweisform mit vollendetster Consequenz bis auf die extremsten Spitzen hinausgetrieben, und das logische Moment dient nur dazu, um für alles Mögliche irgend Grunde oder nähere Bestimmungen bis ins Abstruseste aufzuspüren 303). Dieser Mann aber nun, welcher so seine Vernunft schlechthim gefangen gab, war ganz dazu angethan, als Denunciant und Ketzerrichter gegen Berengarius aufzutreten 304), da Letzterer bezüglich des

304) Was den persönlichen Charakter Lanfranc's betrifft, so scheint die An-

<sup>299)</sup> Sigeb. Gemblac. d. scriptt. eecl. c. 155, h. Fabr. Bibl. eeel, p. 112.; Lanfrancus dialecticus et Cantuarensis archiepiscopus Paulum apostolum exposuit et ubicunque opportunitas locorum occurrit, secundum leges dialecticae proponit, assumit, coneludit.

<sup>300)</sup> Guilelm, Molmesb. d. gest. reg. Angl. III. h. Savil. Scriptt, rer. Angl. Lond. 1596. fol. 61 h.: Lanfrancum, de quo serio dici potest "tertius e eoelo cecidit Cato" ... adeo latinitas omnis in liberalium artium seientiam per doctrinam eius se incitabat. Ehend. d. gest. pontif. L. fol. 116 h.: publicas seholas de dialectica professus est ... exivit fama eius remotissimas latinitatis plagas eralque Beccum magnum et famosum litteraturae gymnarium .... ubique discipuli inflatis buccis dialecticam ruetabant .... Ehend. fol. 122 h.: vir cuins industriam praedicabit Cantia, enius doetrinam in discipulis eius stupebit latinitas, quantum omnes anni durabunt.

<sup>301)</sup> Guitmond (ein Schüler Lanfranc's) d. corp. et sangu, Chr. b. Bibl. patr. Lugd. XVIII, p. 441.: Postquam a domino Lanfranco in dialectica de re satis parea turpiter est confusus (sc. Berengarius), cumque per ipsum dom. Lanfrancum virum acque doctissimum liberales artes deus revalescere atque optime reviviscere fecisset, dezertum se iste a discipulis dolens ete. Doch es ist auf solche Berichte nicht viel zn geben, denn dass Lonfranc's Anhanger in maiorem dei gloriam gelogen hahen konnen, wird jeder Unhefangene zugehen.

<sup>302)</sup> Die Schrift, Elucidarium siee dialogus summam totius theologiae eomplee-lens" ist unter den Werken des Anselmus v. Canterhary gedruckt, wurde aber schon von Gerberon heanstandet und nater die zweifelhaften Schriften gesetzt, und nnn scheint sie völlig mit Recht der neueste Herausgeher der Werke Lanfranc's, Gijes, gestützt auf die Anctorität mehrerer Handschriften, dem Lanfrancus zuzuschreihen

<sup>303)</sup> Dahin gehören z. B. die Fragen, warum Gott auch Mücken und Wanzen erschaffen habe (Elucid. I, 12. Lanfr. Op. ed. Giles, Ozon. 1854. II, p. 211.), um wie viel Uhr Adam ans dem Psradiese vertrieben worden sei (1, 15, p. 214), warum Gott keinen zweiten hesseren Adam geschaffen habe (l, 17, p. 218.), oh Christus als nengehornes Kind allwissend gewesen sei (1, 19, p. 220.), warnun Gott nichts ungeschehen machen könne (II, 8, p. 224.), welche Zahl von Seelen in den Himmel kommen könne (III, 3, p. 273.), in welcher Körperstellung die Verdammten in der Hölle sitzen (III, 4, p. 275.), wie es hei der Auferstehung des Fleisches sich mit den Haaren, welche wir ahrasiren, nnd mit den Nageln, welche wir uns ahschneiden, verhalte, und wie es mit jenen Menschen stehe, welche von wilden Thieren gefressen wurden (III, 11, p. 281.), um wie viel Uhr das jüngste Gericht stattfinden werde (III, 12, p. 282), oh die Sellgen nackt seien oder Klei-der tragen (III, 16, p. 287.) n. dgl.

Abendmahles im Hinblicke auf frühere Streitigkeiten seine offene Sympathie für jene Ansicht aussprach, welche als die des Scotus Erigena galt, und hiemit sich als Gegner des Paschasius bekannte. Der Kern dieser Handel, welche zwischen 1060 und 1070 einen hestigen Schriftenwechsel zwischen Berengarius und Lanfraneus hervorriefen, besteht, soweit er uns nach seiner dialektischen Seite hier interessirt, in Kürze darin, dass Berengarius erstens überhaupt jene Anschauungsweise, welche wir als die nominalistische des Scotus Erigena oben trafen, zu der seinigen macht, und daher ebenso wie iener die Wahrheit der menschlichen Kundgebung in den Urtheilen und die Festigkeit der Wortbezeichnung neben dem ontologisch göttlichen Principe der Dinge anerkennt 305), und zweitens dass derselbe diesen Standpunkt nun folgerichtig auch auf die Abendmahlsfrage anwendet, wornach er in den Worten "Brod" und "Wein" als Worten die adaquate richtige Bezeich- . nung des wahren und unveränderlichen Wesens des Brodes und des Weines erfasst 306), so dass jede beliebige Aussage über die beiden eben schlechthin sinnlos sei, sobald man annehme, dass das substantielle Wesen des Brodes und des Weines geändert oder getilgt ware 307).

sicht, welche Lessing über denselben aussprach, durchaus noch nicht widerlegt zu sein.

<sup>300)</sup> Berney, a. a. O p. 104: El quidem propositio rera cui veracque propositionis timi suo loco posito obiente; ....; nec esta magia guam ominum tam rerum quam alierum propositionum certias opud veritatem omina sicitali sue praesitionis esta propositionis considiri caspositi caspositi cui considiri caspositi cui considiri caspositi cui propositioni cui cassi este dispositi. H. filter irrt seira, wono er (Gesch. d. Pail, VII, p. 310.) in Bernegarian siena Realisse reribici; dem certes von den Universalies in the Bernegarian bier noch silverhaupt irgendwo eine Rede, und zweitens worden die sogleich foliation de la consideration de la consid

<sup>306)</sup> Ebend, p. 66.: Nomina enim rerum ad differentiam rerum ipsarum quodammodo solitaria dici possunt, verbi gratia pronuntiato nomine quod est "terra", solius est terrac quod auditur, item audito eo quod est "panis" ad plura non erit excurrendum; pronuntiato autem eo quod est "elementum" ad plura itur, nisi, unde agas, de terra an de aqua aut ceteris, determines, et sicut terrae adhibetur nomen hoc ,,terra", quo discernatur ab aliis, ita ,,elementum". Ebend. p. 75.: Qui dicil , panis altaris solummodo est corpus Christi", panem in altari esse non negat, panem et vinum esse confirmat in mensa dominica ...... Solemus enim aliquas res illarum rerum ex quibus efficientur nominibus appellare, quameis in aliam naturam translatae iam non possint esse illud, quod sunt res illae, ex quibus probantur effectoe .... ac per hoc, cum tam diversae naturae sint in utrisque, non recte quis cristallum nivem vocaverit, nisi eo locutionis modo, quo res effecta materiali solet nomine appellari. Ebend. p. 79.; Quando enim sit aliquid non per generationem subjects de aliquo, non per corruptionem subjects, sicut de auro annulus, de aere concha, de marmore pira, de arbore paries arcus et tabula, iure materiae nomine appellantur, quod facta sunt de materia, quia non amisit ipsa materia formam suam.

<sup>307)</sup> Ebend, p. 671. Dum enim dicitur "panis et rimum secramenta enni", minise panis applienter et einum, et nominibus rerum in andrum nigoliteitis apfatur nomesa, quad non nola nost ut "est norsunctumi"; simu étaim este aliade diminise problèmeture. Ebend, p. 51. Omer enim quad est aliade, est in es diquid ministe problèmeture. Diende, p. 51. Omer enim quad est aliade, est in es observam, quad dico, remaneat, dicat aliquim "Socrates est, Sorrates tautus est", solumito modo Socrates justus est si, Secratem este no consingeret. Ebend, p. 51.

Lanfrancus hingegen, welcher gelegenlich auch zu einer elenden Schphisteri seine Zuflucht minnt 30%, sleht herhaupt auf dem Standpunkte, dass Auctoritäten mehr gelten als dialektische Gründe 30%), und im sowie seinen Anhängern musste natürlich eine nominalistische Werthschätzung der Dialektik verwerflich erscheinen; kurz ein richtiger Instinct leitete die Gegner eines selbstätnigen Auftretens der Logis, wenn sie die dem Scotus Erigena zugeschriebene Ansicht über das Abendmahl in eine innere Verbindung mit dem wirklichen legischen Momente der Philosophie des Scotus brachten, und die Verurtheilung der Abendmahlistehre des Berengarius enthielt zugleich eine Verurtheilung jener Logis in sich, welche auf die subjective Kraft des menschlichen Denkens sich stützend in den menschlichen Sprachausdrücken den festen Gehalt begrüßtlicher Allgemeinheit erhöltene honne.

Erklärlich aber ist es, dass eben hiedurch die leduglich formelle Frage wieder striker angeregt wurde, d. h. dass ther die Auffassung der Logik selbst und namentlich über die Begriffshildung jene Verschiedenheit der Ansichten, welche auf Grund des überlieferten Schulmateriales schon viel früher zu Tage getreten war, jetzt zum offenen stereiten schulmateriales schon viel früher zu Tage getreten war, jetzt zum offenen Streite aufflammte, wobei mit dem eutschiederen Bewusstein einer Parteistellung die beiderseitigen Behauptungen durch Herbeischafung von Gründen gesützt werden sollten. Nemlich auch die Realisten nahmen

309) Lonfr. a. a. O. p. 160.: El quidem de mysterio fidei auditurus ac responsurus quae ad rem debeant pertinere mallem audire ac respondere sacras ouctoritales, quam dialecticas rationes.

Si propositioni illi quae disti "hie panti est meun corpus", shi subtectus terminus qui est "pani" propria no posteti loculion non expenti, sispendia in hu eruditione eccordia pasem deperius contenderis renuaden. Ebend, p. 57:. Ubi pome 
qui proprie paint oppelleur, corpus estim Christi, ed forpect loculinia, quantum 
(Christii" multi efastiste distinutat appelleur. Ebend, p. 107:. Repetito dioc quicuque negal, post consecrationem upresese parame vi vinum ir mensa dominica, el 
tamen nobit harvas quanemque concedit emultisionum, jue se nubertit, jue sub 
carpus, in concernitorem of offentatio emis perit subrati" (a. Ubi que 
ceripii "non entire nostare potenti offentatio emis perit subratia" (a. Ubi que 
ceripii "non entire constare potenti offentatio emis perit subratia" (a. Ubi que 
ceripii "non entire constare potenti offentatio emis perit subratia" (a. Ubi que 
ceripii "non entire constare potenti offentatio emis perit subratia" (a. Ubi que 
ceripii "non entire constare potenti offentatio emis perit subratia" (a. Ubi que 
ceripii "non entire constare potenti offentatio emis perit subratia" (a. Ubi que 
ceripii "non entire constare potenti offentatio emis perit subratia" (a. Ubi que 
ceripii "non entire constare potenti offentatio emis perit subratia" (a. Ubi que 
ceripii "non entire constare potenti offentatio emis perit subratia" (a. Ubi que 
ceripii "non entire constare potenti offentatio emis perit subratia" (a. Ubi que 
ceripii "non entire constare potenti offentatio emis perit subratia" (a. Ubi que 
ceripii "non entire constante potenti oriente constante constante comi peritare constante constante constante constante constante constante constante comi constante con

<sup>30%)</sup> Nonlich in Bereg mil die in eben miletat Angeführten segl Lanft, d. compt. et songui. dom. C., T., Opp. et. (dies. H., p. 161; t. Aidhen eilen organniet probere contendit ... dieten "non enim constare potent affirmatio omnit partie ubrituit". Ad etius zur ip voolsionem non operatiui inferri profitziateren segalionen, und de prasestell quastitione shall colligitur, rei universiden potitui, per quam enundiater "mule "yone omnit affirmitio constare potitri parte affareta", reurs azummilte has "panis et vinum alleris solmmendo unat sacramentum, ved panis et rimum alleris solmmendo unat sacramentum, ved panis et rimum alleris solmmendo unat serum Genita positiu partieularibus prasecedentibus poierium regulariter concludere, porte subvisa es non parte constare". John; in mila quipe spligiationem figura pracedentibus dusbus partieularibus prasecedentibus poierium regulariter concludere, porte subvisa es non parte constare". John; in mila quipe spligiationem figura pracedentibus dusbus partieularibus pracedentibus poierium regulariter concludere, porte subvisa es non parte constare". John; in mila quipe spligiationem figura pracedentibus dusbus and parte constare". John; in mila quipe spligiationem figura pracedentibus dusbus substances de parte par

ja die übliche Schul-Logik für sich in Anspruch und glaubten, Dialektiker nicht bloss sein zu dürfen, sondern auch sein zu müssen; denn um die volle Tragweite des Realismus überhaupt nur zu erkennen, dazu war jene Zeit eben zu unphilosophisch; und hatte es damals eine Philosophie gegeben, so hätte man nicht gestritten, wie man stritt. Nun aber hatte man ja Nichts als das überall verbreitete Schulmaterial der Logik, und das damals noch übermächtige Motiv der blossen Tradition hinderte auch innerhalb dieses beschränkten Stoffes jeden tieferen selbstständigen Blick des Geistes. Dass aber das benützbare Material der traditionellen Logik auch bei dem nun ausbrechenden Streite noch immer nicht jene Granze überschritten hatte, auf deren Vorhandensein wir schon so oft hinweisen mussten, d. h. dass man auch gegen Ende des 11. und zu Anfang des 12. Jahrh, die Analytiken und die Topik des Aristoteles noch nicht kannte, und des Boethius Uebersetzung derselben noch nicht cursirte, ist uns durch einen jedenfalls bedeutenden Schriftsteller jener Zeit, durch Sigehert von Gemblours, deutlich bezeugt 310).

In wie weit Albericus von Monte Casino (gest. 1088), welcher gleichfalls die Lehre des Berengarius bekämpfte, seinen theologischen Standpunkt etwa auch in seiner Schrift "De dialectica" beurkundet habe, wissen wir nicht, da uns lediglich die Notiz, dass er eine solche verfasste, überliefert ist; bemerkt mag werden, dass er zugleich auch zu den Schriftstellern der oben (Anm. 295) erwähnten Formelbücher-Litteratur gehörte 311).

Wohl hingegen zeigt sich uns jene principielle Anschauung, wornach man, wie gesagt, mit richtigem Instincte den Nominalismus in eine Verbindung mit der Lehre des Scotus Erigena brachte, in jener Stelle eines Chronisten, welche seit Buläus 312) oft genug angeführt,

<sup>310)</sup> Sigehert v. Gemblours (geb. nm 1030, gest. 1112) schrieh, wie er selbst augt, erst am Schlusse seiner ührigen schriftstellerischen Thatigkeit, also wohl erst gegen 1100, seine Compilation "De scriptoribus ecclesiasticis", und wenn er such planlos hiebei verfuhr (s. Sigfr. Hirsch., D. vita et scriptis Sigiberti Gemblacensis, Berol. 1841, bes. p. 335.), so darf er una doch als trener Spiegel seiner Zeit gelten. Derselbe sagt nnn dort c. 37, h. Fabric. Bibl. eccl. p. 97., Folgendes von Boethins: "Laudent eum seculares, quod Isagogas, quod Perihermenias, quod Cathegorias transtulerit de graeco in latinum et exposuerit (die Uehersetzung der Analytiken and der Topik ist also nicht erwähnt), quod Topica Ciceronis exposuerii, quod Antepraedicamenta (hierunter kann doch nur wieder die Isagoge verstanden aein, s. Abschn. XII, Ann. 85, welche ja Boethius sowohl nach der Ueherstrang des Victorinus als auch nach seiner eigenen hearheitete, jedenfalls aber ist das erstmalige Vorkommen dieses Ausdruckes zu hemerken, s. folg, Ahschu., Anm. 272.), quod libros de topicis differentiis, de cognatione dialecticae et rhetoricae et distinctione rhetoricorum locorum (diese letzteren sind natürlich keine eigenen Schriften, sondern bilden ehen den Inhalt von d. diff. top.), de communi praedicatione polestatis et possibilitatis (diess kann wohl nur die zwei letzten Bücher des Com-mentares zu d. interpr. Edit. 11. hedeuten, a. Boeth. p. 414.), de categoricis et hypotheticis syllogismis libros, et alia multa (d. h. Introd. ad cat. syll., D. divis., D. defin.) scripserit etc.

<sup>311)</sup> Petr. Diac. Chron. Casin. III, 35. h. Perts, Mon. IX, p. 728.: Per idem tempus Albericus diaconus vir disertizsimus ac eruditissimus ad hunc locum habitaturus advenit . . . . . composuit . . . librum dictaminum et salutationum . . . . librum

<sup>312)</sup> Bulgeus, Hist. univ. Paris, I, p. 443.: Nominalium princeps et antesignanus

aber nicht immer richtig verstanden wurde. Wenn nemisch dort gesegt wird, zu den einflussreichen Dialektüren gehöre Joha nues, weicher gelehrt habe, dass die Logik Sache des Wortausdruckes (vocalis)
sei, und demselben seien hierin Roscellinus von Compiegee, Robert von Paris, und Arnulph von Loon gefolgt, welche selbst weider
von vielen Schlern gehört worden seien, so passt jene Bezeichausg,
wie wir oben (Anm. 110—124) zu entwickeln versuehten, vortrefflich
für das dialektische Princip Bes Johannes Scotus Erigena, und wir
werden alle anderweitigen hillösen Vermultungen, wer jener Johannes
welche als Vertreter jener lichtung genannt sind, bliefaren deiten,
welche als Vertreter jener lichtung genant sind, bliefaren werden
und Arnulph ganz im Dunkeln; einiges Wenige hingegen wissen wir
von Roscellius von Roscellius von Roscellius den vertreten gener lichtung genant weiten den vertreten gener lichtung genant weiten den vertreten gener lichtung genant won den den vertreten gener lichtung ein den vertreten gener lichtung genant won den den vertreten gener lichtung genant von den den vertreten generatie vertreten den vertreten vertreten den vertreten den vertreten den vertreten vertreten den vertreten den vertreten den vertreten vertreten

Das Missliche ist, dass wir über Roscellinus, dessen Thätigkeit den zwei letzten Jahrzehnten des 11. Jahrh. angehört, aur durch seine Gegner unterrichtet aind 314), und da auch bei ihm die logische Auf-

313) Hauréau, De la phil. scolast. I, p. 174. gibt jenen Worten ihre richtige Beziehung anf Scotus Erigena.
314) In neuerer Zeit wohl hat Schweller aus einer Münchner Handschrift.

Joannes quidam connumento Sophista, de quo sic Auctor historiae a Roberto rege ad mortem Philippi primi: "In dialectica hi potentes extilterus tophistae: Joannes qui candem artem sophisticam vocalem esse disseruis, Indereus Parisiacensis; Roccissus Compendiensis; Artulphus Landunensis; hi Joannis fueruni sectatores, qui etiam quamquiere haberurat auditores."

<sup>(</sup>Cod. tat. 4643.) einen Brief veröffentlicht (Abhdl. d. philos.-philol, Cl. d. k. hav. Akad. d. W. V, 3, p. 189 ff.), in welchem er ein Sendschreiben des Roscellinus an Abalard erkannte; doch gibt auch diese einzige Schrift Rose, a, welche wir hesitzen, betreffs der Logik keinen Aufschluss. Wohl aber ist sie blographisch von grösster Wichtigkeit, denn indem sowohl einerseits anf den ersten Blick klar ist, dass Abalard der Adressat sei (die Entmannung desselben und das Verhältuiss zu Heloise aind erwähnt p. 194. n. 210.), als auch andrerseits unzweifelhaft erhellt, dass Niemand anderer als Roscellinns der Verfasser sein könne (denn jene Vorwürfe, gegen welche p. 193 f. eine Vertheidigung geführt wird, sind dieselhen, welche anderwarts z. B. in Abael. Epist. 21. gegen Roscellinna geschlendert wer-den, und ausser den Beziehungen auf das nasittliche Leben der Kleriker, p. 197., hildet der sog. Tritheismus gerade den Hauptinhalt des Briefes p. 199 ff.), so ersehen wir nnn, dass Roscellinus, welcher in Solssons und Rheims seine Studien gemacht hatte, hierauf in Tonrs und in Locmenach (hei Vannes in der Bretagne) docirte, wohel der noch sehr junge Ahalard sich unter seinen Schülern hefand, und dass später Rosc, als Canonicus in Besançon lehte (p. 193.: beneficiorum quae tibi tot et tanta a puero usque ad iuvenem sub magistri nomine et actu exhibui oblitus .... p. 195.: testimonio Suessionensis et Remensis ecclesiae .... sub quibus voltate. ..., 1504. "Animonao ustaranimo animona in invasa e cascalam con quanta anima anima e dedicativa et adoctav sum comprobato .... Noque ever Turonenzia ecclesia el Locenzia, suls ad pades moso magistri tut discipulorum mainima tum diu reserdiati, aut Bristantina ecclesia, in quistos conociacus sum, exir mondum sunt), literasche hestitigi sich dia Augabe Otto's v. Freising (s. d. folg. Ann. 315.), und wir wisson nun, wo Aballura stadire hale, che er nich Paris lam (doser, hist). calam. c. 1.: Proinde diversas dispulando perambulans provincias, ubicunque huius artis vigere studium audieram, peripateticorum acmulator factus sum; persens ton-dem Parisios etc.), sowie auch erhellt, dass es nur als Uehertreihung auf Rechnung des odium theologicum zu setzen sei, wenn gesagt wurde, Roscellinus sei aus Frankreich und England vertrieben worden (Abael, Spist, 21.: ab utroque regno in quo conversatus est, tam Anglorum scilicet quam Francorum, cum summo dedecore expulsus est. Roscell. Epist. p. 194.: quod summa haeresi convictus et infamis iam toto mundo expulsus sim).

fassung auf das theologische Gebiet (hekanntlich in dem sog. Tritheismus) hinüberspielte, so ist es erklärlich, dass Ton und Färbung jener etlichen Notizen durch dogmatischen Fanatismus bedingt sind; denn auch Roscellinus gehört zu denjenigen, welche dem Glauben nur dann eine Berechtigung zugestehen, wenn derselbe sich durch Gründe vertheidigen lasse 315). Zunächst treffen wir nur die unbestimmt allgemeine Angabe, dass Roscellinus die nominalistische Ansicht in der Logik zur Geltung gebracht habe 316), und zwar wird diess als eine Neuerung bezeichnet, und an das Auftreten des Roscellinus die Entstebung einer "neuen" Gattung der Logik neben der bisherigen "alten" (s. unten Anm. 326) geknüpft, wobei jene Neuerer nicht auf die Wissenschaft der Dinge, sondern auf Geltendmachung der Worte und Begriffe ausgegangen seien 317). Etwas eingehender ist wohl die Notiz, dass es sich eben um die Universalien (d. h. die quinque voces und die Kategorien) gehandelt habe, und dass Roscellinus behauptete, die Worte (voces, s. unten Anm. 324 f.) selbst seien dasjenige, was man Gattung und Art nenne 315). Aber wenu Anselmus 319), welcher in seiner Orthodoxo-

<sup>315)</sup> Anselm, d. fåt trin, c. 3, Opp., ed. Gerberon p. 43; Dieit, sieut audio, tille qui tres persona dieiler sacrere esse reblu tres angelso ut tire samma, "Haponi defendunt legem sum, "Indon'i defendunt legem sum, ergo et nos Christiani
debenun defendere födem nostrem" (man beachte für jene Zeit die Sussers) termintige Liberalität, such den Inden und Helden die dialektische Begründung ihres
Glubbens zumzensethen).

<sup>315)</sup> Olio Frii, d. gest. Frid. 1, 47. (ed. Ursits. Francf. 1585, p. 433.); Februs site (e.g. Abeelendus)... Abusing rimes pracesporem Roselisma quesdam, qui primus nostra temporibus in logico restentium rocum instituit, et post od greniranos viros Anselusum Endumerame, Guilleama Compelleama Goujundi, episcapum miyrans iporamque dictorum pondus Inaquam shalifilatist aeminir vercum indente pracesso venti (c. 161g. Abecku, Ann. 255.).

<sup>317</sup> Areain, Am. Boier VI. (ed. Giner, 1615, p. 3833). Hisce quoque temperatura plates reperio Aucelium Histomuna, magistram Patri Auderdari, novi ipacci conditorem, qui primus scientium (nu lecen senentium) noam sine dictionum instituit, sonem platosphamis isima insemizi, co namque untore duo histoliciorum, heripaticiorum, genera euse cooperanti; numm illud tetus locuples in rebus preceduit, quod actiniom revum silvi winical, quanoder reales recentire; alterum newum, quod cam distrahit; nominales ideo nuncupati, quod areai revum prodigi nominum adque notionom verborum viethur esse asterfores.

<sup>318)</sup> Jonns, Suresh, Meslog, II, 17. (Opp. ed. Giter, V. p. 90.): Naturam tumes universitem his omnes capedured el dissimum negotium em moris inquisitants comic mestem universa explicare universa. Also copo consisti in evolvati materia en dissimum en de la comica del comica de la comica de la comica del comica del

<sup>319)</sup> Auselin, d., f. frin, n. 2. Ed. Geberson p. 42 i.: Illi utique nostri tempori disclicie, imme disacticine hearetiei, or innosti alfanti moveis putant esta porti disacticie, imme disacticine hearetiei, qui nonsti alfanti movei putant esta superintation, hominis aliud quam ominum, provata a privitatiuli mugaetinoma disputatione tunt exacuffundi. In orum quippe onimabus rutio, quae el princeps el indez ominum debet este quae usun in homine, si ce sis in inspinionibulus copportatione.

manie den köstlichen Ausdruck "Ketzer der Dialektik" erfand und gegen Roscellinus anwendete, in blinder Leidenschaftlichkeit oder böswilliger Uebertreihung sagt, nach jener Ansicht seien die allgemeinen Substanzen Nichts weiter als ein Wort-Hauch (flatus vocis), so werden wir wohl auch die übrigen Angaben des spiritualistischen Eiferers nur mit Vorsicht aufnehmen dürfen, zumal da er nach den eigenen Erzengnissen seiner Dialektik, wie wir sehen werden, in logischen Fragen kaum als urtheilsfähig gelten kann; so ist es ja auch nur ein Ausdruck des schroffsten Parteihasses, wenn er den Anhängern Roscellin's vorwirft, dass sie die Vernunft den körperlichen Einbildungen (corporalibus imaginationibus) preisgehen, denn hoffentlich erhebt sich die Einsicht in den begrifflichen allgemeinen Gehalt der Worte gerade am meisten über die sensuale Zufälligkeit und hahnt allein den Weg zu einem wirklichen selbsterrungenen Wissen, während zu einer spiritualistischen Ontologie vielfach eine mit dem Sensualen verflochtene Einbildungskraft erforderlich ist. Und abgesehen von dem lächerlichen Vorwurfe, dass Roscellinus nicht verstehe, wie die Vielheit der Individuen im Artbegriffe eine Einheit sei (denn das ist es ja eben, was Roscellinus einsah, dass nemlich die Einheit in dem den Begriff aussprechenden Worte liege), werden wir die weiteren Bemerkungen, dass Roscellinus die Farbe eines Dinges mit dem Dinge selbst und die Eigenschasten mit ihren Trägern verwechsle, sowie dass er nicht einsehe, wie z. B. "Mensch" etwas Anderes sei als der einzelne Mensch, nun wohl füglich auf den wahren Sachverhalt zurückführen müssen; denn Ersteres kann doch nur den Sinn haben, dass nach des Roscellinus Ansicht der Begriff einer Qualität als Begriff ebensosehr Allgemeinheit enthalte, wie der Begriff einer Substanz als Begriff, und Letzteres enthält, wenn wir die gehässige Wendung des Berichterstatters abstreisen, den einsachen Grundsatz des Nominalismus, dass objectiv im concreten Sein überall nur Individuelles existirt, die Art- und Gattungsbegriffe aber nur subjectiv in den menschlichen Worten vorliegen, kurz dass objectiv die Universalien keine vom Individuellen getrennte Existenz haben. Dass hiernach die Trinität als objectives Wesen Gottes gleichfalls aus drei Individuen bestehen müsse 320), liegt in der Consequenz dieser logischen Ansicht, und es war hiedurch in ähnlicher Weise wie bei Berengarius die Theologie in den logischen Parteistreit verflochten. Roscellinus aber scheint überhaupt sehr folge-

320) Ebend. Epist. II, 41, p. 357.: quia Roscelinus clericus dicit, in deo tres personas esse tres ab invicem separatas, sicul sunt tres angeli, ita tamen ut una vit voluntas et potestas, aut patrem et spiritum sanctum esse incarnatum, et tres deos vere posse dici, si usus admitteret.

libus obnolata, sit ex sis as non positi confere nec ab ipsis ex, quae ipsa sola et para contemplari debet, valacui disceraree. Qui cinia nondum intelligia, quomodo phares homines in specie sini unus, qualiter in illa secretissima et allissima notare comprehendet, quomodo phares prosona ..., sini unus deser B. Ensis soman observa est ad disceraredum inter equim suum et colorem eius, qualiter discerarei inter unum deme et placer s'etidionee dess'? Designa episte intelligere, disqual esse deme et placer s'etidionee dess'? Designa episten intelligere, disqual esse comit caimi individuas homo persona est; quomodo espo siste intelliget hominem arumpham este a verbo etc.

richtig seinen Standpunkt nach allen Seiten durchgeführt zu haben, denn ausserdem wäre es schwer erklärlich, wie in den spärlichen Mittheilungen, welche wir über ihn haben, wieder irgend ein vereinzelter Punkt uns völlig auf das gleiche Princip zurückweise; nemlich bei dem Theilbegriffe, dessen Erörterung Boethius schon in die Isagoge und in die Kategorienlehre verwoben hatte (s. Abschn, XII, Anm. 92 u. 96), ist dem Roscellinus gleichfalls das subjective Moment das Entscheidende; denn der Sinn der hierauf bezüglichen Notiz 321) ist folgender: Soll z. B. das Dach als Theil des Hauses betrachtet werden, so ist zu erwägen, dass objectiv als Ding das Dach völlig unselbstständig ist, da in objectiv dinglicher Beziehung es eben nur ein Haus-Dach und ebenso nur ein mit einem Dache versehenes Haus (falls es nemlich ein wirkliches Haus sein soll) geben kann; wäre daher das Dach objectiv ein Theil des Hauses, so ware es ein Theil des objectiv untreunbaren Ganzen und biemit zufolge dieser Untrennbarkeit zuletzt auch ein Theil seiner selbst, d. h. objectiv dinglich führt der Theilbegriff zu Widersprücben, und das Richtige ist, dass das Dach lediglich durch unsere begriffshaltigen Worte als "Theil" bezeichnet wird, also der Theilbegriff als solcher dem subjectiven Wortausdrucke anheimfällt; auf gleiche Weise verhält es sich auch mit der Priorität des Theiles gegenüber dem Ganzen, denn in objectiver Beziehung als Ding kann das Dach nicht früher sein, als die objectiv untrennbare Verbindung seiner selbst mit Anderem, da es dann gleichfalls wegen der Untrennbarkeit sich ergäbe, dass das Dach früher als es selbst ware, so dass hiemit auch die Priorität des Theilbegriffes nur im subjectiven Denken liegt. Sowie auch diese Ansicht Roscellin's von den Gegnern böswillig verzerrt wurde 322), so wendete derselbe sie andrerseits witzig gegen den verstümmelten Abalard an. wohei consequent auch der Begriff des Ganzen dem subjectiven Denkacte zugewiesen wird, da bei Aenderung des objectiven Bestandes einer untrennbaren Verbindung sofort die begriffsmässige Wortbezeichnung, welche dann den subjectiven Gedanken eines Ganzen nicht mehr fest-

322) Abad. Epist. 21. (1999. ed. Ambert. p. 335.): Ilis istud prende-dialetieux liet et prende-dristatieux, emm dialetieux no mulian rem parts haber actimat, its drimam paginam impudenter perretti, ut eo loco qua dicitur dominus partem pistei ausi cometiere, partem haius vasie, que est pistes ausi, empere aprient rei intelligere capatur. (10b dieser Brief von Abaltra dader, wie Balius meint, von einem Anderra um d. 1. 1905 verfasts sei, is berüglich dieser Stelle gleichgült; gibrigens scheint das oben, Ann. 314., Gesagte für die Autorschaft Aballarda zu sprechen.)

175.00

<sup>321)</sup> Abeel, d. diris, et defin, p. 471. (ed. Cousin): Fuil autem, memini, augustiri notri Ruscellini tum insana estentini, at sullem rem partitus canstare velleti, ed sicui sulis vecibus species sia el partes adverbebul. Si quir outem rem tillem, quue demune ci, rebu alia, partete stiticet el fundamento, cantare discret (en la diesa das but Boetshup, z. B. p. 52 f. u. p. 616, ublicite Belapid der Theilun), alli prima royamentalica, rempupabali. Si resilis, quae est partes, ret illes estato de la companiona de l

zuhalten vermag, durch eine anderweitige Bezeichnung ersetzt werden muss 323).

Dass übrigens der Standpunkt des Roscellinus wesentlich kein neuer war, zeigt die Vergleichung mit Obigem (Anm. 124, 151, 159, 242, 253, 276, 305 f.); nur hatte die Anschauung, dass die Universalien und die Begriffshildung Sache der menschlichen Worte seien, seit dem Auftreten des Berengarius eine grössere Behutsamkeit und schärfere Bekämpfung seitens der Orthodoxie hervorgerufen. Hingegen bleibt Ein Punkt, und zwar vielleicht der wichtigste, in Folge des Mangels an Quellen uns völlig im Unklaren; es wird nemlich in der ohen, Anm. 318, angeführten Stelle des Johannes v. Salesbury ein scharfer Unterschied gemacht zwischen denjenigen, welche die Universalien in die "vox" verlegten, und jenen, welche sie auf die "sermones" bezogen, worau sich die Angabe knupft, dass zu den Letzteren Abalard gehört habe. Im Hinblicke nun auf die grammatische Bedeutung der Worte vox und sermo und in vorläufiger Bezugnahme auf dasjenige, was nuten (folg. Abschn., Anm. 308 ff.) bei Abalard zu erörtern sein wird, müssen wir allerdings vermuthen, dass Roscellinus einseitig nur den isolirten Begriff ins Auge gefasst und hiemit ohne Rücksicht auf die Satzverbindung die Worte als fertige Begriffe betrachtet habe 324); aber ob er die Lebre vom Urtheile bloss vernachlässigt oder etwa die Bedeutung des Urtheiles sogar direct bestritten habe, oder wie er bei Begründung einer solchen Durchführung des Nominalismus verfahren sei, wissen wir nicht 325).

Eben für jene Zeit aber, in welcher Roscellinus aufgetreten war, besitzen wir eine höchst charakteristische Notiz bezüglich des logischen Parteikampfes 376). Es docirte nemlich ein gewisser Raim bert in

<sup>323)</sup> Boccil. Epist. (s. Anm. 314) p. 210: Sed futer Petrum te appeliant pages ex constraints mentarie; certa sum autum, quod maecunin generis nomen, si a suo genere deciderii, rem solitom tipisfecar recusibit; saleni emin monina opprati sajanticalnom amittere, cun eserum sisputeica contigirii a sun prefetiose recedere; naque enim abiato tecto cel peritet domas, nel imperfeta domas occarrente contraint and contraint and

<sup>324)</sup> Unter des alteren Nominalisten dürften sonsch dem Roscelliums vermöge dem einstelligeren Betonung der von ünber stehen jener Peredo-Fribanus (Ann., 151.), Jepa (Ann. 159), der Anonymus Costin's (Ann., 242.), und der St. Gälter Anonymus D. sinerper (Ann., 253.), sowie theliwiese selatis Scotus Frignes (Ann., 124.), hängegen wirst durch Beschlung des sermen und des prädicatiern Verhältstelle (Ann., 276.) und Berengarinis (Ann., 305.). der St. Gelfer Aonymus D. 1940e, (Ann., 276.) und Berengarinis (Ann., 305.).

<sup>322)</sup> Moglicher Weise könnte, fulls Roscellinn diese rinzeitige Wendung des Nominalismas wirklich durch Grinden gestutte Inter, obige (Am 316.) Ausdrucksweise Otto's fyrimus instituit sentrations recomp worllich genommen werden; jedenslis aber gelt us 10-b. v. Stehe, (Ann. 318) herror, dass die Anbapper des Nominalismus diesen verengien Standpunkt bald verliessen; nur darf man nicht, wie schon geschh —, sich so andricken, dass Joh. v. Stehe, den Nominalismus alberhaupt bereits für erloschen erklire; s folg, Abecha, Ann. 76 ft. 326) Hermon. Norr, Restauer, Abb. S. Mart. Tenne. bel D'ekery Spitti, ed.

<sup>326)</sup> Herimann. Narr. Restaur. Abb. S. Mart. Tornae. bet D'Achtry Spicil. ed. be la Barre II, p. 589: 1 and nove os sicholes appropriares, cermera magistrum Odonem nunc quidem Peripateticorum more cum discipulis docendo devambulantem, nunc vero Siotocrum instar residentem et diversas quaestiones solventem.... Sed cum Paartz., Gesch. II.

Lille, sowie "sehr viele Andere", die Dialektik nach der "modernen" nominalistischen Auffassung (in voce), und dieselben nebst ihren Anhängern betbätigten sich in feindseliger Rivalität gegen Otto (nachmals seit d. J. 1106 Bischof von Cambray), welcher i. J. 1092 das Kloster St. Martin in Tournay widerhergestellt hatte und dort Logik nach .. altem" Stile realistisch (in re) lehrte. Da nun Manche durch den Reiz der Neuheit sich zu Raimbert bingezogen fühlten, zugleich aber bei dem gegenseitigen Abwägen der Vorzüge beider Schulen kein ganz entschiedenes Resultat erzielt zu werden schien, so wendete sich Einer der Kanoniker in Tournay an einen damais berühmten Wahrsager, welcher, obwohl taubstumm, die an ihn gerichtete Frage sogleich verstand und durch Zeichensprache sich, - wie man nicht anders erwarten darf - unbedingt für die Richtigkeit und Vortrefflichkeit der realistischen Schule Otto's erklärte. Wenn übrigens der Berichterstatter (Abt Hermann in Tournay in d. ersten Hälfte d. 12. Jahrh.), welcher sich natürlich gleichfalls als einen orthodoxen Feind der windigen Geschwätzigkeit des Nominalismus bekennt, zugleich logische Schriften Otto's erwähnt, so müssen wir den Verlust derselben allerdings bedauern; bloss vermuthen lässt sich, dass der "Liber complexionum" vielleicht nur aus

omnium septem liberalium artium esset peritus, praecipue tamen in dialectica eminebal, et pro ipsa maxime clericorum frequentia eum expetebat. Scripsit etiam de ea duos libellos, quorum priorem ad cognoscenda devitandaque sophismata valde utilem intitulavit "Sophistem", alterum vero appellavit "Librum complexionum"; tertium quoque "De re el ente" composuit, in quo solvit, si unum idemque sit res et ens. In his tribus libellis ..., non se Odonem, sed, sicut tunc ab omnibus vocabatur, nominabat Odardum. Sciendum tamen de eodem magistro, quod eandem dialecticam non iuzta quosdam modernos (diess ist die alteste Stelle, in welcher die Nominalisten als moderni bezeichnet werden, .s. bingegen folg. Abschn. Anm. 55.) in voce, sed more Boethii anliquorumque doctorum in re discipulis legebat (also im Gegensatze gegen die angebliche Neuerung werden Boethius und Porphyrius als Realisten antiqui genannt, vgl. ob. Anm. 317.). Unde et magister Raimbertus, qui eodem tempore in oppido Insulensi dialecticam clericis suis in voce legebat, sed et . alti quamplures magistri ei non parum invidebant et detrahebant suasque lectiones ipsius meliores esse dicebant, quamobrem nonnulli ex clericis conturbati, cui magis erederent, haesitabant, quoniam magistrum Odardum ab antiquorum doctrina non discrepare videbant et tamen aliqui ex eis, more Atheniensium aut discere aut audire aliquid novi semper humana curiositate studentes, alios potius laudabant, maxime quia corum lectiones ad exercitium disputandi vel eloquentiae, imo loquacitatis et facundiae, plus valere dicebant (Einige demnach wünschten mit dem rechtglaubigen Reulismus dennoch die formelle Virtnosität der eigentlichen Logiker, d. b. der Nominalisten verbinden zu können). Unus itaque ex einsdem ecclesiae canonicis, nomine Qualbertus .... tanta sententiarum errantiumque clericorum varietate permotus quendam pythonicum (d. h. einen Wahrsager) surdum et mutum in eadem urbe divinandi famosissimum adiit et, cui magistrorum magis esset credendum, digitorum signis et nutibus inquirere coepit. Protinus ille, mirabile dietu, quaestionem illius intellezit dexteramque manum per sinistrae palmam instar aratri terram scindentis pertrahens digitumque versus magistri Odonis scholam protendens significabat, doctrinam eius esse reclissimam; rursus vero digitum contra Insulense oppidum protendens manuque ori admota exsuffians innuebat, magistri Raimberti lectionem nonnisi verboxam esse loquacitatem. Hace dixerim non quo pythonicos consulendos .... arbitrer, sed ad redarguendum quorundam superborum nimiam praesumptionem, qui nihil aliud quaerentes nisi ul dicantur sapientes, in Porphyrii Aristotelisque libris magis volunt legi suam adventiciam novitatem, quam Boethii celerorumque antiquorum expositionem.

Boethius (d. sull. categ., s. Abschn. XII, Anm. 131 ff.) entnommen war, sowie dass der "Sophistes" etwa den theologischen Streitigkeiten näher gelegen gewesen sei oder möglicher Weise selbst nur die Angaben des Cassiodorus (Abschn. XII, Anm. 182) wiederholt hahe: hingegen wichtiger konnte die Schrift "De re et ente" gewesen sein, denn die Frage, ob res und ens das Nemliche seien, war dort sicher im Sinne den Realismus beantwortet, selbst wenn auch. - was das Wahrscheinlichere ist -, das Ganze sich bloss auf eine vereinzelte Stelle des Boethius (Abschn. XII, Anm. 89 f.) bezogen haben sollte. - Jedenfalls aber dürste anzunehmen sein, dass der damalige Roscellinische Nominalismus in einer grösseren Zahl von Schriften, als unsere Quellen durchblicken lassen, vertreten gewesen sei; denn wir sind für solch gelegentliche litterarische Notizen ja fast ausschliesslich auf theologische Autoren hingewiesen, welche als Gegner einer ihnen verdächtigen Minorität von vornherein nicht geneigt waren, von derselben viel zu sprechen, sondern lieber mit einem Fulbert (Anm. 237) oder Lanfrancus (Anm. 309) in das Verwerfungsurtheil gegen die Dialektik überhaupt einstimmten 327).

Ehe wir uns aber zu Anselmus, dem eigentlichen Hauptgegner Roscellin's wenden, müssen wir auf den Abt Wilhelm von Hirschau (gest. 1091) hinweisen, welcher bisher in der Geschichte der Philosophie wohl mit Unrecht unbeachtet geblieben ist 328). Seine Schrift "Philosophicarum et astronomicarum institutionum libri tres" 329) scheint überwiegend auf arabischen Ouellen, und zwar hauptsächlich durch Vermittlung Constantiu's des Karthager's 330), zu beruhen und

<sup>327)</sup> So sagt z. B. Hildebert (als Erzbiachof von Tours gest. 1136), Sermo 69 (Opp. ed. Beaugendre, p. 579 f.): Quidam enim in philosophicis facultatibus quandam subtilitatem inutilem vel mutilitatem subtilem quaerentes quibusdam minutiis verborum in cavillatione respondentes utuntur, quibus in disputatione uti, ossa Christi est incinerare ..... Etsi enim deus convertit nos, artium liberalium phantasmalibus uli, si in hae scriptura voluerimus similiter sophistice incedere, odibiles deo erimus, strepitum ranarum Aegypti in terram Gerson traducere moltentes. 328) Ueber aein Lehen sind wir durch seinen Schüler Haimo (s. Perts, Mon.

XIV, p. 209 ff.) und einige andere Chronisten (chend. VII, p. 281. u. XII, p. 54. n. p. 64 ff.) unterrichtet. Er war i. J. 1026 gehoren, warde i. J. 1069 Aht in Hirschau, gieng i. J. 1069 in Angelegenheiten seines Klosters nach Rom, starh i. Hirschau, geng J. 2. 1009 in Angetegenkelten seines Alonterv nach nom, «star» i. 3. 1091. Wenn Tritlem, Giron, Hirt, (Radi. 1555 fel.) p. 109. Abn in Rom mid Anaetimsz znaammentreffen lässt, so ist diesa uartichtig, da Letterer erst i. 2. 1098 nach Rom kam (s. F. R. Hasse, Ann. v. Cauterh. l. p. 333 fl.).

1299 Gedruckt in Basel b. Henr. Ferrus, 1531, 4 (77 Seiten enthalteout habe über dieses seitene und interessante Bach, anmendlich betre die von Wilhelm

dabei benützten Quellen, nähere Untersuchungen angestellt; s. Sitzungsherichte d. Müschner Akad. 1861, Heft 1.

<sup>330)</sup> Petr. Dias. Chron. Casin. Ill., 35. h. Perts, Monum. IX, p. 728.: Islius vero abbalis (d. h. des Desiderius, welcher 1058-1087 Abt war) tempore Constantinus Africanus ad hunc locum perveniens .... hic igitur e Carthagine , de qua oriundus erat, egrediens Babyloniam petiit, in qua grammatica, dialectica, geometria, arithmetica, mathematica, astronomia, nec non et physica Chaldaeorum, Arabum, Persarum, Saracenorum, Aegyptiorum ac Indorum plenissime eruditus est; completis autem in ediscendis istiusmodi studiis triginta et novem annorum curriculis ad Africum reversus est. Eine andere ausschrliche Notiz des Petrus Disc. (d. vir. illustr. Casin.) über Constantin's naturwissenschaftliche Schriften s. h. Muratori, Rev. Ital. scriptt, VI, p. 40 f. oder b. Jourdain , Recherches oritiques , 2. Anfl. p. 455 f. Abt

enthält für unseren hiesigen Zweck, - um abzusehen von allem Naturphilosophischen und Metaphysischen, was nicht hieher gehört -, Einen nicht unwichtigen Punkt. Wilhelm nemlich zeigt sich uns da als der erste und älteste Autor im mittelalterlichen Ahendlande, welcher einen syllogistisch formulirten Beweis für die Existenz Gottes aufstellte 331). Während aber der theologische oder philosophische Inhalt dieses Beweises 332) gleichfalls über die uns hier gesteckten Gränzen hinausfällt, ist es lediglich die formelle Seite, welche wir zu beachten haben. Dass das ganze Unternehmen, die objective Existenz Gottes heweisen zu wollen, überhaupt ein verrücktes sei (daher auch Hegel das ontologische Argument eben nur in seiner Eigenschaft als Neuplatoniker wiederaufnahm); geben alle philosophisch Unhefangenen zu; aber dass in jenem unklaren und unphilosophischen Zeitalter ein solcher Versuch entstehen konnte, ist höchst erklärlich, zumal weil damals als Surrogat der Philosophie nur ein Bildungskreis vorlag, welcher auf dogmatische Theologie und eine traditionelle logische Schulgewandtheit beschränkt war; sobald man daher durch theologische Streitigkeiten sich daran gewöhnt hatte, diess Beides derartig mit einander zu verbinden, dass man auch einzelne Bruchtheile des Dogma's logisch zu begründen versuchte (s. ob. Anm. 303), war es nur consequent, mit solcher Formulirung sofort bei dem obersten Punkte des objectiv dogmatischen Bekenntnisses zu heginnen. Aber eine wesentliche Bedingung hiezu war natürlich das Vorhandensein eines logischen Realismus, denn ein Nominalist hatte hei irgend folgerichtigem Denken nie auf den Einfall kommen können. Gottes objective Existenz mit subjectiv menschlichen Worten zu erweisen (ein Beispiel einer sehr ehrenwerthen Besonnenheit in dieser Beziehung sahen wir oben, Anm. 272); und dieser Zusammenhang mit der realistischen Anschauung ist es auch allein, um dessen

Wilhelm heruft sich auf Constantinus mehrmals mit namentlicher Nennug, z. B. n. 12, 15, 24

<sup>332)</sup> Er lautet seinem Haupsterne unch (p. 3 1): Es quando dicimus in has via seiri dem enze, rationes quisubs atian incredulis hos probari posti, aperiramus, seiliest per mundi crestionem el quoidistama dispositionem. Om anim munda contravità fectus si elementia: ..., vel casa vel cliquo artibles in componentia: a vel casa vel cliquo artibles in componentia con el casa de la compositionem. On animal seguita el quon home, aquales vero cum mundo, espa solus desa fuit; saste vere mundus factus el quom home, aquales vero cum mundo, espa solus dema mundum ceronis. Per quoitisionem terro dispositionem idem sie probatur: ca quae disponent, applica el quom home, aquales vero cum mundo, espa solus desa mundum ceronis. Per quoitisionem terro dispositionem idem sie probatur: ca quae disponenti disponenti distina esqui aspeciale cal funta esd devine vera aspeciale quamoneli posta applica originare esqui aspeciale cal quae esqui quae del casa con casa quae esqui per casa del casa quae del casa quae esqui per casa esta del casa quae esqui per casa del casa quae del casa quae esqui per casa esqui per casa del casa quae esqui per casa del casa quae esqui per casa del casa quae del casa quae esqui per casa esqui per casa del casa quae esqui per casa quae esqui per casa del casa quae esqui per casa quae esqui per casa del casa quae esqui per casa d

willen wir diese Beweis-Versuche bei ihrem ersten Auftreten erwähnen, daher wir auch für zille späteren Entwicklungen, wo der formell logische Parteistandpunkt in den Hintergrund tritt, mit Vergnügen darauf verzichten, die verschiedenen Wandlungen, welche der ontlogische Beweis (z. B. bei Carteins, Leibnitz, Wolff, Mendelssohn, Baumgarten, Kant) erluhr, zu erwähnen. Uebrigens ist es bei Wiltelm vom Hirschau nicht jener uns bisher sehon vorgekommen platonische Realismus, auf welchem seine Beweisführung beruhe, sondern in der Speculationsweise seiner Quellen ist es offenbar der arzhisch-physikalische Realismus, welter diese Westelmung wir wir finden sehon bei Arzeiter diese Westelmung wir wir finden sehon bei Arzeiter dese Westelmung wellt wir finden sehon bei Arzeiter dese Westelmung wellt well

Eben aber der ontologische Beweis war es ja, durch welchen Anselmus von Canterbury (geb. 1033, gest. 1109) seiene Ruhm begründets <sup>345</sup>). Anselmus stand, wie sich von einem Schüler Lanfanc's nicht anders erwarten lässt, auf dem Standpunkte, dass drä Wissen durch den christlichen Glauben bedingt und beschränkt sei <sup>325</sup>), und er findet hieranch dem Denken gegenüber eine unbedingt objective Resilüt in geistiger Beriehung bereits als vollendete vor, so dass das Denken nur entweder an diesem objectiv Relein theilabhen oder an demselben nicht theilhahen kann, d. h. Anselmus ist für die Logik, wie sich von selbst versteht, Realist. Und der sonderbare Wunseh, unser Denken zu dieser Theilhafügkeit in objectivem Sinne unwiderruftich zu wringen, d. h. dem menschlichen Benke den Realismus andemonstrien zu wollen, ist die Grundreranlassung des ontologischen Beweises <sup>336</sup>), an welchem gleichfalls, wie so eben bemerkt wurde, ans hier Nichts

<sup>333)</sup> S. die in meiner Abhandlaug aber Wilhelm (a. a. 0, p. 20 f.) angeführte Stelle aus Fr. Dieterick, d. Naturphil, d. Araber i. 10 Jahrh. (Berl. 1861), p. 162.
334) Die erschopfend ausführliche Darstellung des Anselmus, welche F. R.
Hasse (Ans. v. Caster), Lpsg. 1843-52. 2 Bande) gab, ist von einer durchgangigen Uberschatung der Bedeunug diesebben geiragen.

<sup>335)</sup> Epist. II, 41. (Opp. ed. Gerberon. Paris. 1675), p. 357.: Christianus per fidem debt ed intellectum profecre, non per intellectum de fidem accedere aut, si intelligere non valet, a fide recedere; aced cum od intellectum valet perlingere, de-

nichtime em nevo nequis, qued capier non patest, renevatur.

330) Probleg, c. 2, p. 30: Chonenciur ergo elium insipiena esse, ved in intitleetan slipuds, quo midri mains cogitari potest, quin hoe, cum audit, instilliptia, et quidquad instilliptia, in instillectus est; et certe id, quo misus cogitare requis, non potest esse in intellectu solo; zi enim red in solo instillectus, et potest copitare esse midlectus, id prima, quo mains copitari non potest, et, quo mains copitari potest; sed certe hoc esse non potest; casaiti ergo procul dubio cliquid, quo mains copitari non valet, et in intellectus et in ex-Apodo, e. Goamid. e. 1, p. 37; Exp dieso si eel cogitari potest esse, necesse cet illud esse; nom quo mains copitari neces non potest copitari esse nisti sinvi sitii; qualiqual aumam poseicia requisi, copitari potest esse et non est; si ergo potest cipitari esse, ce necessitate est, u. s. f. mil fortulinelectus plumper Verwechalung von cogitari sine de esse.

weiteres interessirt, als eben diese formelle Seite, nach welcher er mit dem Realismus zusammenhängt, denn er zeigt uns nur das Schauspiel des grössten Selbstwiderspruches, welcher üherhaupt möglich ist, indem ia durch ihn der principiellste Objectivismus als solcher gerade subjectiv begründet werden soll. Die Widersinnigkeit aher dieses Unternehmens, welche darin liegt, dass der Realist, welcher das Ideelle von vorneherein nur als objectives anerkennt, die objective Existenz desselben erst noch mit subjectiven Mitteln beweisen will, erblickte Gaunilo (ein Monch in Mar-Moutiers) ganz richtig, indem er behauptete, der Beweis gehe ebensosehr auch auf die Existenz einer unbedingt vollkommenen Insel 337), denn in der That hatte der Realismus durch die nemliche Formel auch die reale Existenz sämmtlicher platonischer Ideen beweisen können. Wenn aber Anselmus hierauf erwidert, er habe is nicht von der Existenz des Concreten, sondern eben nur vom Unbedingten gesprochen 338), so fängt er sich nothwendig in seiner eigenen Schlinge; denn er ist genöthigt, nun dennoch seine Zuflucht zu einem successiven Aufsteigen zu nehmen, durch welches wir uns von dem geringeren Bedingten erst allmälig im Denken zum Gedanken des unbedingten Superlatives erheben 339), wornach das Sein dieses Unbedingten natürlich nur ein vom Denken ponirtes Sein sein kann, während hiemit hinwiedernm sehr schlecht stimmt, wenn Anselmus andrerseits bei iedem Gedanken, und zwar ausdrücklich auch bei dem auf concrete Dinge gerichteten Denken, eine bloss nominelle Seite (vox significans) und ein reelles Verstehen (id ipsum quod res est) derartig unterscheidet, dass bei letzterem die Existenz schon involvirt, bei ersterem aber jeder Unsinn möglich sei 340); denn wenn die Sache so steht, bedarf es über-

339) Ebend, c. 8, p. 39.: Quonium nemque onne minus bosum in tantum est simile maiori bono, in quantum est bosum, patet cuiliber rationali menti, quia de minoribus ad maiora conscendendo ez his, quibus aliquid cogitari potett maius, mullum possumus condicere illud, quo nibil potest maius cogitari este maius cogitari este maius cogitari puede maius cogitari este maius cogitari puede maius cogitari puede

340) Prost. c. 4, p. 31.: Altier enim cogitatur rez, cum rose cam significans cogitatur, altier eum id iprum quod rez est intelligitur; illo itaque modo potent cogitari deus non esse, lito vero minime; nullus quippe intelligens id quod sunt lipiti et aqua potest cogitare, ignem esse aquam sesendam rem, ticen tho possit exculuam roces; ila sigitar memo intelligens id quod deus est potest cogitare, quia



<sup>337)</sup> Libre pro insipiente, c. 6. (Ans. Opp. p. 36.): Ainst quidam, alicend focusi este insision, quam est difficultate et points impostibilitati ensimientid, quod non est, copponimant cliqui perditam, quamque fabulantur ... mirersis alii ... usuquaquaque prateires. Bot inc case dicat mis quiprigima .... As is tiune sehal consequenter adlungat ac décit non potes ultra dubitere, insusiam illam omnibus exteri prezendiorime nece este alicenda in re, quam et in indicitent non ambigis exter; nom quia precetamina est, non in intellectus odo sed estam in re esse, doc com meesar est case, quiu, sini faceri, quaecampue clisi en re est erres, produce com meesar est case, quiu, sini faceri, quaecampue clisi en real estre, produce com meesar est case, quiu, sini faceri, quaecampue clisi en re est estre, produce com meesar est case, quiu, sini faceri, quaecampue clisi en re est estre, produce com meesar est facer, produce com meesar est facer, produce com meesar estre est

etc. est. 388) Apol. c. Gaun. c, 3, p, 38;: Sed tole est, inquis, ac si aliquis insulam Occani etc..... Fidens loguor: quia si quis innenerii mihi aliquid aut re ipsa aut sola collisione estitens, praeter quad maius cogiarin non passit, cui aptare valent connectionem huius meae argumentationis, inventom et dabo illi perditam insulam amphius non perdendam.

haupt weder eines Beweises der Existenz, noch eines Aufsteigens zum Unbedingten, sondern man braucht dann Nichts weiteres zu thun, als ehen jedwedes nach seiner realen objectiven Seite zu denken. Wohlweislich geht daher Anselmus auch auf den treffendsten Einwand Gaunilo's mit keinem Worte ein, welch Letzterer einen sehr vernünstigen Nominalismus vertritt, wenn er sagt, dass allerdings die vox allein als blosse vox, d. h. als lediglicher Buchstaben-Klang, keine Wahrheit enthalte, dass aber in dem Gehiete des Erfahrungsmässigen, wo die intelligible Bedeutsamkeit des Wortes an Bekanntes angeknüpft und an demselben gemessen wird, sehr wohl das objectiv reale Sein in den Worten gedacht werde, wornach hei demjenigen, was über alle Erfahrung hinausliege, es eben bei der significatio perceptae vocis sein Bewenden haben musse, welche an sich den objectiv wirklichen Bestand des hezeichneten Dinges nicht enthält 341). D. h. Gaunilo sagt: Wir setzen in unseren Worten die concrete Erfahrung in Begriffe um und besitzen in den Worten auch die Kraft, über das unmittelbar Wirkliche binauszugehen; sohald aber diess geschieht, besinden wir uns in der Sphäre des Gedankens allem, aus welchem als einem bloss subjectiven die objective Existenz des Gedachten hervorlocken zu wollen, ein vergebliches Bemühen ist, denn gerade wenn man auf das cogitari sich wirft, zeigt sich, dass esse und non esse dem Objectiven angehören, und hiemit der ontologische Beweis Nichts beweist, weil er sein eigenes Gebiet überschreitet und zuviel beweist.

Ast hiemit der ontologische Beweis nur dadurch entstanden, dass Anselmus sich nicht einmal über seinen eigenen realistischen Standpunkt logisch klar war, so zeigt sich diese nemitehe Schwäche auch in jenem Bekenntnisse des Realismus, welches der "Diadogus de veritate" entbild. Den schlechthir realistischen Naudruck "ubstandiae univerzales" sahen

deus non est, licet haec verba dicat in corde aut sine ulla aut cum aliqua extranea significatione.

<sup>341)</sup> L. pro insip. c. 4. p. 36; Neque enim out rem ipsom quae deux et mors, squer ipsom posum conierce es alta intill, guandquiden ci tu talem asteris illem, set este non positi simile quidquon. Non si de homise altquo milita provas spade, gram tisma esse naterira, diei tames alquel autiern, per illiam provas spade, gram tisma esse naterira, diei tames alquel autiern, per illiam que excuedam rem ipsum, quue est homo, colletar postem; el tamen ferir posset, ut mentiente illo qui dicerte; ipser, quem copiaren, homo non este cast, cum tamen eso de illo accondum verum militanimus rem, non quue esse ille homo sed quae el homo, quilleta (copiarem. Mes est is infart, ut abarbere faltam intial en capitare el homo quilleta (copiarem vier est infarta y abarbere faltam intial en capitare ministri, com, quamdo illud (d. h. Gott) nomino nequema, sisti enatum sexundum moteris, estandim quam solom aut viz aut unaquam potest ullum copiare reverus; siquidem com inito copializar, non tana jusa com, quae rese situaje vera, secundum orme el ten solo copializare escundum esse elista estandum esse elista e

wir schon oben (Anm. 319) in der gegen Roscellinus gerichteten Stelle; aber ehen diese Auffassung hindert den Anselmus natürlich an iedem Verständnisse dessen, was die Form des logischen Urtheiles bedeute, denn indem er die enuntiatio von vorneherein nur als Abklatsch des objectiven Seins oder Nichtseins betrachten kann, theilt er ihr nicht einmal in dieser Form die Wahrheit zu, sondern verlegt die Wahrheit ausschliesslich in das Objective, welches nicht einmal in seinem Auftreten im Urtheile wahr sei, sondern nur die Ursache der Wahrheit des Urtheiles enthalte 342); ja er verböhnt förmlich die Form des Urtheiles, indem er sagt, dass dasselbe auch dann, wenn es im Widerspruche mit dem objectiven Thatbestande stehe, immerhin die Richtigkeit des blossen Aussagens und Bezeichnens enthalte, während die wahre Richtigkeit, d. h. die Wahrheit selbst, eben nur in jener Objectivität liege, nach welcher in objectivem Sinne zu haschen gleichsam als ethische Pflicht bezeichnet wird 343), denn da Alles sein Sein nur von der hochsten Wahrheit empfängt 344), gestaltet sich zuletzt das Sein selbst zu einem Sollen 345). Hiernach ergibt sich wohl ein schlechthin objectiver einheitlicher Grund der Wahrheit 346), aber je stärker das ausschliess-

344) Ebend. c. 7, p. 112: An putas aliquid esse aliquondo aut alicubi, quod non sit in summa veritate et quod inde non acceperit, quod est in quantum est,

aut quod possit aliud esse, quam quod ibi est?
345) Ebend. c. 9, p. 113.: In rerum quoque existentia est similiter vera vel falsa significatio, quoniam eo ipso quia est, dicit se debere esse. Hiemit bangt anch zusammen, dass Auselmus das reale Nichtsein oder das seiende Nichts völlig mit dem Bosen identificirt (Epist. H, 8, p. 343 f.) und somit im Vergleiche mit

Scotns Erigens (Anm. 133 ff.) entschiedener den platonischen Realismus bekennt. 346) Ehend, c. 13, p. 115.: Si rectitudo non est in rebus illis, quae debent rectitudinem, nisi cum sunt secundum quod debent, et hoc sotum est illis rectas esse, manifestum est, earum omnium unam solam esse rectitudinem ..... Quoniam illa (sc. veritas) non in ipsis rebus aut ex ipsis aut per ipsas, in quibus esse dicitur, habet suum esse, sed cum res ipsae secundum illam sunt, quae semper praesto est his, quae sunt sicul debent, tunc dicitur huius vel illius rei veritas.



<sup>342)</sup> Dial. d. ver. c. 2, p. 109 f.: M. Quando est enuntiatio vera? D. Quando est, quod enuntiat sive affirmando sive negando; dico enim esse quod enuntiat, etiam quando negal esse quod non est, quia sic enuntiat, quemadmodum res est. M. An ergo tibi videtur, quod res enuntiata sit veritas enuntiationis? D. Non. M. Quare? D. Quia nihit est verum nisi participando veritatem, et ideo veri veritas in ipso vero est; res vero enuntiata non est in enuntiatione vera; unde non eius peritas, sed causa peritatis cius dicenda est.

<sup>343)</sup> Ebend. p. 110.: M. Ergo non est enuntiationi aliud veritas, quam rectitudo .... D. Video quod dicis; sed doce me, quid respondere possim, si quis di-cat, quia etiam cum oratio significat esse quod non est, significat quod debet; pariter namque accepit significare esse et quod est et quod non est, nam si non accepisset significare esse etiam quod non est, non id significaret; quare etiam cum significat esse quod non est, significat quod debet; at si quod debet significando recta et vera est, sicut ostendisti, vera est oratio etiam cum enuntiat esse quod non est. M. Vera quidem non solet dici, cum significat esse quod non est, veritatem tamen et rectitudinem habet, quia facit quod debet. Sed cum significat esse quod est, dupliciter sacis quod debet, quoniam significat et quod accepit significare et ad quod sacta est; sed secundum hanc rectitudinem et veritatem, qua significat esse quod est, usu recta et vera dicitur enuntiatio, non secundum illam. qua significat esse etiam quod non est .... Alia est igitur rectitudo et veritas enuntialionis, quia significat ad quod significandum facta est, alia vero quia significat quod accepit significare; quippe ista immutabilis est ipsi orationi, illa vero mutabilis.

lich spiritualistische Erfassen desselben betont wird <sup>34</sup>7), desto weniger ist verständlich, wie der logischen Form des Urtheiles noch irgend eine principielle Function verbleiben solle.

Wie wenig durchgebildet aber die Auffassung der Logik überhaupt bei Anselmus gewesen sei, erhellt am deutlichsten aus der Schrift, welche den Titel "Dialogus de grammatico" führt 345). Dieselbe ist allerdings nur ein Schul-Exercitium, welches Anselmus, wie er selbst sagt, nur im Hinblicke auf übliche zahlreiche Erörterungen ähnlicher Art verfasste 349); aber während wir nicht wissen, ob jene anderen dergleichen Schriften etwa hesser gewesen seien, ersehen wir iedenfalls, dass die des Anselmus auf einem bedauerlich niedrigen Standpunkte stehe. Denn sie ist ein fortgesetztes verstandloses Spiel mit angelernten Lehrsätzen aus Boethius und bewegt sich in dem tädiösen Bemühen, Schwierigkeiten, wo kein vernünstiger Mensch welche finden kann, vorerst aufzustöbern und dieselben dann in adaquater Weise wieder zu losen, - kurz, sie ist ein ebenso geringfügiges Erzeugniss einer hochst beschränkten Schulweisheit wie die obige Schrist Gerbert's, und davon, dass durch dieselhe das dialektische Studium gefördert worden sei, kann um so weniger eine Rede sein, als sie sogar bezüglich der logischen Parteifrage sich als äusserst stumpf und matt zeigt.

Das Ganze dreht sich um die Frage, ob "grammaticus" Substanz oder Quabitit sei, da heides zugegeben werden müsse, aber nicht zugleich wahr sein könne 35%). Die vernünflige Antwort aber, dass nein-

<sup>347)</sup> Ehend. c. 11, p. 113.: Nempe nec plus nec minus continet ista diffinitio verilatis, quam expediat, quanium nomen reciliudinis dividit com ab omni re, quae reciliudo non vocatur; quod vero sola mente percipi dicitur, separat eam a reciliudine visibili.

<sup>348)</sup> Anselmus sagt selbat (Prol. ad L. d. ser, p. 1903); edidi tractulum non imittien, in plun (niroducedia) ad diskelciem, untui initium est, pp. grammatien') and sun einor dies wiederholenden Stelle hei Sigeb, Gembl. d. ser, eect. c. 168. (Pobre, Bibl. e. ect., p. 114; eriepsit: ... alium librum introducentia ad diskelciem, admodum stilem, cuista initium est "De grammatien") entstand die irrige Meinung, er habe such eine sigene, pluroductie in diskelciem' geschrichen.

<sup>349)</sup> Bial d. gramm c. 21, p. 150.: Famen quoniam seis, quantum nostris temporibus dialecties certent de quaestione a te proposita, nolo te suc his quae dizitemporibus de la pertinación teneca, si quis validioribus argumentis hace destruere el diversa valueril astruere; quod si contigeril, saltem ad exercitationem disputandi nolos hace professir non negabis.

<sup>350)</sup> Ebend. c. 1, p. 143;. De grommatico peto ut me certum facias, utrum st nobrania on quilatar ut he copule, qui de daii quae similiter denominative dicentur, restire debeum, aparezam. Dio Quello der Frege liegt darin, dass representatives construire description de la ferio de la compania concienta que anoma rescrice della feri del compania de la compania con compania del compania de

lich dennoch beides wahr sei, wird auf den verkünsteltsten Umwegen herbeigeführt 351). Der Annahme nemlich, dass es eine Substanz darum sei, weil ja der Grammatiker ein Mensch, der Mensch aber Substanz ist, tritt zunächst ein verzerrter Syllogismus gegenüber, dessen Schlusssatz dahin lautet, dass kein Grammatiker ein Mensch sei 352), was vorerst dadurch widerlegt wird, dass man auf gleiche Weise auch beweisen könne, dass kein Mensch ein lehendes Wesen sei 353), worauf erst nachhinkend die Hinweisung auf den im Mittelbegriffe liegenden Formfehler jenes Syllogismus folgt, und die anti-nominalistische Bemerkung sich anknupft, dass die Kraft des Schliessens nicht in den ausgesprochenen Worten, sondern in dem inneren Gedanken liege 354). Das hieraus gewonnene Resultat aber, dass Grammatiker und Mensch nicht identisch sind 355), wird nun neuerdings syllogistisch dahin verzerrt, dass kein Mensch ein Grammatiker sei, und zwar geschieht auch diess nur, um mit abermaliger Beiziellung des analogen Schlusses, dass kein Mensch ein vernünftiges Wesen sei, zur Berichtigung des Mittelbegriffes zu gelangen und hiedurch auf das bereits dagewesene Resultat zurückzukehren, dass das Wesen des Menschen nicht das Wesen des Grammatikers sei 356). Aber auch diess genügt noch nicht, sondern

<sup>351)</sup> Ebend. c. 2: Argumenta, quae ex utraque parte posuisti, necessario usat, nisi quod deixi, si alterum est, alterum este non poste; quart non debet a me exigere, ut alterum patient esse faisom ostendom, quod ab sillo fieri non potest; sed quomodo sibi invienem non repugnenti, aperiam, si a me fleri potest. Sed vellem 190 prista e la épio audire, quid his probabilombus tuisi obici poste opiniera; le

<sup>339)</sup> Ebend: Illen quidem propositionem quae dicit, prammatiemm esse hominem, hoe modo repelli existime qui multag promunatieus potenti intelligi inte grammatica, et omnis homo potent intelligi sine grammatica, tien omnis grammaticus suceipit mogi et misus (diesa sun Boeth, p. 185), et nultas homo suceipit magis et et minus, ess utraque contextiente binarum propositionum confectur una conclusio, id est, nultus grammaticus est homo.

<sup>353)</sup> C. 3, p. 143 f.: Non requistor ... Context sjute tu spat quadrur propositiones it does splingimen: ... Omne animal potest incling protest restouslistens; maltas erro homo potest inclingi proteer restous-listens. Hens: Nulhum anitation of the state of the En strepue how ordine bissuum propositionum tellera massi; maltas sights homo set animal; quo nihil faitus, liest proceedentes propositiones tellera inclina tilist ... Sed witco horm duorum, splipsimorum connectiones per omnis similes tilista ... Sed witco horm duorum, splipsimorum connectiones per omnis similes tilista

duobus ques paulo ente protali.

359] C. 4, 144.: Junge has duas propositiones de integras sieut eas mode problishi. Omnes homo polest intelligis homo sine grammatica unillus grammatica probletti dellegi grammatica unillus grammatica unillus promunica si unillus promunica si unillus promunica si unillus productiones dell'estate economica dell'estate communica dell'estate economica dell'estate economica dell'estate economica dell'estate economica dell'estate economica estate in once et son in sessas, ida sinhi deveta, si sisti institulcità et ano in productione e sententia quippe ligat syllogismium, non verba (so also denkt der Erfluder des ontologisches Benesies obbe di Forma des Syllogismus).

<sup>355)</sup> C. 5.: Exspecto, ut reddas effectum propositionibus meis ... Conficitur ergo, quia exse grammatici non est esse hominis ..., Si ita intelligas ..., grammaticus non est homo'', ac si dicatur ,,grammaticus non est idem quod homo'', i. s., non habent eandem diffinitionem, cera est conclusio.

<sup>. 356)</sup> C. 6.: Si quis its contexeret "Omnis grammaticus dicitur in co quod quale (der Ausdruck in co quod quale steht b. Boeth. ad Porph. p. 87 f.); multus homo dicitur in co quod quale; ergo nullus homo grammaticus", tale mihi hoc videretur ests, ac si diceretur "Imme rationale dicitur in so quod quale; est multus.

mit steter Umgehung dessen, was jeder vernünstige Mensch von vorneherein gewusst und gesagt hätte, wird wieder ein anderweitiger Syllogismus beigehracht, dessen Schlusssatz lautet, dass kein Stein ein Mensch sei, und es knüpft sich daran die Hinweisung auf den Unterschied der beiderseitigen Schlusssätze, insoferne man wohl sagen müsse, dass der Stein in keinerlei Weise ein Mensch sei, nicht aber behaupten dfirfe, dass der Grammatiker in keinerlei Weise ein Mensch sei 357); ia noch einmal folgt, und zwar nun in dilemmatischer Form, ein verschrobener Beweis, dass kein Grammatiker ein Mensch sei, um neuerdings zu dem jetzt modificirten Resultate zurückzukommen, dass das Grammatiker-Sein nicht schlechthin dasselbe sei wie das Mensch-Sein 358). Diess Alles aber ist noch nicht genug, sondern die Sache wird von Schritt zu Schritt immer ungeniessbarer. Nemlich vorerst wird die Möglichkeit offen gelassen, nunmehr nach Analogie des Weiss-Seins doch wieder zu schliessen, dass einige Granmatiker keine Menschen seien 359); sodann aber wird ein aus der Wesens-Verschiedenheit zwischen Grammatik und Mensch (da ersteres eine Inhärenz sei, letzteres aber nicht) gezogener abermaliger Schluss, dass kein Grammatiker ein Mensch sei, dazu benützt, um mit anti-nominalistischer Betonung der res das Resultat auszusprechen, dass der objectiv sachliche Gehalt des Grammatikers in "Mensch" und "Grammatik" liege, wornach grammaticus zugleich

home dicitor in so quod quale; nullus ceps homo rationalis"; hec autem nullus probabis evenu effecter culei, to nationale predicior de nullo homis. Similler ille syllopismus, quem modo probabisti, non recessario emchalit, grammaticum non esta istelligiuma, quem modo probabisti, non recessario emchalit, grammaticus consensation esta istelligiuma, tanquam si dicercerio ist. Omnis grammaticus estimaticus in so quod quale; nullus homo dicitor homo in es quod quale; nullus homo dicitor homo in es quod quale; esta istuation and dicitor de consensation esta production esta p

soem quod grammaticus", ad neb probabilma, qua eternia commun un careerentia grammaticus, padec eram rigulfedito commune terminam, incompropriata de la compania de la compania de la compania de la comintelligia sine rationalitate; amusi autem lapia podeti intelligia sine rationalitate; quid consequentem, ... nisi, sudita igine fapia homo". Die era qui differt site splingiamus ab illo teo spilopismo? ... Sed quonium site quodom alio modo potesti intelligi, que ulle tau uno potest, hader han conceluismem, at millo modo lapia possil este homo ... Sie poleti, immo debel accipi, ac es idectur "Nultuhomo potesti oligio modo intelligi sine rationalidate", man esto cologiamento desposible modo potesti intelligi sine rationalidate", ande confectior, "malia siglatu lapia oliquo modo distorem. ... Intelligi sine rationalidate", ande confectior, "malia siglatu lapia oliquo modo distorem. ...

359) C. St. Exe grammatici non est este hominis. Si hoc est, qui habet trestutium grammatici, non don neterazion habet estessimo monisti, ... non est sipilire amusi grammaticius homo. At cam munitus grammaticius non isti ratio, presi homise, professi and monis grammaticius est grammaticius est and homises, professi and monisti grammaticius est fono out utului; yest constitut, quin non nonatz; nultus sipilire..., Debel intelligi illa orgunentatici koe modo: si este grammatici in one si tsimpiciter este hominis; qui habet essentiam grammatici, non ideo sequitur ut habeta timpliciter essentiam hominis ..., ila vero nibil aliud regulare, sisi, sundus grammaticius est trimplicier homis.

359) C. 9.: Verum si probaretur, quod, ut puto, faeile fieri potest, quia esse grammatici ita non est esse hominis sicul esse albi non est esse hominis,.....tune

vere sequeretur aliquem grammaticum posee esse non hominem.



nach der einen Seite Substanz und nach der anderen Qualität sei 360). Nachdem aber ein neuer gegen die Substanzialität des Grammatikers erhobener Einwand siegreich durch den eben eingenommenen Standnunkt beseitigt scheint 361), steigt wieder eine andere Schwierigkeit auf; denn die beständige Gewohnheit der Dialektiker, das Wort "Grammatiker" stets als Beispiel der Qualität, nie aber als Beispiel der Substanz anzuführen, widerstreite gerade dem gewöhnlichen Sprachgebrauche, nach welchem man nie jenes Wort an Stelle der damit bezeichneten Qualität setzen könne, und ferner müsse folgerichtig auch der Begriff "Mensch", in welchem gleichfalls Qualitäten enthalten seien, ebenso als Beispiel der Qualität verwendet werden können, was doch nie geschehe 362). Diess wird nun dadurch gelöst, dass das Wort "Mensch" wirklich eine reale Einheit bezeichne und daher wahrhaft ein significativum betreffs der Substanz sei, nicht aber eigentlich als prädicatives appellativum auftreten könne, wohingegen das Wort "Grammatiker" nur eben bezüglich des realen Dinges, welches die Grammatik ist, an sich (per se) ein significativum sei, betreffs des Menschen aber nur mittelbar (per aliud) als blosses appellativum gebraucht werde, denn über-

<sup>360)</sup> Ebend.: Aristoteles estendit, grammaticam (bei Gerberon steht sinnlos grammaticum) communicam communes qua unu min subsecto (aus Borch, p. 1198, a Robert, p. 1104, a Robert, p. 1004, a Robert, p. 10

<sup>361)</sup> C. 10, p. 1461. Sed umm adhue dieem, eur grammaitus non sit substatie; quis omnis substania set primo aut secund (Betch, p. 128, s. Abschn. XII, Ann. 91.), grammaitus autem nee prima nee secunda. M. Menesio distorma interesta de la comparation de la comparati

<sup>582)</sup> C. 11.: Nemo qui intelligit nomen grammatici, ignorat, grammaticm spinfecter et homimem et grammaticum, et tamen si lace fiducia in populo loquena spinfecter et homimem et grammaticus." ant "hem zeit iste homo grammaticus." ant "hem zeit iste homo grammaticus." ant "hem zeit iste homo grammaticus. The spin seit spin sei

haupt falle das appellativum nur dem gewöhnlichen Redegebrauche anheim, während das significativum die reale Substanz enthalte 363). Ahnen wir nun schon hiernsch, worauf das Ganze hinauslaufen werde, so vergonnt uns Anselmus noch nicht sofort den Genuss seiner realistischen Auffassung, sondern schleppt uns noch einige Zeit durch unverständige Tändeleien hindurch. Nemlich der Einwand, dass "Grammatiker" und "Mensch" demnach in gleicher Weise hezeichnende Aussagen seien, und hiemit ersteres gleichfalls in einer realen Einheit den Begriff des Menschen und den Begriff der Grammatik umfasse, soll nun dadurch widerlegt werden, dass dann Grammatik kein Accidens, sondern eine Wesens-Differenz ware, was ebenso von allen ähnlichen Qualitäten gelten müsste, sowie auch die Folgerung sich ergäbe, dass dann ein Nicht-Mensch, welcher Grammatiker wäre, eben deshalb zugleich ein Mensch sein müsste 364); ferner sei ja gerade die Adjektivform des Wortes grammaticus zu bedenken, denn wenn "Mensch" schon an sich in "Grammatiker" enthalten wäre, könnte man durch Substituirung ins Unendliche fort das Wort "Mensch" wiederholen müssen, und überhaupt verrücke man den Standpunkt der abgeleiteten Appellativa, da dann z.

364) C. 13, p. 147,: Sicut enim homo constat ex animali et rationalitate et mortalitate et idejreo homo significat haec tria, ita grammaticus constat ex homine et grammatica et ideo nomen hoc significat utrumque ..... M. Si ergo ita est, ut tu dicis, diffinitio et esse grammotici est homo sciens grammaticom .... Non est igitur grammatica accidens, sed substantialis differentia, et homo est genus et grammaticus species; nec dissimilis est ratio de albedine et similibus accidentibus, quod falsum esse totius artis tractatus ostendit (Boeth. p. 79 ff.) ..... Ponamus, quod sit animal aliquod rotionale, non tamen homo, quod ita sciat grammaticam sicut homo.... Est siglium qliquis non homo sciens grammaticam .... at omne sciens grammaticam .... est igitur quidam non homo grammaticus ... sed tu dicis in grammatico intelligi hominem .... quidam ergo non homo est homo, quod falsum est.

<sup>363)</sup> C. 12.: Nempe nomen hominis per se et ut unum significat ea, ex quibus constat totus homo ..... Quapropter quamvis omnia simul velut unum totum sub una significatione uno nomine appellentur homo, sie tamen principaliter hoc nomen est significativum et non (non fehlt widersinulg bel Gerberon) appellativum substantiae ..... Grammaticus vero non significat hominem et grammaticam ut unum, sed grammaticam per se et hominem per aliud, et hoc nomen quamvis sit appellativum hominis, non tamen proprie dicitur eius significativum, et licet sit significativum grammaticae, non tamen proprie est eius appellativum. Appellativum autem nomen cuiuslibet rei nunc dico, quo res ipsa usu loquendi appellatur. Diese Unterscheidung zwischen significations und appellations ist gleichfells aus Boethius geschopft, einerseits im Hinblicke auf die dortige (p. 308 f.) Definition des Substantives, und anderzeiels iu Folge ausdrücklicher Angaben des Boetbins, welcher die betreffeude Stelle Categ. c. 5. folgeudermassen übersetzt (p. 138.): in zecundiz vero sub-stantiti sielder quidem similiter appellationis figura hor aliquid significar, ... non tamen verum ett, sed magis quale aliquid significat, wozu uoch Bemerkungen bei der Kategorie der Qualitat kommen (p. 174.): qualitas secundum Aristotelem ipsa quoque multipliciter appellatur ..... et communis est multiplex appellatio etiam in his nominibus, quae veluti genera de speciebus dicuntur; und (p. 183.): grammatici enim a grammatica nominantur, atque hoc est in pluribus, ul posilo nomine si quid secundum ipsas qualitates quale dicitur, ex his ipsis qualitatibus appellatio derivetur ..... distinctis qualitatum vacabuts appellatur. So ist steo such bei Auselmus durchweg der bisherige beschräukte Quellenkrels uicht überschritten, und hütte man demals schou die Urbersetzung der Analytik gekannt, so waren wohl derertige Erörterungen überhaupt anmöglich gewesen.

B. auch hodiernus ein Zeitwort sein müsste 365). Nachdem aber hiedurch als bewiesen gilt, dass grammaticus nicht die Substantialität des Menschen einheitlich in sich schliesse, sondern nur die adäquate Bezeichnung der Grammatik allein sei, soll nun noch deutlich gemacht werden, in welcher Weise grammaticus bloss mittelbares Appellativum des Menschen sei; diess geschieht mit der sinnlosesten Vertauschung attributiver Begriffe durch ein Beispiel, da, wenn ein weisses Pferd und ein schwarzer Ochs nebeneinander stehen, durch das Wort "Weiss" mittelbar das Pferd bezeichnet werden könne 366). Das hievon zu erwartende Resultat ist, dass alle appellative Bezeichnung nur accidentell sei 367), wornach der ganze Umkreis des menschlichen Redens, welches sich in Urtheilen bewegt, dem Accidentellen anheimfällt, und hiemit das Wesen des Prädicates für die Logik vernichtet ist, sobald dasselbe nicht mit dem substantiellen Subjecte identisch bleibt. Ja, es wird gegen jene Folgerung ein neuer Einwand beigebracht, um siegreich ans demselben zu dem verstärkten Standpunkte zurückzukehren; nemlich es könne eingewendet werden, dass bei solcher Trennung von Substanz und Accidens nun da, wo Mensch und Grammatik sich in dem Grammatiker vereinigen, nur die Wahl bleibe, entweder den Grammatiker selbst sofort als eine blosse Qualität zu bezeichnen, oder sich ausschliesslich auf die Substanz zu werfen, so dass der Mensch allein in dieser seiner Substanzialität schon der Grammatiker wäre 368). Letztere Alternative nun wird durch ein Wortspiel und ein Gleichniss beseitigt, denn der Mensch bleibe is in seiner Selbstständigkeit, während er die Grammatik als Eigenschaft besitze, und es sei ebenso, wie wenn von

<sup>365)</sup> Ebendi. Si homo est in grammátice, non proedicistur cum co simul de aliquo ..., nos exim aple dictur, quod Secretae est homo animal (Bacht, p. 64.) and established and consenientes dictur, quod Secretae est homo grammaticus, solicumaticus, apide grammaticus, chomo scienta grammaticus, conseniente dictur, quod Socretae est homo grammaticus, por prominente established productive productive productive productive conseniente conseniente established productive conseniente cum constituires modificar monitarios monitarios conseniente como constituires significative cum constituires conseniente cum conseniente consen

hom, quie cui vos rispuiciona lompus.

3660 C. I.S. Sufficiente probatim est, yrammoticum non esse apolisirism 3660 c. I.S. Sufficiente probatim est, yrammoticum non esse apolisirism promunicae, sed hominis, nec esse significatism hominis, sed grammaticae, sed hominis, nec esse significatism hominis, sed grammaticae, sed hominis, nec esse significatism hominis per sed hominis per aliad, sed probatim per sed hominis per aliad, sed per sed legislatism per sed hominis per aliad, sed per sed legislatism est sed legislatism equi sed sed per sed legislatism est sed

<sup>367)</sup> C. 15, p. 148. barum duarum significationum illa, quae per se est, spais vocibus significativis est substantialis, alia vero, quae per airud est, accidentalis. 3880 C. 16.: Non sine scrupulo accipit animus, grammaticum esse qualitalem .... aut hominem solum, i. e. sine grammatica, esse grammaticum.

zwei Fussgängern der Bine voraus und der Andere hinterdrein gehe, denn der Vorausgehende sei allein, insoferne er allein vorausgehe, und zugleich nicht allein, insoferne ein Anderer mitgelie 369). Die erstere Alternative aber wird zum Bekenntnisse des Realismus henûtzt, wobei Anselmus mit verbissener Resignation auf die Anschauungen der aristotelischen Dialektiker eingeht, um wenigstens zu retten, was zu retten ist, denn da die Auctorität der Kategorien doch als zu gross galt, um sie vollends zu verwerfen, musste eine realistische Interpretation versucht werden. Anselmus nemlich sagt, den Grammatiker lediglich als Qualität zu bezeichnen, sei nur nach dem Standpunkte der aristotelischen Kategorien richtig, denn in denselben handle es sich allerdings weder um das reelle Sein der Dinge selbst, noch auch um die bloss appellative Bezeichnung durch Worte, sondern um die voces significativae (s. ob. Anm. 363), iusoweit dieselben das substantielle Sein an sich selbst unmittelhar hezeichnen, und darum sei es in richtiger Weise bei den Dialektikern üblich gebliehen, sich nur in dieser substantiellen Bezeichnungsweise zu bewegen, d. h. den Grammatiker nur als Beispiel der Qualitat zu gehrauchen 376); denn in diesem realistischen Sinne sei im Hinblicke auf die Kategorien der Grammatiker eben sprachlich und sachlich eine Qualität, hingegen abgesehen von dieser dialektischen Betrachtung, welche aber hiemit das wesentlich substantielle Sein enthalteu soll, bleibe nur das Gebiet der gewöhnlichen appellativen Redeweise übrig, in welcher der Grammatiker ein Mensch genannt werde, ebenso wie z. B. in der Betrachtung der Wortformen der Stein richtig ein Masculinum genannt werde, während im gewöhnlichen Sprechen ihn

<sup>360)</sup> Ektod.: quod homo tolius, i. e. sine grammatica, est grammaticus, undoubus medis instiligi potest, mo ereo, altero falto. Hamo quippe (diens int der verus modus) solus, i. e. aleque grammatica, est grammaticus, quia solus est hamo grammatica, moramente sonaque me colo ne cum homos hodel grammaticum. Sed homo tolius, i. e. obeque grammatica, non est grammaticus, quia obsente grammaticus multi este grammatica, potest (a). Cer faltus modus viete, jueno Sate so zu versichera, ali minse nicht doch noch die Grammatik surt selbststamen. Sed sona est grammaticus, quia obsente potest (a). Le constantit art selbststamen constantit este presente potest (a) este potential po

<sup>370)</sup> C. 15.: Um were dictive, quod grammaticus est qualitas, non recte mist excurdous frecidum Arsististis de Confeporis delicire. C. 17.: D. An ainde habet tille terestatus quam "omme quod est, out est substantia and quantitas and qualitas (". (both b.) 22.17.)... A. Non lanens fuil promagiguis intestio destiotatis, hoc estatus est

Niemand als ein männliches Wesen bezeichne 371). Also Anselmus erblickt in den Kategorien wohl eine formelle Macht, bezieht dieselbe aber lediglich auf die objectiv vorliegende Tabula logica des wesentlichen Seins. Wie roh er aber dieses verstanden hahe, erhellt deutlich aus dem Schlusse der Schrift, wo noch die Frage erörtert wird, oh Ein Ding unter mehrere Kategorien fallen könne; denn wenn z. B. gesagt wird, dass armatus auch unter die Kategorie der Suhstanz gehören könne, weil der Bewaffnete eine Substanz, nemlich die Waffen, an sich habe, so ist diess allerdings der Gipfelpunkt logischen Unverstandes, und wir schliessen gerne mit dem Entscheide, welchen Auselmus hierüber gibt, dass nemlich eine einheitliche Sache schwerlich (- denn völlig gewiss will er auch diess nicht behaupten -- unter mehrere Kategorien fallen konne, wohl hingegen ein Wort, welches mehrere Bedeutungen enthalte, als ein nicht einheitliches nach mehreren Kategorien betrachtet werden konne, wie diess z. B. bei albus der Fall sei, welches sowohl zur Qualität als auch zur Kategorie des Habens gehõre 372).

So verwickelte sich dieser stumpfsinnige Realismus durch eigenes Unvermögen in Schwierigkeiten, welche für eine wirklich logische Betrachtungsweise überhaupt nicht zeistiren, und das gesammte Auftreten des Anstelmus erscheint uns nur als ein Beleg dafür, dass der realistachte Objectivismus mit einem angebornen Missgeschicke in Bezug auf Fragen der Looik behändet sei.

Ueberhaupt aber scheint damals, d. h. an der Gränzscheide des 11. und 12. Jahrhundertes, als das Resultat älterer und neuerer logi-

<sup>372)</sup> C. 19, p. 149; Nam si prammaticus est qualitas, qui significal qualitatem, non telac car armatus non si insubtantia, qui a tipufical habertem substantiam, i.e. arma... sie grammaticus significal habere, quia significal habere em discipliama. M. Nallactus... negare passum, sud armatum este unbistantiam auf grammaticum esse abore.... Bem quidem unum el enadem non puta sub disernation de la compania de la compania de la compania de la compania de esta altivor disputation in indigere estimina (viri waren in oler That bereitra gewesen sur disea altive disputatio)... Unum autem occere phera significantem nan ut num an ridoo quid perbiteral phirries aliquanda supposi praedicamenti; u si albus deletius qualitas el habere. Hierard folgs noch C. 201. die Estretrung, dass allows deletius qualitas el habere. Hierard folgs noch C. 201. die Estretrung chasa misses

scher und theologischer Differenzen sich ein noch ziemlich plump ausgesprochener Gegensatz zwischen Nominalisten und Realisten herausgestellt zu haben, indem man sowohl ausser diesen zwei Standpunkten keinen anderweitigen in Auge zu fassen fähig war, als auch jeden der beiden einseitig noch in extremer und gleichsam ungeschliffner Weise aussprach. Eine weit reichere und mehr disciplinite Entwicklung werden uns sogleich schon die abchsten Jahrzehnte darbieten, der späteren Zeit vorläufig ganz zu geschweigen.

Ja bei Einzelnen mochte damals die Auffassung der üblichen Schul-Logik noch völlig unberühr von dem Parteiteite bleiben, und als ein Beispiel gäntlicher Naivetät in dieser Beziehung sowie betreffs der Logik überhaupt können wir zum Schlüsse dieses Abschnittes noch aus dem Anfange des 12. Jahrh. einige ergötzliche Bemerkungen des Honorius von Autum (weischen 1100 und 1120) literarisch thütig) anführen, welcher die siehen freien Künste als chensoviele Wohnsitze der Seele sehldert und dabei über die Dialektik Nichts weiteres vorzubringen weiss, als dass man durch fünf Thore (die quinque voces) in die eigenliche Burg (d. h. die zeln Kategorien) gelange, woselhst zwei Künpfer in Bereitschoft seien, nemlich der kategorische und der hypothetische Syllogiamus, welche Aristoteles in der Topik ansgerfastet und dam in dem Buche d. interpr. auf das Schlachfeld geführt hahe, so dass man

<sup>373)</sup> Honor, Augustol, d. ominae estilo et patria, c. 4. bai Pez, Thez, II, p. 295. I. Friro ientiae est distolection unitia quaestimom propagnosciais munita...
Have per quiuque portas oderaduntes recipia, estilent per genus, per species, per qui per has repetirontes introducentes. Az hava with est at substantia, tures circumiantes norem unat accidentia. In has duo pugilez unat et ilitigantes certa recumiantes norem unat accidentia. In has duo pugilez unat et ilitigantes certa reines derimunt; catelagories et hopotheteo splicyimos quani praestaria mini viantes unanimal, quas Artistelete an Popue recipi, praymentia tustruli, in Percherusestia adit hostibus arrais vatatoris resistere etc.

## XIV. ABSCHNITT.

## ALLMÄLIGE VERVOLLSTÄNDIGUNG DER KENNTNISS DER ARISTOTELISCHEN LOGIK.

Wenn ich oben S. 4 sagte, das einzige Motiv einer Eintheilung der Geschichte der mittelalterlichen Logik liege mir in dem ausserlichen Maasse der beschränkteren oder ausgedehnteren Kenntniss aristotelischer Schriften, und es reducire sich der Unterschied zwischen dem Inhalte des vorigen und dieses jetzigen Abschnittes zuletzt darauf, dass man bis zum Anfange des 12. Jahrhundertes die beiden Analytiken und die Topik nebst Soph. Elenchi weder kannte noch benützte, hierauf aber allmälig auch diese Bücher in den Bereich der Erörterungen gezogen wurden, so habe ich hier nun vor Allem die Pflicht, vorerst eben iene litterarischen Daten festzustellen, durch welche die Abtrennung begründet wird. Es muss nemlich für diesen ganzen Abschnitt, mit welchem wir in die bewegte Zeit Abalard's eintreten und bis zum Schlusse des 12. Jahrhundertes fortschreiten, zunächst der Umkreis des logischen Materiales, aus welchem die zahlreichen Controversen dieser Periode entsprangen, vor Augen gestellt werden, d. h. wir müssen nachweisen, dass und wie man allmälig theils zur Kenntniss der gesammten schriftstellerischen Leistungen des Boethius, welcher ja das ganze Organon übersetzt hatte, gelangte, und theils neue Uebersetzungen der genannten Bücher anfertigte, um erst hiernach berichten zu können, welcherlei Thätigkeit sich unterdessen auf diesem successiv erweiterten Boden entwickelt habe.

Dass jene angegebene Beschränkung bis zum Anfange des 12. Jahrin, wirklich bestanden habe, mag nus sowohl durch die im vorigen Abschnitte (Anm. 98, 156, 183, 196, 209, 253, 258, 277, 288, 310, 330, angeführten positiven Notizen, als auch durch den vollständigen Mangel irgend einer enlegegenstehenden Andeutung vielleicht ab bewiesen gelten. Gerade je mehr wir aber für diese vorige Periode die Kraft des "Beweises aus dem Sülischweigen" für uns in Anspruch nehmen"),

<sup>1)</sup> Die Moglichkeit illerüings, dass durch neue Entdeckungen in irgend einer Billiofthei entgegenatehende Notieren zu Tage gefordert werden können, boll hiemit nicht verzeint werden; aber dennoch wurden Solches nur isnitzte Fälle sein, welche auf den Betrieb der Logik im Ganzen kienen Eniffuss ausgefaht hätten, denn am die allgemeine Haltung der Logik zu erkennen, scheinen die his jetzt zugänglichen Quellen hätznreichen

desto sorgfältiger haben wir auch die vereinzelten und gleichsam üherschüttelen Spuren beachtet, in welchen von einer hestimmten Zeit an jenes Stillschweigen gebrochen wird. Der Wendepunkt liegt nemlich in dem Bekanntwerden der Analytiken und der Topik nehst den Sophikt. Elmecht ?), und wenn dassehe auch noch so leise und allmälig stattfand, so lässt sich wohl erwarten, dass eine selbst noch fragmentarische Kenntniss dieser Hauptwerke des Aristoteles nicht ausser Zusammenhang mit dem nun reicheren und mannigfaltigeren Betriebe der Logit stehen werde.

Schon eine auf das Jahr 1128 gehende Nachricht, welche dahin Schon eine auf das Jahr 1128 gehende Nachricht, welche dahin Schon eine auf das Gehende dass dem Griechischen übersetzte mehr zu der Schollen das Gehende dass dem Griechischen übersetzte mehr zugleicht mit eine Ommel zugleicht mit eine Ommel zugleicht übersetztatung der neulichen Becher gehabt habe 3), betrifft, wie man sicht, eben jene Werte, welche in der Trührere Periode unbekannt und unbenützt gewesen waren, und sowie einerseits zu beachten ist, abs der Berichterstater, welcher selbst dem 12. Jahrt. angehört, das Vorlandensein der hoechtanischen Übersetztung jener Böcher kannte, dem eine andere kann unter der "Illeren" nicht gemeins ein — so ist anderzeits elenso klar, dass jener Jacobus die Existenz dersellen nicht wusste und ehen hieleurch zur Anfertigung seiner eigenen Übersetzung veranlasst worden war. Der örtliche Boden aber, welchem diese heiderseitigen Momente angehören, ist Italien.

<sup>2)</sup> Jourdain hatte in seinen Recherches critiques wohl nur die Aufgabe, die im Mittelsiter nen entstehenden Uebersetungen zu nutersuchen, und er koante diesen Umschwung, soweit er die Kenntisis des Boethlus herifft, unherücksichigt lassen, aber auch für jenen seinen eigentlichen Zweck sind ihm entscheidende Stellen (s. nuten Ann. 14, 19, 26 ff.) entgemen.

<sup>3)</sup> În ciaer Sulle hei Robert de Monte, Chronice ad om, 1128, h. Perts, Monnen, Vill., p. 485, hemetrik im Fortsetter (d. h. "alio mansut", aben nate Perti's Angaba, chend, p. 293, gleichfalls am dem 12. Jahrh.) Folgendes: Jacobus Clericus de Venecis transtulist de grazos in alisium quotadom librar stritottile et commentatus est, scilicet Topica, Anal. priores et pateriores et Elenchos, quamsis antiquior translatio supre essedien librar sharkerite.

<sup>4)</sup> Consin (Ouer, inédits d'Abelard, p. l. fl. und auch Fragm. d. phil. du magen âge, Par. 1855 p. 56 fl.) irrt gânzlich und schliesst ana den sogleich zu erwähnenden Stellen Abâlard's nur uach dem änsserlichen Wortlaute, ohne den lübalt der logischen Erörterungen zu herücksichtigen.

Abael. Dialect, b. Courin, Ouer. ined. p. 200.: in Physicis et ... in his libris, quos Metaphysica vocat, exsequitur (sc. Aristoleles); quae quidem opera ipsius nullus adhuc translator latinae ilinquae aptavit.

von Aristoteles nur die Kategorien und d. interpr., von Porphyrius die Isagoge, von Boethius aher seien in Gebrauch d. divis., d. diff. top., syllog. categ., syllog. hypoth. 6); ausserdem führt er auch einmal eine Bemerkung aus Sophist. El. ausdrücklich nur mittelbar aus Boethius an 7). Während also Abalard, wie sich von selbst versteht, aus jenen schon öfter (vor. Abschn. Anm. 253, 258, 277) herührten Stellen des Boethius (Abschn. XII, Anm. 77) genau wissen musste, welche Bücher Aristoteles geschrieben habe, hekennt er hiemit wohl völligst unzweideutig, dass er die Uehersetzungen der Analytiken, der Topik und Soph. El. nicht benützen konnte. Aber mehr dürsen wir auch aus diesem Bekenntnisse nicht schliessen, als dass dem Abalard iene Hauptwerke des Aristoteles nicht zur Hand waren, weil dieselben überhaupt unter den recipirten Schriften (man beachte die Ausdrücke "usus cognovit" und "in consuctudinem duximus") sich nicht befanden; d. h. wir sehen, dass man damals in Frankreich an all jenen Orten, in welchen Abalard sich umhertrieb oder in welchen man überhaupt sich mit Logik beschäftigte, kein Exemplar des wirklichen Textes jener Bücher besass; denn hätte man solche besessen, so würde der logische Eifer jener Zeit sie gewiss ans Tageslicht gebracht haben. Hingegen bleibt dabei die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass anderweitig Einzelnes aus jenen Schriften dennoch zur Kenntniss des gelehrten Publikums gekommen sei, und wenn sich auch nur eine einzige Angabe fände, welche nachweisbar aus keiner anderen Quelle, als aus Einem jener Bücher geschöpft sein könnte, so wäre der Beweis geliefert, dass irgendwie anderswoher vereinzelte Daten aus den Analytiken und der Tonik in die Atmosphäre der Logiker Frankreichs transspirirten. Den Nachweis aber, durch welche Männer und auf welche Weise Solches geschehen sei, möge man uns nicht auferlegen; es ist unmöglich, ihn zu führen, ja nicht einmal die örtliche Quelle können wir bezeichnen.

Nemlich dass zur Zeit Abälard's Einzelnes aus jenen bis dahin unbenützten aristotelischen Schriften zur Kunde gekommen war, können

 Dialect. b. Cousin p. 258.: Sex autem sophismatum genera Aristotelem in sophisticis elenchis suis posuisse, Boethius in secunda editione Periermenias commemorat (Boeth. p. 337.).

<sup>6)</sup> Elend, p. 228: Confdo, .... non pouedrox sel minore me praestiturms elevantiare prespetitore munimente, quom illi praestierant, quo la intermon celevat studiosa doctrina. .... Sunt autem trex, quorum septem codecina omnis in har est edequestia ŝatina armulur. Articiosi: sem docu Satinus, Preediciamentorum curi reducirio de quintera de la constanta de la cons

wir gerade aus Abalard selbst, und zwar nicht hloss an Einem Punkte. sondern an mehreren erweisen. Abalard hemerkt einmal bei Besprechung der Definition des genus 8), dass unter Umständen auch das Individuum Pradicat sein konne, wie z. B. in dem Satze, "hoc album est Socrates" oder "hic veniens est Socrates", eine Erwägung, welche man vergehlich in sämmtlichen Commentaren des Boethius sucht, wohl aber mit wörtlicher Uebereinstimmung jener Beispiel-Sätze in der ersten Analytik findet; und eben von dort aus muss diese Notiz auch zur Kenntniss mehrerer anderer Logiker gelangt sein 9). Ferner herichtet Abälard, dass "Viele" das Wesen der Definition lediglich in die Angabe der Oualitäten verlegen 10), und wollte man auch sagen, es sei diese Ansicht nur eine extreme Folgerung aus einer längst bekannten Stelle 11), so führt uns ein Zeitgenosse Abalard's durch die Formulirung jener Ansicht auf die wahre Quelle derselben, welche uns nur in der aristotelischen Topik begegnet 12). Sodann auch bedient sich bei der Controverse über die Universalien Abalard einer Ausdrucksweise (nemlich universalia "appellant in se"), welche nur dann erklärlich ist, wenn wir annehmen, dass der Grundgedanke jener Stellen der zweiten Analytik, in welchen Aristoteles über κατά παντός und καθόλου handelt (Ahschn. IV. Aum. 132 ff.), irgendwie in den Schulen ruchbar geworden sei 13); und ebendahin dürste gehören, dass man mit der grammatischen

<sup>8)</sup> Glossae in Porph. ebend. p. 360.: videlut esse falsum, quod individua de una solo praedicentur, cum noe individuum Socrates de pluvibus habeal praedicari, s, hoe album est Socrates", "hie eccines est Socrates". Die entsprechende Stelle des Aristoteles ist Anal. pr. 1, 27 (in der Uebersetzung des Boethins p. 490.).

<sup>9)</sup> Dass die Sache zu einer üblichen Schulcontroverse Veranlassung gegeben habe, ersehen wir ams Joh, Saresb, Metolog. It, 20 (p. 110. ed. Giles): Hoc enim ez opinione quorundam sensisze visus est Aristoteles in Analyticis dicens (folgt jene Stelle selbst).

<sup>10)</sup> Dialect. p. 492.: Unde multi, cum significationem substantiae huius nominis quod est "homo" agnoscant nec qualitates ipsius satis ez ipso percipiant, tantum propter qualitatum demonstrationem disfinitionem requirunt.

<sup>11)</sup> Arist. Cat. 5. (s. Abschn. IV, Anm. 476.); bei Boeth, p. 138.

<sup>12)</sup> Der Verfasser der Schrift De generibus et speciebus, welche Cousin mit Unrecht dem Abhard muschreibt (6. unten Ann. 48. n. 148.), sagt p. 541 f.: Cancedant omnes, species ex differentisis sonaiere... dicunt, omnes differentiae sen qualitäte etc. Diess Lettere konnie in solch pointirer Form une an Arist. Top. VI, 5, 144 a. 15 fl. (d. h. ans der dortigen Evotrerung aber die Definition, womit dann softere Seitene dendu VI, 2, 122 b. 16. n. 6, 125 s. 26. betreinstimigieren retryprengten Nulizen gebort haben, welche nan zur Vermehrung der Schalpioners versprengten Nulizen gebort haben, welche nan zur Vermehrung der Schalpioners der Schalpioners

<sup>[13)</sup> Yon Abstrå's, Giossulee super Forphyrian gibt Ch. de Remuset (Abstrat, p. 93 E) einen Ansung, wederter vurs leider fast gänzlich ner in einer framösischen Päraphrase heeten (n. unten Ann. 293.), aber folgende Stelle enthält (e. 110); ártisler pennsit que les generar et ler explese maistiente par approfision dem wir non anch nicht wissen konen, wie Vieles hiebet inbetreiche Zagabe Rémuset; so ist doch er suthenische Anadreck, appellent in ze" derratig, dass er

Form .. to Sonoares elvas" ganz vertraut gewesen zu sein scheint, s. unten Anm. 133. Selbst aber wenn man diese einzelnen Punkte für ungenügend zu dem von uns beabsichtigten Nachweise halten wollte, da ja möglicher Weise Einzelne durch Vertiefung des logischen Denkens und ein merkwürdiges "Ingenia conspirant" ihrerseits selbstständig zu Auffassungen hätten gelangen können, welche mit aristotelischen fast wörtlich ühereinstimmen (- was zwar an haarsträuhende Unwahrscheinlichkeit gränzen würde -), so muss hingegen jeder Zweifel vollends verstummen, wenn wir sehen, dass Abalard die in der ersten Analytik vorkommende Definition des Syllogismus ausführlich in wörtlicher Uebersetzung, und zwar nicht einmal in jener des Boethius, anführt 14), und sodann in gleicher Weise den Wortlaut der darauffolgenden Stelle des Aristoteles in Einklang mit Boeth. d. syll. categ. bringt 15), sowie ihm auch bekannt ist, dass der Sprachgebrauch hezüglich des sog. Dictum de omni, welcher bei Boeth. a. a. O. sich findet, ein ächt aristotelischer ist 16); ja endlich, - was der schlagendste Beweis von allen ist -,

schlechterdings nirgend andersher entstanden sein kann, als sus einer Kenntniss der Stellen Anal, post. I, 4 ff. (bes. 73 h. 26 ff.), wo des ξν κατά πολλών dem ξν παρά τὰ πολλά gegenübergestellt wird, kurz wo das καθ' αὐτό und κατὰ παντός zum aristotelischen καθόλου sich vereinigt. Die Ansfassung des "in se" konnte ans keinem jener Bücher geschöpft werden, welche vordem his dahin dem Mittelalter bekannt gewesen waren,

14) Dialect, h Cousin, p. 305.: Syllogismum itaque in primo Analyticorum suorum Aristoteles tali diffinitione terminavit: "Syllogismus, inquit, oratio est in qua positis aliquibus aliud quid a positis ex necessitate consequitur ex ipso esse; dico autem ipso esse per ipsa contingere, per ipso vero contingere multius extrin-secus egere termini ut fiat necessarium" (n. Abschn. IV, Anm. 537.). Dasa diess nicht aus Gellius entnommen ist, zeigt sowohl der Grad der Ausführlichkeit als anch die oben (Abschn, Ylli, Anm. 58.) angeführte Stelle; ebensowenig ist Apnlejus (Abschn. X, Anm. 16.) die Quelle, denn dieser übersetzt: oratio in qua concessis aliquibus aliud quiddam proeter illa quae concessa sunt, necessario escnit, sed per illa ipsa concessa. Die Uehersetzung hingegen hei Boethius (p. 468 f.) Isutet: Syllogismus est oratio, in qua quibusdam positis aliud quiddam ab his quae posita sunt ex necessitate accidit co quod haec sunt; dico autem co quod haec sunt propter haec accidere, propter haec vero accidere est nullius extrinsecus termini indigere ut Aut necessarium. Es ist sogar die bei Abalard vorgeführte Uehersetzung besser als iene des Boetbins.

15) Ebend. p. 307.: Horum autem Aristoteles alios perfectos, hoc est evidentes per se, esse dixit, alios imperfectos, id est non per se perspicuos. "Perfectum autem, inquit, dico syllogismum, qui nullius allerius indigeat praeter assumpta, ut appareat esse verus", ut illi qualuor quos in prima figura ipse disponit; "im-perfecium vero, quod (zu lesen qui) indiget aut unius aut plurium", ut suol omnes illi quot ipse in secunda et tertio figura posuit. Die Uebersetzung jener Worte bei Boethius (p. 469.) lautet: Perfectum vero voco syllogismum, qui nullius alius in-diget praeter ea quae sumpla sunt, ut appareat necessarium; imperfectum vero, qui indiget out unius aut plurium etc. Die Stelle des Boeth, d. syll, cat. II, p. 593. ist oben, Abschn. XII, Anm. 135., angeführt.

16) Ebend. p. 313 .: Illud tamen notandum, quod aliis verbis in regulis syllogismorum uni sumus quan farioleles; pro en annue quod disrinus, ndiud de alio verbum (zu lessen universo) praedicari", ipse ponti, nomi alti ineste"; pro e quod disrimus, pantioliler remoreri", ipse dioi, punti initi ineste"; pro e vero quod disrimus, puntirolilier remoreri", ipse dioi, punti initi ineste"; pro e vero quod disrimus, particulariter praedicari" vel "remoreri", ipse usus est "alicui your aizimus "particulariter praedicari" vel "remoerit" ipse uius est "alieni inesset" vel "non inesse". Die Stelle der Anslytik (in des Boeth. Uchervetzung p. 468.) s. Abschn. IV, Aum. 538., jene des Boeth. d. syll. cst. s. Abschn. XII, Ann. 132.

es kennt Abalard iene aristotelischen Syllogismen, deren Prämissen sog, modale Urtheile, d. h. Möglichkeits- oder Nothwendigkeits-Urtheile oder Combinationen derselben mit Urtheilen des Stattfindens sind (s. Abschn. IV, Anm. 559-578); aber eben die Art und Weise ist zu beachten, in welcher er einige Proben solcher Schlüsse anführt 17), denn einerseits leuchtet ein, dass er sie doch nur unvollständig und gewiss vom blossen Hörensagen kennt, und andrerseits ersieht man, dass dieselben irgend in Schulen bereits geläufig gewesen sein müssen, indem sie nicht wie bei Aristoteles mit blosser Buchstahen-Bezeichnung, sondern in den aus Boethius (d. sull. cat.) üblichen Beispielsworten angeführt werden. Ist aber somit unumstösslich nachgewiesen, dass, während man keinen lateinischen Text iener betreffenden Bücher des Aristoteles besass, man doch einzelne Hauptpunkte der ersten Analytik kannte, so erhalten nicht bloss iene anderen vorhin erwähnten Einzelnheiten eine hestärkende Beleuchtung, sondern wir können auch nur auf diese Weise noch eine weitere Stelle des Abalard richtig und vollständig verstehen, in welcher derselbe sagt, er wolle über die mangelhaft behandelten vier letzten Kategorien keine ergänzenden Erörterungen hinzufügen, um nicht etwa in Conflict mit aristotelischen Schriften zu kommen, welche in lateinischer Sprache nicht vorhanden seien 18); d. li. der Grund seiner Vor-

18) Ebond. p. 309.: De contrarietate autem in vi praedicamentarum nikili omino in textu Praedicamentarum, quem habemus, determinavit (rc. Aristateles), horum seziicet: Quanda, Ubi, Sitas, Habere. Nee nos quidem quod autearitas indeterminatum reliquit, determinare praesumemus, ne farte alist eius operibus, quoe
alians non norti elequuntia, exattrarii reprienum. (Ygl. Aum. 344; dass aber die

<sup>17)</sup> Ebend, p. 319 f.: Continuit autem aliquanda madales (s. Abschn. XII. Anm. 119.) enuntiationes simplieibus aggregari in modis suprapositarum figurarum, sieut in Analyticis suis Aristoteles ostendit; in prima quidem hoc modo ...omne sustum passibile est esse bonum, omnis virtus iusta est, omnem igitur virtutem passibile est bonam esse"; similiter et necessarium et verum per modos singulos (Abschn. IV, Anm. 565 ff.); sie quoque et in seeunda figura contingit; si quis enim istas concedat , nullum malum possibile est esse bonum, omne iustum passibile est bonum esse", huic quoque non cantradicet ,,nullum iustum est matum"; idem in eeteris modis accidit (ebend. Anm. 571.); tertiae quoque figurae sic adiunguntur: ,,omne banum possibile est iustum esse, amne bonum virtus est, quandam igitur virtulem possibile est iustam esse"; sic et in eeteris (ehend. Anm. 572.). Videntur quoque syllagismi ex solis modalibus veraciter componi; si quis enim dicat "onne quod possibile est mori possibile est vivere, onnem autem hominem possibile est mori, omnem igitur kominem possibile est vivere", recte primum primae figurae modum perfecisse videtur (ebend. Anm. 559.). Eino so bestimmt formulirte Angabe einor salchen Combinationsweise durch die drei Figuren hindurch konnte unmöglich aus jener leison und unbestimmten Andeutung entstehen, welche einmal Boethius (d. syll, hypoth. I, p. 613.: Quae cum ita sint, si hace eadem ratio ad contingentes el necessarias referatur, idem in necessariis el contingentibus invenitur) über das blosso Vorbandensein solcher Syllogismen gibt, sondern das Ganze beruht auf einer wenigstens fragmentarischen Kenntniss der ersten Analytik, welche ja anch Abalard selbst als Quelle bezeichnot. Dass aber dergleichen in den Schulen violleicht nur zur Erklärung des Buches d. interpr. beigezogen wurde, liesse sich etwa daraus schliessen, dass Abiderd nomittelber fortfehrt: Tales namque etiom syllogismos, qui videliect ex solis modalibus componuntur, Aristoteles disposuisse invenitur; ut enim astenderet, quod id quod futurum est necesse est fiers, tale praemisit argumenium in prima Periermenias: "quod fulurum est, nan potest non fieri, quad autem nan potest non fieri, impossibile est nan fieri etc." (d. b. Baejh. ad d. interpr. p. 365.).

sicht liegt darin, weil er nicht wissen zu können glaubte, wie Vieles etwa aus anderweitigen nicht recipirten Büchern des Aristoteles in sporadischer Weise ruchbar geworden sei, und er sonach die Möglichkeit einer ihm unlieben Berichtigung durch Andere scheute.

Man hatte also zur Zeit Abalards schon Einzelnes aus den bis dahin unbenützten logischen Quellen kennen gelernt, und zwar, wie wir sahen, durchaus nicht ausschliesslich durch die alte boethianische Uebersetzung, sondern auch durch neue Uebertragungen. Die Belege aber für die Richtigkeit dieser Thatsache begegnen uns von Schritt zu Schritt reicher und intensiver. Sowie wir nemlich gewiss nicht irren, wenn wir auch das Aufkommen von Fragen und Controversen, welche die Genesis des Wissens betreffen (s. unten Anm. 79 f.), auf eine Kenntniss einiger Kernstellen der zweiten Analytik reduciren 19), so führt uns eine noch hestimmtere Notiz sellist auf einen einzelnen Mann und zu einem chronologischen Anhaltspunkte, indem Adam von Petit-Pont (Näheres über ihn unten Anm. 440 ff.) es war, welcher offenbar mit eben jenen aristotelischen Hauptwerken sich beschäftigte und hesonders die erste Analytik in einer i, J. 1132 verfassten Schrift verarbeitete ("expressit"), wobei er sich einerseits ein Verdienst durch Erweiterung der logischen Quellen erwarb, andrerseits aber durch die Schwierigkeit seiner philosophischen Sprache manchen Tadel zuzog 20). Hiedurch aber gewinnen

hier noch vermiedene Ergänzung alsbald von Gilbertus Porretanus wirklich beigebracht wurde, werden wir unten seben, Anm. 488 ff.).

<sup>19)</sup> Die Schrift De inteffeeibur, welche nicht, wie mas narichtig glaubte (s, unten Ann. 416.), von Aballand sabatt, sondern von eiemen Schiefen and Ashinger desselben berrührt, bespricht die Begriffe sensur, imoginatie, zeistimzeit, zei

<sup>20)</sup> jós, Sarris, Metal. 11, 10, p. 50. (et. Giles) sagt zunschaft über diesen Aben: Diese de magistram Adma, constraint sirven ingens et. quidquei dai sentiant, mularum hiterarum, qui Aristoleli pras cetera rinambebat, femiliaristem citati, mularum hiterarum, qui Aristoleli pras cetera rinambebat, femiliaristem citati incamber" cibilità prastratori construction de la construcción de la cons

wir anch das Resultat, dass Abalard sein umfassendes Werk über Logik noch vor d. J. 1132 (— woferne diese Jahreszahl richtig überliefert ist —) ausgearbeitet haben muss, denn ausserdem hätte er Adam's Schrift sieher erwähnt und benützt.

Somit ist es nus nicht auffallend, wenn Gilhertus Porrelanus (s. üher ihn unten Anm. 455 ff.) auf die Analytik wie auf ein bereits cursirendes Buch verweist 21), und die Notiz, dass Otto von Freising, der lheologische Anhänger Gilbert's, die Analytiken und die Topik nebst den Elenchi ziemlich als der erste nach Deutschland oder specieller nach Baiern gebracht hahe 22), ist uns gerade durch die ausschliessliche Hervorhebung iener drei Werke ein schlagender Beleg für die damalige Vervollständigung der Quellen-Kenntniss, daher wir auch unhedingt annehmen, dass Otto iene Schriften nicht etwa aus Italien oder aus dem Oriente, wohin er in seinen späleren Jahren reiste, sondern aus Paris von seiner dortigen Studienzeit her mitbrachte, denn auf französischem Boden wurden jene Kämpfe der Logik geführt, zu welchen die erweiterte Kenntniss des Aristoteles beitrug. Ob aber die hoethianische oder eine andere neue Uebersetzung es gewesen sei, welche so eine Verbreitung fand, lässt sich nicht entscheiden; in Frankreich mochte vielleicht eher Boethius ans Licht gezogen worden sein, denn ein dortiger Anonymns aus dem 12. Jahrh. kennt denselben wenigstens als Uebersetzer der beiden Analytiken 28); hingegen in Italien müssen Handschriften jener boethianischen Uebersetzungen entweder gänzlich gefehlt haben oder ausserst selten gewesen sein, da noch im 15. Jahrh, der litterarisch höchst gebildete Leonardus von Arezzo behauptet, Boethius habe

einer Haodschrift von St. Victor an: Le "De arte dialectica" fut composé en l'année 1132, c'est ce que nous apprend le titre "Anno ucxxxu ab incarnatione Domini céllus liber Adam de arte dialectica."

<sup>21)</sup> Gilb. Porr. d. sex princ. c. 7 (Arist. Opp. latine, Venet. 1552, Vol. 1, fol. 34.1: El quidem de principiis hoec dicta sufficient, reliqua vero in co quod de Analyticis est quaerantur volumine.
22) Roderich, d. qest. Frider. II, 11. (ed. Urstis. p. 513.): Litterali scientia

non unellocitier aut valgeritier instructus (cr. Olio) inter epistospus Alemanias exterprimas set inter primos Alebbart, innolum, ut protein sarce paginas expesitiones, cuius secretii et sententiarum obditis prospoliboti, philosophicerum et Aristoletiorum bibirorum subilisticam in Topicis, Amphiesi adque Elecabis fere primas notaris faubus apportaverii. Wahrscheinlich liegt hirrin anch die Quelle poer Hoodschriften, welche in der Basiet Ausgebe des Boellins bentuis wurden (combict wie Amerwelche in der Basiet Ausgebe des Boellins bentuis wurden (combict wie Amerwelche in der Basiet Ausgebe des Boellins bentuis wurden (combict wie Amerwelche in der Basiet Ausgebe des Gegend), dem nus Italiem waren für jene deri Werke schweitlich Handschriften zu hekommen, s. Ann. 24.

<sup>22).</sup> Aus einer in Mançon besindlichen Handschrift des 12. Jubrh. veröffenschen Reuseisen, Ropperis zur ir Michilaftques etc. Pr. 1811, p. 940 f. deie Meine metrische (bhrigens unbedeutende) Schrift ührer die sieden Kinnte, woselbat betweitiglich der Logik gesagt wirdt. Diebectien... diffigiel die diesersit, Rotiosienari potent, einzest insincibilis, Genn lampas durificari Maniani haminis, ir maniani hame resolvendo binis Andechein (vgl. vor. Angelm., Ann. 255. n. untim trementat. Topica cum Silogiumis adque Hipferstätis, Diffinitionum librum cum Dirictionibus Explosicia delen sums Propositionibus. Wen wir unter den Tropsistionibus. Wenter den des sums propositionibus. Wenter des des sums den der State der S

hloss den Pophyrius, die Kategorien und d. insterpe. überestat <sup>12</sup>1), wenn daher der durch anderweiige Uebersteungen bekannte Burgundio von Pisa, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrh, den Ruhm des Aristo-teles aus der zweiten Analytis rechtlerigt und begrindet <sup>23</sup>), so dürfte derselbe wahrscheinlich entweder nur eine neu angeferzigte Uebersetzung oder sofort das griechische Original vor Augen gehabt haben.

Noch deutlicher aber und zugleich reichhaltiger sprechen die Mittheilungen bei Johannes von Salesbury, dessen schriftstellerische Thätigkeit nur drei Jahrzehnte von jener Abälard's entfernt ist (obige Anm. 20 im Zusammenhalte mit unten Anm. 535) und bereits das ganze Organon umfasst (s. Anni, 562 ff.). Zunächst erfahren wir durch ihn. dass Mehrere es vorzogen, auf cbcn jene neu erschlossenen Hauptwerke des Aristoteles nicht näher einzugehen, sondern mit Vorliebe sich immer nur noch auf die "alte" boethianische Tradition zu beschränken 26); dass dieses Diejenigen waren, welche trotz aller Berührung mit den bereicherten Zeitanschauungen dennoch über den Streit betreffs der Universalien nicht hinauskamen, werden wir unten (Anm. 56 ff.) sehen. Auch klagt Johannes ausdrücklich darüber, dass die zweite Analytik so äusserst selten in Gebrauch sei, was sich wohl durch den schwierigen Stil des Verfassers entschuldigen lasse, wobei jedoch Vieles auf Rechnung der Abschreiber oder, wie "die Meisten" glauben, die Hauptschuld füglich auf den Uebersetzer falle 27). Sowie aber aus dieser

<sup>24)</sup> Leon. Bruni Arretini Epist. ed. L. Mehus, Flor. 1741. L. IV, Ep. 22. (woselbst es sich um die Controverse über eine Uebersetzung der arist. Elük handelly; Nullam eini Boetii interprotisionen habemus praeterquam Forphyri et Praedicamentorum et Perihermenias librorum, quos si accurate leges, etc. (Leonardus v. Arezzo

war geboren 1369, starb 1444).

<sup>25)</sup> Job. Sareh. Metal. Nr. 7. (p. 163. ed. Giles): Pail outen (sc. liber postrierum Analptirom) apud Perspiciticos inutae auctivaliais scientia Gemanstrandi, pai Aristoletes, qui olios free omnes et fere in omnibus philosophoz superabat, jaine commune nomen abi quodem perspicitatis urur reduceria; quod demonstratione irradidersi direiplinom (vgl. Anm. 21.); ideo enin, ut alunt, in ipro somen philosophi Es int dissa debre der berbalmet. J. 1149 verstenbene, ruirst dieser Numena (a aber ita Savigary, Gesch. d. R. R. i. Mittellater, IV, p. 336 F.), welcher wiederbel in Kaustalungsel geween wur und nicht Uban mehrere in den Pandekten vorkommende griechische Stellen, sondern auch vieles Theologische (vnn Chrystostomen, Basilias, Jab. Damseezum) und den Nemeistein d. nat, hom-theresteis; moğlich wire ja, dass ar selbat eine Uebarsteinig der Analytik vereuchte; mit Beverfun.

<sup>26)</sup> Ebend. c. 17, p. 183.: Ceterum contra eos, qui veterum favore potiores Aristotelis libros excludunt Boethio fere solo contenti, poscent plurimo allegari. 27) Ebend. c. 6, p. 162 f.: Posteriorum vero Analyticorum subbistis quidem

J. Dond. C. D., p. 102.1.7 descrioum erbo Adaspitorium dessanderium de

Klage natürlich erhellt, dass man iene Bücher kannte, so wird hinwiederum berichtet, dass die lange vernachlässigte Topik des Aristoteles ehen damals gleichsam vom Tode erweckt worden sei 28), und an die Angabe, dass diese Beiziehung der Topik auch wieder ihre Gegner gefunden habe, knupft sich die Notiz über einen uns weiter nicht bekannten Drogo in Troyes, welcher offenbar die Topik nach dem Muster der aristotelischen bearbeitete 29). Was aber nun insbesondere die Entstehung neuer Uebersetzungen betrifft, so folgt allerdings aus einem Briefe des Johannes sehr wenig, in welchem derselbe sich aus Constanz Abschriften aristotelischer Bücher überhaupt und ausserdem wegen möglicher Unzuverlässigkeit des Uebersetzers auch die Hinzufügung von Noten erbittet 30). Hingegen von grosser Wichtigkeit ist, dass er eine Stelle sowohl in der boethianischen Uebersetzung als auch zugleich in der "neuen" anführt 31), und sowie diese letztere sich durch grössere Wörtlichkeit unterscheidet, so hatte sich Johannes üherhaupt eine ganz bestimmte Ansicht bezüglich der Uebersetzungen gebildet (nemlich nur wenn dieselben sich so enge als möglich nach einem festen Gesetze au das Original anschliessen, sei ein Verständniss möglich, welches vor ieder Einseitigkeit durch eine "ratio indifferentiae" bewahrt bleibe), und er sagt, es habe dieselbe damals durch einen der beiden Sprachen kundigen Griechen aus Severinum, d. h. aus Szöreny in Ungarn, ihre Bestätigung und Empfehlung gefunden 32). Jene ratio indifferentiae selbst nun berührt uns hier noch nicht, sondern dieselbe wird sich uns in

29) Ebend. IV, 24, p. 181.: Salis ergo mirari non possum, quid mentis habeant, si quid tamen habeant, qui haec Aristotelis opera carpunt. ..... Magister Theodoricus, ut memini, Topica non Aristotelis, sed Trecassini Drogonis irridebat, eadem tamen quandoque docuit; quidam auditores magistri Roberti de Meliduno (s. unten Anm. 453 f.): librum huno fers inutilem esse calumniantur.

30) Epist. 221. (II, p. 54 f. sd. Giles): libros Aristotelis, quos habetis, mihi facialis exscribi .... precor etiam iterata supplicatione, quatenus in operibus Ari-

stotelis, ubi difficiliora fuerint, notulas faciatis, eo quod interpretem aliquatenus suspectum habeo, quia licet eloquens fuerit alias, ut saepe audivi, minus tamen fuit in grammatica institutus.

31) Metal. II, 20, p. 108.: ,,Gaudeant", inquit Aristoteles, ,,species, monstra enim sunt" (so bei Boeth. p. 537.), vel secundum novam translationem ,,cicadationes emim sunt, aut si sunt, nihil ad rationem." So erscheint der Unterschied der Uebersetzungen an dem Worte τερετίσματα in der bekannten antiplatonischen Stelle des Aristoteles (And. post. 1, 22, s. Abecha. III, Anm. 66.), in deren Anfahrung wir wieder eine Bestatigung dafür erkennen, dass gerade derartige pointire Wendengen leichter in Uninsif kame.

32) Ebend. III, 5, p. 135.: Satis enim inter cetera, quae translationis arctis-

sima lege a Graecis tracta sunt, planus est (sc. Aristotelis liber Topicorum, s. oben Aum. 28.), ita tamen ut facile sit auctoris sui stilum agnoscere, et ab iis dumtaxat fideliter intelligatur, qui sequantur indifferentiae rationem, sine qua nemo unquam nec and nos nec and Graecos, sicul graecus interpres natione Severitumus dicere sonsueverat, Aristotelem intellesit. Da wegen der Bezeichnung "graccus" nicht an St. Sever in Frankreich gedacht werden kann, so scheint nur jenes Severinnum in Ungarn übrig zu bleihen,

<sup>28)</sup> Ebend. III, 5, p. 135.: Quum itaque tam evidens sit utilitas Topicorum, miror quare cum aliis a maioribus tamdiu intermissus sit Aristotelis liber, ut omnino aut fere in desuetudinem abierit, quando aetate nostra diligentis ingenii pulsante studio quasi a morte vel a somno excitatus est, ul revocaret errantes el viam veritalis quaerentibus aperiret.

die Darstellung der Logik des Johannes von Salesbury verflechten (Anm. 574 ff.); wohl aber gehört hieher, dass derselbe im Zusammenhange hiemit auch noch einen zweiten Uebersetzer (zwar gleichfalls ohne Nennung des Namens) erwähnt, welchen er in Apulien kennen gelernt halie 33). Wenn aher, wie diese wichtigen Stellen bezeugen, im byzantinischen Reiche und durch Griechen in Unteritalien die Entstehung neuer Uebersetzungen gefördert wurde, und Solches zur Kunde der Logiker in Paris oder in England kam, so lage hier eine erste, wenn auch vorübergehende Spur eines Einslusses aus der Zeit der Anna Comnena vor (s. folg. Abschn.). - Endlich mag noch, gleichsam zum Ueberflusse, erwähnt werden, dass bei Johannes neben Citaten, welche völlig wörtlich mit der Uebersetzung des Boethius ühereinstimmen, sich auch solche finden, welche wenigstens als ungenau bezeichnet werden müssen, woferne sie nicht von vorneherein anderswoher geschöpft sind 34).

Ist hiemit hinreichend bewiesen, dass die Kenntniss der logischen Quellen schon vor der schriftstellerischen Thätigkeit Abälard's wenigstens in Einzelnheiten bereichert wurde und dann allmälig bis zur Zeit des Johannes von Salesbury sich vervollständigte (für letzteres werden sich uns noch manche einzelne Belege ergeben, s. Anm. 78, 219 f.). so kennen wir nun das entscheidende Moment, aus welchem damals ein nach Intension und Extension gesteigerter Betrieb der Logik hervorgehen musste. Eine mitwirkende Macht jedoch lag für jene Zeit hiebei durch ein erklärliches Wechselverhältniss in der dogmatischen Theologie, denn sowie schon dem Scotus Erigena und dem Roscellinus gegenüber die Orthodoxie auch in logischen Fragen auf ihrer Hut gewesen war, so zog man im gleichen Interesse ietzt, als die Dialektik lehhafter und selbstständiger eigene innere Kämpfe zu durchleben begann, auch Manches aus der theologischen Rüstkammer hervor, damit im Streite der logischen Parteien das Dogma unbefleckt bewahrt bleibe, wobei, da die streitenden Dialektiker sämmtlich Kleriker waren, es nicht fehlen konnte, dass nicht auch dogmatischer Inhalt in die Logik hinüberspielte. Vor Allem war es die Trinitätslehre, welche ja schon früher bei dem Auftreten des Roscellinus sich geltend gemacht hatte, nun aher in verstärktem Maasse auch positiv einzugreifen begann, und die Geschichte der Logik ist hier in dem Falle, ein theologisches Produkt berühren zu müssen, welches durch eine gewisse Formulirung logisch-ontologischer Grundsätze in jener Zeit in den Controversen der Dialektiker mitwirken konnte. Es ist diess Pseudo-Boethius de trinitate, wobei natürlich nicht ohne Einfluss war, dass man gerade den Boethius, den Repräsentanten aller Logik, für den Verfasser hielt 35). In eben iener

<sup>33)</sup> Ebend. 1, 15, p. 40.: non pigebit referre nec forte audire displicebit, quod a graeco interprete et qui latinam linguam commode noverat, dum in Apulia morarer, 34) Zu ersteren gehören Metal. II, 15, p. 86. (Top. I, 11, bei Boeth. p. 667.)

und II, 20, p. 110. (Anal. pr. l, 27, b. Boeth, p. 490.), zu letzieren II, 9, p. 76. (Top. I, 11, Bonth. p. 667.), II, 20, p. 100. (Soph. El. 22, Boeth. p. 750.), III, 3, p. 126. (Top. 1, 9, Boeth. p. 666.).
35) Ich sage "Pseudo-Boethius"; ds ich jedoch den Theologen die Fürsorge

Zeit nemlich, d. h. seit Ahālard 30), hāufen sich die Anführungen aus jenen vier Büchern über die Trinität, und Gilbertus Porretanus hegleitete dieselben mit einem umfangreichen Commentare, so dass es kaum mehr möglich war, in den betreffenden Fragen sie zu umgehen. Hauptsächlich aber gehören bezüglich eines Einstusses auf die Logik jene Axiome hieher, welche der Verfasser am Anfange des 3. Buches an die Spitze stellt, um aus ihnen im weiteren Verlaufe seine Beweise aufzubauen. Dieselben 37) beziehen sich nach Vorausschickung einer Definition der communis conceptio auf den in der Theologie üblichen Unterschied zwischen Essenz (οὐσία) und Existenz (ὑπόστασις), da zu letzterer noch die Form des Seins hinzukommen müsse und bei ihr hiedurch ein Theilhaben eintrete, sowie die Möglichkeit eines Ansichhabens sich ergebe. was sodann zur Unterscheidung von Substanz und Accidens führt und eine Doppeltheit jenes Theilhabens begründet; dabei aber wird auch auf die Einheit hingewiesen, in welcher bei einfachen Wesen, im Unterschiede von den zusammengesetzten, die Wesenheit und die Existeuz verbunden sind, und zuletzt eine natürliche Wesens-Verwandtschaft innerhalb der entfalteten Verschiedenheit in Aussicht gestellt. Diese Grundsätze, deren theologisch-dogmatische Verwendung uns hier nicht berührt, wurden bald auch von Dialektikern als "regulae" neben anderen "auctoritates" citirt, und in ontologischen Punkten mochte mancher Logiker von vorneherein sich hüten, gegen diese Axiome zu verstossen, da ausserdem bedenkliche Consequenzen bezüglich der Trinität hätten droben können. So kam es, dass hierin nicht etwa bloss die Logik auf Theologie reicher angewendet wurde, sondern auch dogmatische Momente direct den Betrieb der ontologischen Seite der Logik beeinflussten,

Ein eigenthümliches Verhältniss liegt in dieser Einmischung allerdings, und es ist merkwürdig, wie in jener Zeit, welche zu einer klaren und besonnenen Trennung der Gebiete (etwa im Sinne des Chri-

für ihre eigene Litteratur-Geschichte überlassen mms. 30 kann ich hier nur so wiel bemerken, dass jene vier Bekerr de trimitate, wie aus trihipen Gründen erhellen dürfte, nicht vor dem 9. Jahrh. entstanden sein können. Die Abhandlung vom Guit. Beuer, be Bestlich deritätunge destrimes aussetroe (Burns.) 1841. S.), hermbil auf einer zu wenig umfassenden Kenntniss der einschlögigen mittelatterlichen Litteratur.

<sup>36)</sup> Z. B. Introd. ad Theol. 1, 25, p. 1039, Amboes.

stian Thomasius oder des Pierre Bayle) natürlich nicht befähigt war, dennoch die Incommensurabilität der theologischen und der logischen Wahrheit ausgesprochen wird, während man das Unvereinbare gleichzeitig betrieb. Ja gerade Abalard selbst, der Peripateticus Palatinus. gibt hiefür das beredteste Zeugniss, wenn er sagt, dass den Logikern oder Peripatetikern Gott unbekannt bleibe, da dieselben Alles unter irgend eine der zehn Kategorien unterbringen. Gott aber unter keine derselben fallen könne 38), und während diess noch als der allgemeine von Augustinus her übliche Standpunkt der Theologie gelten könnte (vgl. Scotus Erigena, vor. Abschn., Anm. 120 f.), spricht Abalard eben betreffs der Trinitätslehre am deutlichsten aus, dass die Dialektiker oder Peripatetiker die gefährlichsten Feinde derselben seien 39), da sie auf dem Standpunkte der Logik aus der Wesens-Einheit der drei Personen auf individuelle Einheit und umgekehrt aus der Verschiedenheit der Personen auf Verschiedenheit ihres Wesens schliessen 40). Uud in der That verträgt sich der aristotelische Begriff der individuellen Substanz nicht leicht mit dem Dogma der Trinität, so dass strenge genommen alle Logiker, welche an Aristoteles sich anschlossen, dem Vorwurfe der Ketzerei nicht entgehen konnten.

So ist es erklärlich, wenn Petrus Lombardus, während er den Zusammenhang des Trinitäts-Streites mit der logischen Parteispaltung bezeugt, zugleich jede Anwendung der Logik auf jene Haupufrage der Theologie abweist <sup>4</sup>1), oder wenn sein älterer Zeitgenosse Bernhard

<sup>38)</sup> Most. Theol. Christ. III, 3, p. 1271. (b. Mastere, Thee, nor, Anock. Vol. Vyloud adem IIII grouped destires startify; qui mazimi intelnetual topices; illum summum malestatuse, quam signishun dessu esse profitebute, coinius auni non auni dilingere auti control dessu estatute est

<sup>39)</sup> Ebend. c. 1, p. 1242: Supra universos autem inimicas Christi, tom haerritico quam induces ries qualitis, subditus fidom sonates trimitatis perquivant et acutim arquendo contendunt professores dialecticas, seu importunitas suphistarum, quos verborma aquine catque sermonum insudatione boates care Halo irrietación inducta ... Scimus quidem, a Peripateicia: quos nune dialecticos appellumus, nonnullas et maximas haerces este represasa etc.

<sup>40)</sup> Ebred, c. 2, p. 1266; Oso in loco granissimos et difficillimos dialectivo-rum quaestions contrant; hi quipe ex muitat estantica trinilatam personarum impussant ac rursus ex disersitate personarum identificatem exembles oppusanse laborant. Herum daque obtecidense primum posamus, postes diabelmusu, vorant una Ablated dreiundzwanzig aus der Logik entommene Einwände gegen die Trinitat aufzahlt, um sie hermach theologisch zu widerlegen.

<sup>41)</sup> Petr. Lomb Sent. J. 19, 9. (f. 27: et. Rail, 1516); Videtur tanen miti ap para eccipi, cam ai (te. Augustimu) jumbatani et dommure thi propotatis et aprateiulare"; nos iia hare acepii, cam de de dicatare, sit acepisatur in philosphic dicepina, aed per similatulminen corem, quoe a philosphic direntare, locatus est; sicu tit commune et universale dicitur quad praviotarbe de piuribus, particulare cere cei indivibum quad de uno solo, ita hie exessita deine dicta et universale, quia de omnibus personi simul et de inquiti separatin dicitur, particulare sevo sinal quantilla personis simul et de inquisi separatin dicitur, particulare sevo sinal quantilla personarum, quia net de aitis communifer net de alique dicisum singu-

von Clairvaux (geb. 1091, gest. 1153) sich offen als Feind der Dialek- , tik bekennt 42). Ja auch der hervorragendste Vertreter jener Richtung, zu welcher die eben genannten gehören, Hugo von St. Victor (geb. 1097, gest, 1141), steht eigentlich völlig ausserhalb jener reichhaltigen Bewegung, welche damals in der Dialektik eintrat, und sowie er auf die logischen Partei-Controversen nicht mit einem Worte eingeht, so hat für ihn auch sein eigener platonischer Realismus kein logisches Interesse, sondern nur ein psychologisch-praktisches. Indem auch er eine feindselige Gesinnung gegen die Dialektik hegte 43), scheint er selbst die allgemein zugängliche Litteratur der Logik verschmäht zu haben und über einige Stellen des Marcianus Capella, Isidorus und Boethius nicht weit hinausgekommen zu sein 44), so dass er, was den geschichtlichen Fortschritt der Logik betrifft, sogar noch unter dem Niveau Derjenigen steht, welche wir gegen Ende des vorigen Abschnittes besprochen haben; da er jedoch sowohl der Chronologie nach hieher gehört, als auch ein Hauptrepräsentant der consequenten innerlichen Auffassung der Theologie ist, so mag zum Gegensatze der bunt verschlungenen logischen Kämpfe, welche wir nun sogleich darstellen müssen, über Hugo's Standpunkt in Kürze Folgendes bemerkt werden. Nur die Stellung und Eintheilung nemlich der Logik ist es, worüber derselbe sich gelegentlich äussert, wobei das praktisch-ethische Motiv schon darin erscheint. dass die drei Hauptzweige der Wissenschaft, d. h. theoretische, praktische Disciplin und Mechanik, zur Abwehr dreier Uebel; und zuletzt die Logik um der Vollkommenheit des Sprechens willen erfunden sein sollen 45).

lariter praedicalne. Propier similitudirem ergo praedicationis unbetonium dei dizit universale de premona paraelariari est individua ... (c. 10.) Dienume enim alique differer sumero, quosioni sit differenti, at hoe non ni tilud ... qualiter differenti sono di contra individua discussi individua este partica-borate el Piolo de hausmoiri que apud philotopho, discussi individua est partica-borate enimentale del partica-borate enimentale en

<sup>42)</sup> Z. B. Serm. 3. in die Pentec. (Opp. ed. Mortene, Venet. 1567, fol. III, p. 94). Numquid quia Platonis argutias, Aristotelis versutias intellezs aut ut intelligerem laboravi? Absti inquam, sed quia testimonia tua exquisivi. Oder in Bezug sul das jungfrauliche Gebaren Serm. 3. Vigit. Natio (ebend. p. 21.): Ubi nunc Aristotelicae

subtilitatis facunda quidem sed infoecunda loquacitas?

<sup>43)</sup> De sap, an, Christi, Frot. (Opp. ed. Rothomog. 1648, foll. III, p. 303): One einem fone exputatis, quod dei rerum servinte mod ubersa servine sortal honinar? Numquid nomina est veritar? Ecce quid est quod dislectiva tod diereras et dometeras, ne deiom preversa, holder assentiar? Numquid omnen neuerast uman tid meteras, et deiom preversa, holder assentiar? Numquid omnen neuerast uman tid que sommie ana (d. h. die quinque rece) et es, que primum tysi in explosite desergia sunt, postulonis alies secientes sechienat.

Sowie aber lettstere Wissenschaft der Entstehung nach die späteste sei, orteel sie bestiglich des Unterrichtes an die erst Stelle, da die Tüchtigkeit im Sprachausdruche die Vorbedingung au allem Uebrigen sei 49, in solchem Sinne bezeichnet Hugo die logik als "ezermocionatie", weil dieselbe "de vocibus" landle 49, und er theilt sie nun in einer Weise, welche uns sehr an Scotus Erigena erianert (vor, Abscha, Anna 105), derartig ein, dass nach der weiteren Bedeutung des Wortes Jöyo alle Kundgebung des Sprachvermögens zur Logik gehört, und dieselbe so in Grammatik und logica rationalis zerfallt, welch letztere der engeren Bedeutung des Wortes Jöyo entspricht und solann im Himbicke auf die allverbreiteten Stellen des Boethius nach der gewöhnlichen Weise naher einzelheit wird 49,

Allerdings nun wäre es gewiss bequemer gewesen, in einer derartigen Schahlone die gesammte Logik von vorneherein abzuthun, und

propter inveniendam necestisiatem inventa est mechanica ..., Novisima autem omnium inventa est logica cousa eloquentica, ut sapientes, qui praedictas principale discipiinas invenliparent ei unirent, recisius versacius honestius illus trusture et disterere de illus circuts, vertus per grammationen, verecisius per discieliciona, honestius per helorivabrillot chema bistance VI, 14. (Opp. III, p. 39.), vgl. ebend. I, 6. (p. 3) II, 2. (p. 7.) III, 1. (p. 15.).

40. Didace, I., 12. (Opp. III. p. 6.): Cotrae grins reporte favend, sed necessary fail logicam quocie recursir, quosinon memo de rebu comensitude disascrep pated, sein riprius retei loquendi rationem agnorerii. Ehend, VI, 14. (p. 39): Istae ters sun official prima faventi, et opsetas propier toquentismi invente et logice, quoe cum di inventione ultima, prima launce esse debet in doctrina. Exterpt. prior, s. n. 0. c. 23, consistent est ordo servandus grinso numium comparando est eloquentia et idea expetento logica, deinde etc.
47) Didace, II, 2. (p. 1): Thisosophia dividiate in theorieum, prositiom, mechanismos prima formatical prima f

11) Diadec. II, 2. (p. 1.): "Intooppina assistatir in incoream, praeticam, mechanicam, et logicam; hae quaturo omnem continent scientiam .... Logica sermocionalis, quia de vocabus Iractals. .... Hane divisionem Boethus facit aliis verbis (folgt die oben, Abschn. XII, Ann. 16, angefoltret Stelle).

48) Ehend. I, 12 (p. b.): Logica dicitur a graceo vocabulo λόγος, quod nomen geminam habet interpretationem; dicitur emin λόγος sermo sive ratio (s. Isidor, vor. Abschn., Ann. 27.), et inde logica sermocionalis sive rationalis scientia dici potes; logica rationalis, quae discretiva dicitur, continet dialecticam et rhetoricam, logica sermocionalis genus est ad grammaticam, dialecticam et rhetoricam, et continet sub se dissertivam; et haec est logica sermocionalis, quam quartam post theoricam, practicam et mechanicam annumeramus. Excerpt. prior, c. 22. (p. 339.): Lagica dividitur in grammaticam et rationem disserendi; ..... ratio disserendi dividitur in probabilem, necessariam, et sophisticam; probabilis dividitur in dialecticam et rhetoricam, necessaria pertinet ad philosophos, sophistica ad sophistas (s. Boethius, Abscho, XII, Anm. 82.); grammatica est scientia recte loquendi, dialectica disputatio acuta verum a falso distinguens, rhetorica est disciplina ad persuadendum quaeque idonea. Didasc. 11, 29. (p. 14.): Logica dividitur in grammaticam et in rationem disserendi .... grammatica est litteralis scientia .... ratio disserendi agit de vocibus secundum intellectus. Ehend. 31. (p. 15.): Ratio disserendi integrales partes habet inventionem et iudicium (s. Boethius, Ahschn. XII, Anm. 76.), divisivas vero demonstrationem, probabilem, sophisticam; demonstratio est in necessariis argumentis et pertinet ad philosophum, probabilis pertinet ad dialecticos et rhetoricos, sophistica ad sophistas et cavillatores; probabilis disiditur mi dislecticame et rheioricam, quarum utraque integrales partes habel inven-tionem et indicium. Ebeaso ebend. III, 1. (p. 15). Die neulichen Angaben kehren in einer "Epilmen in philosophium" Hugo's wieder, welche kartlich Haureste (Hugues de Saint-Vietor, Nowe, examen de l'édition de ses oeueres, Paris 1859, 8.) herausgab, s, daselhst p, 167 ff.

es liätten hiehei auch die platonisch-christlichen Anschauungen sowie die theologische Dogmatik in ungestörter Naivetät ihre unnatürliche Allianz mit verkümmerten und verschrobenen Resten des Aristotelismus fortführen können. Jedoch der selbsteigene innere Trieh der Dialektik war ja auch schon bisher selbst innerhalb der ecclesia docens wach geblieben, und da nun, wie wir sahen, von zwei Seiten her, nemlich einerseits gerade durch den dogmatischen Streit über die Trinität und andrerseits durch sporadische und allmälig sich vervollständigende Kenntniss der his dahin unbekannten aristotelischen Bücher, eine gesteigerte Anregung eintrat, so erhob sich jetzt neben aller Mystik der Schule von St. Victor zugleich eine reiche und vielfach gespaltene Bewegung auf dem Gebiete der Logik, deren Geschichte hier nach Maassgabe der vorhandenen Quellen in eine äusserst schwierige Periode eintritt. Die Schwierigkeit nemlich liegt zunächst darin, dass die uns zugänglichen Berichte wohl vielfältig bis ins einzelnste Detail hinabreichen, aber dabei in schlechthin fragmentarischer Form uns über alle verknüpfenden Fåden im Unklaren lassen, wozu noch die Unbestimmtheit der üblichen Bezeichnung "quidam" oder des blossen Anfangs-Buchstaben des Namens eines Logikers hinzukömmt; und es wird so auch überhaupt; z. B. namentlich in Bezug auf jenes Fragment, welchem Cousin den Titel "De generibus et speciebus" gab <sup>49</sup>), die ohnediess schon missliche Untersuchung mannigfach durch litterarische Schwierigkeiten durchkreuzt: ausserdem ist mancher Berichterstatter an sich von geringerer Verlässigkeit, und wir stossen auf Widersprüche, welche in Folge des Mangels an anderweitigen Quellen nicht genügend gelöst werden können. Frägt es sich aber dann noch, wie dieses zerfahrene und lücken-

hafte Material für die Darstellung verarbeitet werden solle, so konnte ich bei der Unmöglichkei, die einzelnen (meist nicht näher bekannten) Autoren in geschichlicher Abfolge zu entwickeln, nach veilscher Swägung nur den Ausweg finden, dass ich die Zeit Ablaird's collectiv darstelle, und zwar so, dass in ähnlicher Weise wie im XI. Abschnitzt die zahlreichen Controversen nach der Reihenfolge der inhaltlichen Hauptgruppen der damaligen Logik vorgeführl werden, wobei die verschieden einem ausgedebnieren Stoff darbieten, als die Eröterungen über die insponsen von der Swigen der den von der der hen den ungen der den von der der der der begit Wahrend aber so die hervorragenderen uns bekannteren Autoren zu diese inhaltlichen Momente geknöpft werden, musste ich allerdings bievon gerade bei Ablaird eine Aussahme machen, dessen Ansicht über die Universalien doch wieder mur bei der später zu entwickelnden Charakterstikt der gesammen Dislektik Ablasya's ihre

<sup>49)</sup> Es muste cite schlime Verwirrung zur Folge haben, wenn die franzischen Gelebriem im Cossin dieses Fragment für eine Schrift Abland's hielten; II. Ritter hat bierin richtiger geurtheilt (seem wir auch seiner Vermuthung über den Antor selbst mich beipflichten können, a. naten Ann.; 146); hingegen bat, — um von Rosszeles abmeshen, welchem bei Abfassung seines Werkes der T. Band Bitter's noch nicht vorligen konten —, auch Remax und soger Reverse Bitter's Anzicht vollig ignoriet und im Anschlusse am Cousin auf jene Schrift Schlasse beit der Schrift Schlasse beit der Schrift Schlasse beit gesten aus der Schrift Schlasse beit gesten aus der Schrift Schlasse in Schlasse der Sc

genügende Fröterung finden konnte, denn von ihm allein ja besitzen wir eine fast den gamen Umkreis der Logik unfassende Schrift. Doch hielt ich eine solche Zertheilung der Controversen, soweit sie die Universalien betreffen, bier eben für das kleinste der unvermeidlichen Uebel. Nach Ablard können dann im gleicher Weise hauptsächlich Gilbertus Porretaus und Johannes von Stesburr folgen.

In Folge der oben angegehenen Gründe nahm das Studinm der Logik, abgesehen von seiner allseitigen örtlichen Verbreitung, durchweg an intensiver Schärfe und Präcision zu, und man gewöhnte sich daran, alle einzelnen Sätze oder Erörterungen durch das ganze damals zugängliche Material der Logik hindurch so genau als möglich zu erwägen und nach verschiedenen Seiten zu beleuchten, wobei allerdings, da eine eigentlich philosophische Basis gänzlich fehlte, nur eine einseitig formale Spitzfindigkeit hervortreten konnte, welche ebensosehr zur zersplittertsten Parteispaltung führen musste, als sie hinwiederum durch diese genährt und bestärkt wurde, und vielleicht mag die Zahl der Magistri, welche in solcher Weise das ganze Gebiet der Logik, meist mit polemischer Erledigung gegnerischer Ansichten, durcharbeiteten, in Frankreich allein nicht weit hinter einem Hundert zurückgeblieben sein-Nicht zu wandern wohl ist es, wenn bei solchem Betriebe Diejenigen, welche die Logik nicht von vorneherein aus theologischen Gründen ängstlich scheuten, häufig beim ersten Eintritte in dieselbe in Verwirrung geriethen 50); wirkt es doch auf uns selbst fast schwindelerregend, wenn wir aus den fragmentarischen Einzelnheiten einen Rückschluss auf das Ganze machen, welchem sie angehört hatten. Eine grossc Täuschung ist es, wenn man die damalige Bewegung in der Logik mit den zwei Worten "Nominalismus" und "Realismus" oder etwa noch mit Hinzufügung eines dritten, nemlich "Conceptnalismus", erledigen zu können glauht, denn erstens ist, wie sich zeigen wird, die Parteispaltung eine weit mannigfaltigere, und zweitens bildet dieselbe nur einen Theil des Gesammt-Betriebes der Logik.

Wenn wir dem Johannas von Salesbury, welcher zwar häufig bloss nach allgemeinen Eindrücken und Vieles uur aus dem Gedächtnisse niederschrieb (s. uuten Aam. 536), vollständig vertrauen dürfen, wäre der Botwicklungsgang der Logik, welche eatweder in Compendien (artez) oder in Commentaren oder in blosser Glossirung hearbeitet wurde <sup>53</sup>), in jenen Jahrzehenten im Gauzen folgender gewesen. Johannes nemlich spricht von einem Gegener iner logischen Auflassung, welchen er symbolisch Cornificius nennt (s. unten Annn. 528 ff.), und sagt bei dieser Gelegenheit <sup>53</sup>), jene beliebet Manier, ohne ordentliches um dielevolles

<sup>50)</sup> Abael, Dialect, b. Coux, p. 436, Sed quio labor huius doctrinoa diuturuus ... faligal lectores, et multorum studia et estates subtititas nimis inaniter consumit, multi ... de ce a difidentes ad eius angustismus fores non audent accedere; plurini vero cius subtititate confusi de ipso oditu pedem referenti.
51) Joh. Sarreth. Metal. III, Prol. p. 113, (ed. diles vol. V.): Non in transitu

<sup>51)</sup> Joh. Sarseb. Metal. III, Prol. p. 113. (ed. Giles vol. V.): Non in transitu vel semel dialecticorum attigi scripta, quae vel in artibus vel in commentariis aut glossematibus scientiam pariunt aut retinent et reformant.

<sup>52)</sup> Ebend, I, 1, p. 13.: Cornificius noster studiorum eloquentiae imperitus et improbus impugnator . . . . (2, p. 14.) populum qui sibi credat habet, et ei . . . . turba

Studium ein Philosoph sein zu wollen, in Wirklichkeit aber nur ein Sophist zu sein und Andere in blosser Sophistik heranzubilden, fliesse aus jener Schule, in welcher man auf eigene Faust habe geistreich sein wollen, indem man lediglich auf angebornes logisches Talent sich stützend sich mit Controversen der läppischsten Art, z. B. ob ein Schwein, welches zu Markt geführt wird, von dem Stricke oder von dem Menschen festgehalten werde, u. dgl., beschäftigte, dabei aber stets in gespreiztem Dünkel mit etlichen Kunstworten der Logik um sich warf, - eine Richtung, welche ebenso intolerant gegen jede anderweitige Wissenschaft und Bestrebung gewesen sei, als sie in ihrer Neuerungssucht und hei dem raschen Uebergange vom Lernen zum Lehren sich bald in das grösste Bunterlei individueller Ansichten zersplittert habe. Eine Folge dieses haltlosen Treibens sei nun gewesen 53), dass die Einen in weltschmerzlicher Ueberzeugung von der Eitelkeit dieser Dinge in die Klöster sich flüchteten, Andere in Salern und Montpellier das Studium der Medicin ergriffen, um nun diese Wissenschaft in gleicher rabulistischer

insipientium acquiescit, illorum tamen maxime, qui ... videri quam esse sapientes appetunt ... 3, p. 15 ff.: sine artis beneficio ... faciet eloquentes et tramite compendioso sine labore philosophos ... Eo autem tempore ista Cornificius didicit, quae nunc docenda reserval.... quando in liberalibus disciplinis littera nihil erat et ubique pir ritus quaerebatur, qui ut aiunt latet in littera I plam esse ab Hercule, validum scilicet argumentum a forti et robusto argumentatore ....., et in huuc modum docere omnia, studium illius aetatis erat. Insolubilis in illa philosophantium schola tunc temporis quaestio habebatur, an porcus, qui ad venalitium agitur, ab homine an a funiculo leneatur; item an capucium emerit, qui cappam integram comparavit. In-conveniens prorsus erat oratio, in qua haec verba "conveniens" et "inconveniens", "argumentum" et "ratio" non perstrepebant multiplicatis particulis negativis et traiectis per "esse" et "non esse", ita ut calculo opus esset, quoties fuerat disputatum, ..... Sufficiebat ad victoriam verbosus clamor, el qui undecunque aliquid inferebat, ad propositi perveniebat metam. Poetae, historiographi habebantur infames et si quis incumbebat laboribus autiquorum (d. h. der antiken Autoren, des Porphyrius, Boethius), .... omnibus erat in risum. Suis enim aut magistri sui quisque incumbebat inventis; nec hoc tamen diu licitum, quum ipsi auditores .... urgerentur, ut et ipsi spretis his, quae a doctoribus suis audierant, cuderent et conderent novas sectas. Fiebant ergo summi repente philosophi, nam qui illiteratus aecesserat, fere non morabatur in scholis ulterius, quam co curriculo temporis, quo ovium pulli plumescunt, itaque recentes magistri e scholis ... pari tempore avolabant ..., Ecce nova fiebant omnia, innovahatur grammatica, immulabatur dialectica, contemnebatur rhetorica, et novas totius quadrivii vias evacuatis priorum regulis de ipsis philosophiae adytis proferebant. Solam "convenientiam" sive "rationem" loquebantur, "argumentum" sonabat in ore omnium, et aliquid operum naturae nominare, instar criminis erat aut ineptum nimis aut rude et anquiso syrtum maurie minister, maier erimuni erus un suppain haitit del trate a philosopho dicimum. Impositile cerebelum, concentiente mente concentiente mente concentiente concentiente

53) Ebend. c. 4, p. 18 ff. Alii samque monachorum aut elericorum classifema ingressi matu. "orprehendentes in se et alius predicates, quia guidagili deliceroni ensitas ensistam est ... Alii autom Salernam est ad Monten Persultuma profesi mat cliental mediciram et erpeture quales farenas philosophis, lates in monachi ensignera en estate estate en estat

quadrivii contemptores.

Weise, wie vorher die Logik, zu betreiben, wieder Andere aber das Leben an den Höfen der Reichen und Grossen aufsuchten, endlich Andere lediglich auf Gelderwerb denkend sich in die niederen Sphären des Lebens warfen (s. Anm. 530), kurz dass bei diesen Allen die Logik und die Wissenschaft überhaupt in die grösste Missachtung fiel. Hierauf aber, fährt Johannes fort 54), sei ein Aufschwung der freien Künste durch Männer, wie Gilbertus Porretanus, Theodorich (uns nicht näher bekannt), Bernhard von Chartres, Wilhelm von Conches, und vor Allen durch Abalard eingetreten, wodurch eben jene Verächter tieferer und ernstlicher Studien nur zu Hass angestachelt und zu Schmähungen fortgerissen worden seien: Schmähungen, welche sie nun auch gegen Anselmus, Wilhelm von Champeaux, Hugo von St. Victor, Robert Pullus u. A., sei es in logischer oder in theologischer Beziehung, gekehrt hätten; die genannten Männer aber seien es, durch welche oder durch deren Schüler er, nemlich Johannes, selbst seine Bildung empfangen habe.

Dieser Bericht aber des Johannes von Salesbury wird uns ausser seinem allgemeinen Inhalte noch insbesondere dadurch wichtig, dass sich darau die Unterscheidung von "anufuu" und "modernu" (abweichend von der Bedeutung dieser Worte bei einem frühren Schriftsteller, s. vor. Abschn., Anm. 326.) in dem Sinne anknüpft, dass letztere die eben angeführten verdeinstvollen Logiker, erstere aber jene spitzinflägiem Sophisten der vorhergehenden Zeit sind \*9. Und wenn wir hierin ein Vorseile der spitzeren Trennung wisschen retutz logica und nova logica erhiteken, wornsch von dorther der Rückschluss statishaft wäre, dass die antiqui sich bei der älteren Botchinsichen Tradition der Logik begnügten, die moderni hingegen dem aristotelischen Organon näher standen, so bestätigt sich dieses entschießen durch das oben, Ann. 26, Angeführte, sowie durch eine anderweitige deutliche Stelle des Johanns selbat 169. Ja ferner agst derselbe, dass jene windige Geschwätzig-

56) Ebend. III, 6, p. 138.: Non .... inanem reputem operam modernorum, qui equidem nascentes et convolescentes ab Aristotele inventis eius muitas adisciunt rationes et regulas prioribus acque firmas; .... habemus gratiam peripateito Paleimo et akiis

<sup>54)</sup> Ebend, c. 5, p. 21 f.: Solebat megister Gilbertus ... ein ertem pistorium politerii. ... Sod et alis iri ein anteres literarum, upter ensgister Renderieus, ertiem sandionisimus interligator, litelen Wilfelmus de Conchis, pranmaticus post Bernardon publi omnibus conclusionis suis, dont at tolus Artistella erreferent suis collegnio, se omnes opposuerunt errori ... Praedictorum opera magistrorum et disigenilo redierunt est et quasi inverse prostilimus inhomer pristimus nucee tent unt. ... Hin intelignatio, quam aderrus distiguitos memeratorum sigintalium cencepit Cernificii donus; ... rive Renessis e Simone Partistans plann lequuntur un. Wilfelmus de Campellia errasse consincitur seniptis propriis, niz partitur magistre Hugosi de Sanchi Victors. Robbertus Plulias discreptus flusa valinquis in site da pasolicies deferretur destination de la consincitur seniptis propriis, niz partitur magistre Hugosi de Sanchi Victors. Robbertus Plulias discreptus flusa valinquis in site da spasolicies deferretur dustitus distripular et al ein medicum til disdisse pode novi.
55) Ebend, I Prol. p. 9. Non inseguium hobes est et memoria négletior, quam 65.

<sup>55)</sup> Ebend. I, Prol. p. 9: Nam ingenium hebes est et memoria infidelior, quam et antiquorms subtilitates pereiper aut quae aliquando percepto sunt, diutius valeam retinere ...... Nec designatus sum, modernorum proferre sententias, quos antiquis in plerisque praeferre non dubito. Vgl. Annu. 219, 365, 522.

keit, als deren örtlichen Hauptsitz er einmal gelegentlich Paris bezeichen et 3), aus einer Silbenstecherei hervorgegangen sei, welche die gegen alle anderen Wissenschaften intoleranten Logiker viele Jahre hindurch, ja während ihres ganzen Lebens unablässig in Zusammenstellung und Bekämpfung aller möglichen Meinungen derartig übten, dass Mancher selbst seine eigene Ansicht nicht mehr wusste 5), wobei nam dann um des persönlichen Ruhmes willen selbst die antiken Autoren verschmahlte und die übliche Ordunug der Schul-Logik hie Seite setzte 59. Und endlich wird nun noch ausdrücklich bemerkt, dass dieser übermässige und bornite Aufwand von Zeit um Kräften sich hauptsächlich um die lasgoge drehte, bei deren Erklärung man den Streit über die Universien für die einsig böchste Aufgabe hiel 49), so dass etbensosehr zum

praeceptoribus nostris, qui nobis proficere studuerunt vel in explanatione veterum vel in inventione novorum.

58) Metal. II, 6, p. 72.: Indipantur puri philosophi et qui omnia praeter logimon dedipanturi, oque grammalicus et physicise ergepetes et elibiea v. ... c. 7, p. 73.: qui elamant in compilir et in teriti decesi et in ea, quam solam profitentu. Propriedibu academici erate, omnea dictorum sul teripierum execution 1916hum, ino et litterum, dubituttes ad omnia, quaerentes sumper, sed unuquam od seinstiam prerententes, et leanden convertentur od avasliquarium su nescrientes, qui loquatur and viae bien Ann. 52.) and necitant and dedipanuler sertestias initieri; compilant omnimpionene et en quae etiam a viliationis delete al expirities and sulhae and indici seriional et establishment et establishment et establishment et servicione et establishment et servicione et establishment et establishment et suo nota exercision. Polyer VII, 12, p. 126: Vetse quesetio, in qua laborata mundati inresuit, in qua plas temporie consenpium est, quam in nequirando et resposi ordive imperio contamperoi Caesarca domas, .... hace estan fondis multis tensit, si quae man, 540. des quaererest, andom see intale necidio foreniera. Helen utate Am. 540.

S. S. Bahlet, N. 4. H. E. S. sayis auctores, reforms is cripte recenses, Ut status, at qual forte protes evits, findingle edmobatm, spects she qua tendin stellus, four reterms noise siteta ved acts refert. A subis supinus, docuit se nostre inventus, Non recepti referms doposale nostre colores, Non ous acceptions, ut errors retreates, to come acception, the contract protest requirement, Coas habel auctores forces, Soma colit.... (\* 53) Temporibus placeure aux extensions accepted to the contract of the contract of the contract regions of the contract qual with simulation stories qual trial, Quant tenesual decer disciplinating vision.

Tummelplatze individueller Eitelkeit wie zum Nachtheile des Unterrichtes zuletzt alle Weisheit in die Erörlerung des Porphyrius hineingepfrophwurde 61,

So führen uns die allgemeineren Angaben des Johannes von Salesbury von selbst zu den Controversen über die Universalien, und wir dürfen aus dem Bisherigen füglich schliessen, dass der Streit in jener einseitig spitzfindigen Weise in den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhundertes entbrannte, so dass hier die geschichtliche Anknupfung an das Auftreien des Roscellinus und an die damals aich erhebenden Kämpfe (s. vor. Abschn. Anm. 312 ff. u. hes. Anm. 326) deutlich vorliegt. Ja innere Grunde sprechen dafur, dass von ebendort her bei den Controversen betreffs der Universalien vorerst die uominalistische Auffassung die überwiegendere gewesen sein mag, denn nicht bloss der Umstand, dass jene Logiker nach des Johannes Bericht sich exclusiv und intolerant gegen jede Real-Wissenschaft verhielten (Anm. 52 u. 58), deutet auf Derartiges hin, sondern es ergibt sich auch leicht der Schluss, dass iene von Johannes angeführten verdienstvollen Wiedererwecker der Logik. welche sämmtlich einem extremen Nominalismua abhold waren oder theilweise selbst bis an die aussersten Granzen des Realismus fortschritten, jedenfalls einen Umschwung hervorriefen oder beförderten, welcher von nominalistischen Grundsätzen hinweg auf anderweitige Bahnen hinüberlenkte.

Dass aber hiebel, wie wir sehon sagtes, die Spallung der Ansichtes sich nicht bloss in einem dichtomischen oder trichtomischen Gegensatze bewegte, sondern in einer grösseren Zalul von Abstulungen auftrat, ertellt aus genuerer Einsichtnahme der uns zugänglichen Quellen. Die ausführlichtes Notiz gibt uns wieder Johannes von Salesbury, wornach die Meinungsverschiedenheit bestiglich der Universalien sich folgendermassen gestaltet babe:

- die Ansicht des Roscellinus, dass dieselhen voces seien <sup>62</sup>), s. Anm. 76 ff.;
- jene des Abälard und seiner Anhänger, das die Universalien auf sermones zu reduciren seien, da das Prädicat eines Dinges nie selbst ein Ding sein könne 63). — s. Ann. 283 ff.:

<sup>61)</sup> Ebend. II, 20, p. 113.: Ne falcilie cum Perphyrio ne utilite cum introducción terrature, qui omatium de specirlos et specifica recentar opisimene, dominat obritat, si tendem sane inventioni erigant italiam. Ebend. III, 1, p. 117.: Anatest seminatum, qui francisco de la compania del la

active the control of the control of

- die Annahme, dass intellectus oder notio im Sinne Cicero's (d. h. der Stoiker) dasjenige sei, was man Universale nenne 64), s. Ann. 581 ff.
- Von diesen unterscheidet Johannes dann Diejenigen, welche an den Dingen haften ("rebus inhaerent"), sich selbst aber wieder in mehrere Parteien spalten, sonach:
  - 4) die bald wieder aufgegebene Ansicht des Walter von Mortaigne, dass die Universaliem mit den Individuen (d. h. den res sensibiles) essentiell vereinigt seien, wornach es auf den "staltut" ankomme, nach welchem man das Individuum betrachte 65), s. Anm. 129 ff.:
  - der platonische Realismus des Bernhard von Chartres 66), s. Anm. 89 ff.;
  - die Annahme des Gilbert von Poitiers betreffs der formae nativae 67), s. Anm. 460 ff.;
- 7) die Ansicht des Gauslenus von Soissons, dass die Universalität

praedicari monstrum dicunt, licel Aristoleles monstruositatis huius auctor sit et rem de re saepissime asserat praedicari, quod palam est, nisi dissimulent, familiaribus eius.

<sup>(65)</sup> Ebend, p. 90 f.: Eurum vero quie cheugishaerest, multar sunt et diverses agrinaires. Sirgienem hei sides, quod oomise, guegly nume et, numero est, rem universalem aut unum unumero este aut emmino unon-cest concludit; sed quio impazzible, universalis singularibus quod al essentium univerda. Parinturis isaque sidats duce concerve de Baustinia et l'Indoorn ne se quod l'étac est dimen identification, ne ce quod concerve de Mantistrai et l'Indoorn ne se quod l'étac est dimen identification, ne ce quod l'active diffusire identification, ne ce quod l'active dimen identification, ne ce quod l'active dimension de l'active descriptions de l'active de l'active

tous, qui quandrie in vida limit dissenterant.

6) Ebend, D. 9.2: Pero dissi, su d'aristolem exprimat, cum Giberto episcopo Didaciensi susceralitatem formis nativa attribuit et in carum conformista laborat; est auchen forma nativa coipitalis expression et quae son in mette dei consistie, est rebus conten forma nativa coipitalis expression et quae son in mette dei consistie, est rebus de exempler, attribuit equinem in re sensibili, sell mente concipiur insensibilis, singulari quoque in singulari, sell mente concipiur insensibilis, singulari quoque in singulari, sell mente universalis.

nur in einem "cottigere" beruhe <sup>68</sup>) (s. Anm. 145 ff.), welche wegen mancher Schwierigkeiten sich zu

8) der Annahme betreffs der "maneries" gestaltete oder in die obige status-Frage auslief 69), — s. Anm. 85 ff.

Sowie aber Johannes diess noch einmal zusammenfasst, um alle diese Ansichten mit Ausnahme der dritten als anti-aristotelisch zu hezeichnen, und zwar mit einer merkwürdigen Wendung, wornach ihm zuletzt Jedwedes als Realismus erscheint <sup>19</sup>), so spricht er ein anderes Mal gleichfälls von dieser Partiespilutug und nannt daselbst <sup>17</sup>) von den so ehen aufgezahlten Ansichten nur die ersten vier, neu aber kömmt nun dort hinzu.

9) die Ansicht, dass die Universalien abstracte Formen wie die

mathematischen seien.

Dass wir aber hiemit noch nicht zu Ende sind, sieht jeder Kundige schon daraus, dass in des Johannes Bericht Wilhelm von Champeaux gar nicht erwähnt ist; nun kömmt aber, — um vorläuß nubei der Aufzählung der verschiedenen Meinungen stehen zu bleiben —,

68) Ebend.: Est et alius, qui cum Gausleno Suessionensi episcopo universalitatem rebus in unum collectis attribuit et sinoulis eandem demit.

70) Ebend, c. 20, p. 95.: Onar oil Assistoide recedendum est concedendo ut universalis cui (a. natea Ann. 1830) - sub "regardum opinionibus "pune cadema (1), procibus" (2), procibus" (2), procibus "(4), procibus "(5), procibus nativis" (6), procibus nativis nativis

13). Polyor. VII. 12, p. 127. In his actalem terrer, misti apontis of Pustre teleorantis et al. Experient Mac contrese milit montis variaque sermonius ... et hitjainsi hominiusu multam centudendi materium reliquerum. Inde est, qui sen el hilipaisi hominiusu multam centudendi materium reliquerum. Inde est, qui sen el hilipaisi est edicumentalismos procedures est edicumentalismos est establica dilique est est edicumentalismos establica dilique establica dilique establica diletta, valedade de universalista distur, referrata. Alti distentium intellectum (3) et cos universalismo actuari confirmata. Alti distentium intellectum (3) et cos universalismo actuari confirmata. Percental et qui nevel (1) jesus percent dicerni est species, sed cerna uni explora danium in cestigiti corum, liete erabeccant auctorem vel assetucium profieri solit moninitasi inducerates, quad rebus est installectum suturbantant, incernosius (2) esterbusal. Magno se indece quisque tuette, et ca verbis auctorems ... inom adquiver, quo num pouris haereria tonformere.

<sup>69)</sup> Ebend. p. 22 f.: Eninde quam adi interpretandas autoritates ventum eits, leboral prae dobrer, qui en loici phrabus richim literes indiquanti ferre son satinet. Ed allquis, qui confugita ad subsidium nouse linguae, qui a lainea peritiem non satinet. Ed allquis, qui confugita ad subsidium nouse linguae, qui a lainea peritiem non satine helet num centru quam granu codii vel specie, req quidem dici intelligendes universates, nunc rerum monriem (unbergeillicher Weise gibt Cilies materiem, obbol did Anagabe antati, tol 68 des helberg bat, subserbar von den auglich folisient en peritiem de la constantia del constantia de la constantia de la constantia del constantia

noch eine Stelle des Fragmentes De generibus et speciebus hinzu 12), in welcher gleichfalls die Unterscheidung zwischen Jenen, welche die Universalien als voor bezeichnen, und denjenigen, welche sie für rez halten, zu Grunde gelegt ist, hei letzteren aber nur zwei Untersrlen derselben namhaft gemacht werden, nemlich

10) die sogenannte ratio indifferentiae (s. Anm. 132 ff.) und

11) die Ansicht des Wilhelm von Champeaux, — s. Anm. 102 ff. Ferner spricht von diesen Meinungs-Verschiedenheiten einmal auch Abälard <sup>73</sup>), woselbst er innerhalb des Realismus zunächst die beiden

so eben genannten Annahmen erwähnt, sodann aber auch

12) eine Auffassung, wornach der Unterschied zwischen Gattung und Individuum nur in einer Eigenthimlichkeit (proprietas?) des Daseins liege, insoferne das Universale sowohl im Mehreren zugleich als auch in Einzelnwesen auftreten könne.

Hingegen Pseudo-Abālard De intellectibus (s. unten Anm. 416 ff.) 'unterscheidet unbestimmt allgemein nur Realisten, Nominalisten und die
Abālard'sche Ansicht <sup>74</sup>).

Endlich aber kommt noch hinzu

 die Annahme des Verfassers De generibus et speciebus, — s. Anm. 148 ff.

74) Bel Courin, Fragm. philos. Philos. scolast. Per. 1840. p. 494.: De formis diversa sentiumt. Quidom enim volunt omnes formas esse essentiat (die Resilient), quidom mullas (die Nominalisten), quidom quasdam essentias esse confi-

mant, quasdam non (die Anhanger Abalsrd's, Naheres s. unten).

<sup>72)</sup> Bei Cousin, Ourr. Indd. &Abellard, p.-513.: De generibus et speciebus dierest ideres esteinat. Alis insuper voces solas genera et species universales et singulares case alfernant, in rebut vero nihi horum ausignant. Alis vero res senteste et specielas universales et singulares esse dienet, sele ci pis inter es diereta sentium; gudam enim dienut inspalara individua esse, species et genera sentium; gudam enim dienut inspalara individua esse, species et genera destinations de la constanta de la constanta

Von diesem Bunterlei der Meinungen nun werden wir jene des Ahālard (2.), des Gilbert (6.) und des Johannes von Salesbury (nemlich die 3.) erst später in Verhindung mit der gesammten logischen Thätigkeit derselben erörtern können; sodann aber fallen die 12. und die 9. darum hinweg, weil wir schlechthin Nichts näheres als das so eben Gesagte üher dieselben wissen; nur mag bei letzterer bemerkt werden, dass sie uns entschieden an jene mathematische Betrachtungsweise erinnert, welche wir oben, vor. Abschn., Anm. 169, schon in weit älterer Zeit trafen. Die übrigen hingegen müssen wir nun versuchen genauer zu besprechen, wobei sich uns manche verschlungene Verwandtschaft zwischen einzelnen derselben und selbst wieder neue Abarten und Abzweigungen zeigen werden. Auch spielt aber in jene Controversen, wie sich schon aus dem Vorgange des Boethins (s. Abschn. XII, Anm. 85 ff.) erwarten lässt und es theilweise bereits bei-Roscellinus zu Tage getreten war (vor. Ahschn., Anm. 321 f.), in hohem Grade die Lehre von der Eintheilung und der Definition herein, denn die Tabula logica des Porphyrins oder Boethius bewegt sich ja hauptsächlich in den Universalien, womit das Zeugniss Abalard's übereinstimmt, dass Viele sich mit jenem Zweige der traditionellen Logik beschäftigten und Manche sogar die Boethianische Lehre der Eintheilung noch zu vervollständigen versuchten 75).

Was mar sunklist die an Roscelliums anknippende Anzicht betrift,

Was nur sunklist die an Roscelliums anknippende Anzicht betrift,

was nur eine der State der State der That nicht es scheell gänzlich herent der State der State der State der State der State der 

nungen des Johannes von Salenburg (\* vor Alsecha, num 25) elsei
nen misste. Denn abgesehen davon, dass dieser neunliche Autor doch

wieder selbst von einer Richtung spricht, welche einseitig nur dem

Klange der Worte folgt und so dieselben fast zum hlossen Hauche ver
Richtung einer Verten wir nun auch noch im Abhlard's Zeit eine Wider
holung jener Vorwürfe, welche Anselmus gegen Roscellinus gewendet

hatte (s. ebend. Anm. 319) und twar derartig gesteigert, dass der No
minalismus sich schon einem vollstlandigen Senualismus genähert zu

baben scheint, wenn behanptet wurde, dass nicht bloss kein Allgemeines

existire, sondern auch durch die Wortbeziechung das Benken nur die

lienel-Wesen erfasse <sup>7</sup>D. Ja mit deutlicher Bengnahne auf eine Stelle

<sup>75)</sup> Abael. Dialect, b. Cousin, p. 450.: Dividendi seu diffiniendi peritiam non solum ipsa doctrinae necessilas commendat, verum diligenter multerum auctorius tractat. Ebend, p. 489: Immed autom fortause quosdam, quod sind queedam dissiones, quae in sex suprepositis (d. b. jenen des Boethius, Abacha, XII, Anm. 96.) non communeratur.

<sup>76)</sup> Joh. Sareeb. Enthet. v. 27 ff. Oui sequitur sinc mente somum, qui verba capessit, Non sensum, iudea integer esse nequit; Ouum vim verborum dicendi causa ministret, Haec si nescitur, quid nisi ventus erunt?

77) Preudo-Abast. D. intell. a. a. O. (Anm. 74.), p. 488.: Sicut enim, in-

<sup>77)</sup> Pendo-Abost, D. sitell, a. n. O. (Ann. 74.), p. 488;: Siest emin s, riequired, cum hone settlier, necesser eel haue vei illum vei daigum alimu sentiri, ee videleet quod omnis homo sit vei lie vei ille vei alius, ilu set 'de' intelletu samithilaidense ausus veidocinostur, si visiellet si hono haliligatur, seezeese sit vei hane vei illum vei dispense atima intelligis. Protetres homo sitili aliud sonat quam telletus. Protetres homo sitili aliud sonat quam telletus situational metalligis, protecti questiona hane mielligis, protecti questiona intelligis.

der Analytik drückten einige extreme Nominalisten, welche selbat des elbat des eines des eines des eines eines des eines eines des eines ein

Selbstverständlicher Weise hat die Stufenfolge von Gattung zu Art und von Art zu Individuen bei den Nominalisten keine ontologische Bedeutung, sondern indem sie den Realismus bekämpfen, substituiren sie zur Kundgebung ihrer Auffassung für die in der Isagoge üblichen Worte überall das durch dieselben "Bezeichnete" (significalum), indem sie z. B. significatum generis statt genus sagen und in solcher Weise alle Lehr-Sätze figürlich (figura locutionis) interpretiren, da ihnen ja überhanpt nur die Individuen als seiend gelten, diese aber durch die Worte, sei es durch specielle oder durch allgemeine, ihre "Bezeichnung" finden 81). Eben Letzteres aber scheint eine Spaltung unter den Nominalisten hervorgerufen zu haben; nemlich die Einen, und zwar offenbar die Besonneren, unter welchen ein uns übrigens unbekannter Garmund genannt wird, hielten doch noch an dem hegrifflichen Gehalte des Wortes, welcher ein inneres Verstehen erzeugt, lest und verneinten es hiernach entschieden, dass durch den Namen der Gattung auch schon die Art oder durch eine Inhärenz auch schon das Substrat (z. B. "Mensch" durch "lebendes Wesen" oder "Körper" durch "Gefärbt") bezeichnet werde 82); Andere hingegen, gewiss die Leichtfertigeren und Extre-

<sup>78)</sup> Joh. Sareh. Metal. II, 20, p. 1103: Hinc forte est illud in Analyticis, ristineness intelligibilis temper est, Aristonenes intelligibilis temper est, Aristonenes indem on temper" (Anal. pr. 1, 33, bei Roeth. p. 1953); et hoc quidem est singulariter individuum, quod colom quidem cinnt poste de aliquo praedicari; Plato enim Aristilis films nec quantitate ut alomus nec solidistate ut adamas, sed nec praedicatione, ut dicum, individuum est.

quidam ciumi posse de aliquo praedicari; Plato enim Aristidis films me quantitate vat admus nes solidistes si adamas, se dine graedicatione, ut dicunt, individuum est. 49 Ebend. Ill., p. 140. Sed minutiores philosophi cum Porphyrio vulgi sequentur opinionem, qui fere id solum consuerit approbare, quod sensibus patel. Ebend. IV, 20, p. 176.: Unde ei quidam minuti philosophi, eo quod a sensibus

ad eteritam sti processus, nisi corum quae sentinulur ullum negan essa 'cientiom, 80) Petude Abard, d. statid, a. n. p. 466. com quaidam mensum quardam sensum ..., recordationes esse cellus, hoc est esa ex rebus tentitis solummodo haberi, etc. Abb. Sereb. Mestal. IV, 9, p. 106. Eroum ergo positio est, quod cadem potentio nune centici, nune memoretror, nunc imaginetur, nunc discernal investigando sonui investigando accupando intelligua.

<sup>3.9.4</sup> m. et al. 19.5 m. et al. 19

<sup>52)</sup> Abel, Dialect. p. 210: Alli enim omnia, quibus von imposita est, ab ipsa voce ingliciori volust, alla seve ca sola, quae in voce dencelatur atque in spisa voce insignicari volust. Alli quidem magister noster V. (vas Contin Bochst will-kutich als, Willelmass Campelleristi: critaire, a nune Ann. 1020, Jacet, his vero Garmandas (wonn Cousla in einer Annerhang sagt, sinya de co, se. Garmando, mos semel mentio critir, so verstehe ich diess inclut, denn in jennem Tette wenig-

meren, wie z. B. ein gewisser Magister "Y.", warfen sich lediglich auf das Bezeichnen, wernach jedes Bing in jedwedem ihm beigelegten Pradicate hereits mithezeichnet sei, und es ist beachtenswerth, dass diese hiebei sich auf die Grammatik stützten, nach welcher jedes Nomen sowohl eine Substanz als auch zugleich eine Qualität hezeichne <sup>52</sup>). Nomen minalisten der letzteren Art unssen es auch gewesen sein, welche wohl mit einseitiger Verfolgung der Ansicht des Roscelliums (vor. Abschn. Am. 321) zu der Behauptung gelangten, dass die einfache diechte dach das einzelne Wort im Gegenstze gegen das Urtheil) herhaupt keinertig Theile des Denketzers, nemlich auch keine gleichzeitigen, in sich trage, sondern wie ein Punkt in unterschiedsloser Einheit Alles, was unter das Wort fallt, umfässe <sup>50</sup>. — Ein par einzelne Consequenzen des Nominalismus berüglich der Kategorienlehre s. unten Ann. 196 f. u. 199.

Eine Abzweigung des Nominalismus aber war gewiss die Annahme betreffs der "an erries", so eine Ann. 60; denn wenn Johannes von Salesbury dieselbe unter den resilistischen Amichten aufzählt, werden wir nicht bloss durch jene oblige (Ann. 70) Stelle desselben, in welcher er ja zuletzt Alles als Reslimmus bezeichnet, sehr bedenklich gemacht, sondern wir finden auch in einem underweitigen Berichte die entschliedene Mitheliung, dass die Nominalisten es waren, welche zur Stitze den Mitheliung, dass die Nominalisten es waren, welche zur Stitze Padicate. ausgegeprochenen allgemeinern oder specialieren Worte zeien, in den betreffenden Stellen des Boethius und des Aristoteles sofert "ze" als "vogs" und "gemus" als "nanarite" beschichtete 30, Das Wort

stens, welchen Gessin gibt, ist nicht ein einziges Mit mehr Garmand erwishni) ensenzuszes zieden. His quieten austeriate, hi vero fullt sout rainou, Gubba enim Garmandau annuit, rainoubiliter en sola (felhi das Verbum, etwa admittant oder del), quaet is stenetius touis tinfolitione, rispinicentii, quaet est, raintelluctum generare"; de co esim von intellectum facere non poieti, de quo in sententia touis touis projectum facere non spite, und non aginer; und en en nomine genera specime rolant injustient, ut domittens do animali, ner subsicteum accidentia a nampho vecelule), ut corpus spitam domittens do animali, ner subsicteum accidentia a nampho vecelule), ut corpus faptum corpories nature in colorated denotativa, sed tanium tillad, quantum subsiciatio animali sensibili dicitiur, hoe vero lautum, quod informatur colorer et alletine; habet fauere et illust impositionem ad homitens eth box de corpus, de quisba emantimation.

<sup>83)</sup> Ebendi, Ili sero, qui omnem vocum impositionem in significationem delacual, naterialem protendim, il or quoque significari dienta sero, quinteramper ipas est imposita, si speum quoque hommem ab animali est Sorratem ab homme est inheietum copum ab allo; nes esboum es en ris, reum cianu er suctoriale grammalizae id commiur ostendere; eun crim Irradat grammalica, omne somen sustituation eun qualitate injettioren, allum quoque, quad unberlean somienta instituationi et qualitatem determinat circa cam, utrumque decisir rispuipara (diese Ansicht also salte nach Consign dem Realisse Wilhelm v. Champeaux succeberoal).

<sup>84)</sup> Preudo-Aboel, d. intell. n. n. 0. p. 272;. Sont inque intellectus consinuents are el discoura rerum dictionum tantum, coninuentes rere el dividente intellectus orazionum tontum unti; illi quippe simplices sunt, isti compositi, (So des Verassers Ancibel, Sunt pierique fertassis (nomitio Norministisco), qui intellectus simplices nullas omnino partes habere concedant, neque estigicel per successionem enque simul (d. h. napleichestigies oder successior Pethle hat therebandy une das Urtboll), ain aher dam cinsolne Wort); qui entm inquiunt, plara simul intelligit, una implica cidence omnia simul attendit.

<sup>85)</sup> D. gen, et spec, a, a, O. p. 522,: Nunc illam sententiam, quae voces solas

..maneries" selbst ist gleichfalls weder so monströs noch so selten, als Johannes in seiner obigen (Anm. 69) Angabe meint, denn es begegnet uns nicht bloss in allgemeiner Bedeutung bei Bernhard von Clairvaux 86), sondern sogar in speciell logischem Sinne bei einem anderen Autor aus dem Anfange des 13. Jahrhundertes, nemlich bei dem Kanonisten Huguccio (gest. 1212), welcher in seiner lexicalischen Schrift "species" als "rerum maneries" definirt 87). Und sowie dieses Wort (das französische "manière") nach seiner richtigen Ableitung auf die Bedeutung "Handhabung" oder "Behandlungsweise" hinausläuft 85), so musste es in logischer Anwendung zunächst die subjective Auffassungsweise bezeichnen und hiemit der nominalistischen Anschauung oder jenem ..colligere" (Anm. 68) näher stehen; hingegen erst, wenn "maneries" von der Bedeutung "Art und Weise" alimālig zu der Bezeichnung einer "Sorte" hinübergewendet war, konnte es in logischem Sinne objectiv so genommen werden, dass die status-Frage (Anm. 65) hereinspielen mochte, obwohl auch noch bei "Sorte" der Gedanke an das "Sortiren" (d. h. colligere) nahe genug lage.

Die einseitigen Gegner der einseitigen Nominalisten waren jedenfalls die eigentichen Platon iker, unter welchen uns zunächst als ein Hauptrepräsentant Bernhard von Chartres (bis gegen 1160 lebend) begegnet. Während derselbe ebenso sehr eine höchst ausgedehnte litterarische Kenntiss als eine entschiedene Lehrgabe besass "9), war er kein Freund der Neuerungen, sondern wies auf die Alten hin, auf deren Schultern allein die neuer Zeit stehe, so dass dieselbe nicht sich

genera et species universales et particulares proclicias et subicetas aterrii et non rex, institutus ...... (D. 282). Boehlus in commentaire super Categoria (p. 114.) deiei "youvium rerum decem genera unut prima, necesse fusi decem quoque esta simplices voces, qua de simplicitus troba dicresururi, 'hi lasme exposumi: "genera, id est materias". Quandum autem res universales ait dristolete in Perinmenisto (b. Boeh. p. 283) "rerum olite untu universales, aisle untu insquaters"; hi tanene exposumi: "tervan, id est vocuss"...... His sustem tom aperita autoriliation articologica del consideration de la consideration de consideration and exposibilitation articologica.

nere laborantes, quia ezcoriare nesciunt, pellem incidunt. 80) Epist. 402. (Opp. ed. Martene, Penel. 1765. I, p. 156.): Maneries locutionis pro sigillo sit, quia ad monum non erat.

ST) Huguecio, der Verlasser einer Somme Derestorum und underer kanonissiener Schriften (Naberes über ihm s. b. Seris, d. einer zestigum, Bonon, sopstess. 1, p. 206 ff. u. b. Du Cange, Glosser, Perafelio § XLVI, batte ein Vocahulorium (isher derivasionum) geschrieben, verlechs bellweise uns dem oben erreihnten Papins (vor. Abscho., Ann. 286 ff.) geschopft war und mehrlech handschriftlich vorhanden ist, Aus demelben fiellt Du Cange s. Nameries folgende Worte mit: Species dieftur rerum maneries, sesundum quod dieitur "herbe huvus species, id est maneriei, reestin horto movi".

<sup>88)</sup> S. Diez, Etymol. Wörterb. d. roman, Sprachen p. 216. Ein vollig verschiedenes Wort ist maneria, welches von maneo abstammt und verwandt mit mansio, "Aufenthalt" bedeutet (a. Du Cange z. v. Maneria).

<sup>(89)</sup> Jah. Suresh. Metal. I, 24, p. 57 Ir. Bernardus Carnotessis, exundalisismus modernis Iemporius fons litterarum feitiene, qualetame lettene, quid simplex estet et ad imaginem regulae poritum, osimelbolt, figurets grammalieer, colores theirotes, cervillations suphimismus, et qua parte su proguestae fecinioni orticulus universa decerci, sed pro capacidate audientium dispensaret eix in tempore doctrimo manurum.

selbst eitel überheben dürse 90). Der antike Kern aber, für welchen er schwärmt, ist ausschliesslich der platonische, und da er die Realität der Universalien auf Plato's Auffassung hin betheuerte 91), mochte er wohl vergeblich sich hemühen, Solches mit der aristotelischen Ansicht zu vereinbaren, s. ob. Anm. 66 n. vgl. unten Anm. 143. Ja es fällt kaum mehr der Geschichte der Logik anheim, zu herichten, dass Bernhard bei seiner idealistischen Hypostasirung des Seins auch die Singularität der Individuen (d. h. natürlich nicht die singulären Individuen selbst) in der intelligiblen Welt vorgezeichnet erblickt und zu dem mystischen Begriffe eines Kreislaufes der Gattungen und Individuen gelangt, in welchem nur die Namen der Evolutionen oder Involutionen das Wechselnde seien 92). Das Widerspruchsvolle aber, dass diese idealistischen Verächter der begrifflichen Function des menschlichen Wortes dennoch auf die übliche Schul-Logik eingiengen, zeigt sich auch bei Bernhard, von welchem uns in vereinzelter Weise (so dass wir auf eine ähnliche Bearbeitung der gesammten Logik schliessen dürfen) eine Erörterung über die Denominativa (s. Abschn. IX, Anm. 44, Abschn. XII, Anm. 46 u. 174) überliefert ist. Er führte nemlich auch bei den Adjectivis mit einem ergötzlichen Gleichnisse den platonischen Realismus durch, indem ihm das entsprechende abstracte Substantivum (z. B. albedo) die reine platonische Idee repräsentirt, hingegen das Verbum (albet) den Beginn der Vermischung mit dem Accidentellen bezeichnet, zuletzt aber das Adjectivum (album) als der Ausdruck der heillosen Vermengung der Idee mit der concreten Wirklichkeit gilt 93). Hiernach dürsen wir es

<sup>90)</sup> Ebend. III, 4, p. 131: Dicebat Bernardus Carnotensis, nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes, ul possimus plura eis el remotiora videre, non utique proprii visus acumine aut eminentia corporis, sed quia in altum subrehimur el estollimur maonitudine gigantea.

<sup>92).</sup> Aus dem Megacomus Bernbard's thellt Cousia, Ouer, ined, d'Abel, p. 52 ff. Elingen mit. Dett leen wir. 2. B. p. 628. Nosy summi et ezugyrentiasimi Dei est intellectus et ez eius divinitate nale natura, în que vites viventis inagiene, noiseen cetrena, mundus intelligibilis, rerum cognitio praphiti ... Illie in genere, in specie, în înferiduali regularilate conscripts, quidquid mundus, quidquid partire de la constitucio de servicio de servicio de la compacta de servicio de servic

<sup>93)</sup> Joh. Saresb. Metal. III, 2. p. 120.: Ez opinione plurium idem principaliter signetant denominativa et ea, a quibus denominature. Sed consignificatione disersa atabat Bernardus Carnotensis, quia "albedo" significal strigiames incurruptam, "albet" candem introvustem thalanum aut cubantem in toro, "album" erre candem, sed corruptam. Boc quidem, quonom "albedo" ca servitione eius simpliciter et sime

schwerlich bedauern, dass uns nicht mehr Detail über die logischen Untersuchungen desselben kund geworden ist.

Gleichfalls an Plato schloss sich an Wilhelm von Conches (gest. um 1160), eine der schwierigsten Persönlichkeiten in Bezug auf Litteraturgeschichte der mittelalterlichen Philosophie 94). Doch jener mit patristischer Philosophie verflochtene Platonismus, welchen derselhe in Cosmographie, Psychologie und Physik entwickelt, berührt uns hier nicht, sondern wir beschränken uns auf das Wenige, was betreffs der eigentlichen logischen Fragen zu erwähnen ist. Indem Wilhelm in der Erkenntnisslehre sich auf den platonischen Standpunkt eines aufwärts schreitenden Idealismus stellt 95), und auch ausdrücklich ausspricht, dass er unter den heidnischen Philosophen dem Plato den Vorzug gebe 96), unterscheidet er wohl eine vierfache Betrachtungsweise aller Dinge, nemlich eine dialektische, sophistische, rhetorische, philosophische 97), tritt aber betreffs der ersteren beiden (hei beiden letzteren ist es ihm ohnediess selbstverständlich) entschieden auf die Seite der Realisten, indem er Diejenigen bekämpft, welche alles Reale ausschliessen oder zuletzt nicht einmal mehr die Namen der Diuge, sondern überhaupt nur etliche Worte (d. h. nemlich wohl die quinque voces) zulassen woll-

<sup>94)</sup> S. Ondin, d. seript, eccl. II, p. 1228 ff. and Brucker, Hist. crit. phil. III, p. 774, which letterer mera is emercike, dass die. pregnation' beliefelde Schrift der Wilhelm von Conches sich gedruckt finde als Werk since Guidelma Angeonyma. Philosophia' Wilhelm's, now wicher who! Core. Genera (Epil. Bubbisch, d. Tigur. 1583, fel. 501.) einen lacanshel-Druck sah, aber Ouden nicht einmel mehr Handschulen aufführe. Monta, vollig vertoren zu sein selenit, und such von der "Philosophia" Wilhelm's, now wichtere aufführe den von der "Brighten der Werken des Beda Fenerabilit (ed. Gelon, 1898. II, p. 206 ff.) gedruckt is, darf ich hier wehl gelegenfalle herichten, dass von jumen Bragnatione die Montaner Onterenties halbeliche ein Exemplar besitzt (Dulopya de substantis physical der Christophia (Epil. 2018). De de Schallen der Schallen der Philosophia Wilhelm's noch am volletundigten geschipft werden könne. Ausserdem de Cozeif, Owr. sied. A'ddel., p. 068 ff. hechts schiebenssertelle Berchstücke verbende Louis (esc. d. 2018). De 68 ff. hechts schiebensertelle Berchstücke verbende der Schallen auf der Schallen der

<sup>96)</sup> S. die hei Cousin a. a. O. mitgetheilten Bruchstäcke, hes. p. 673 f. 96) In genannter Ausgahe des Gratarolus p. 13:: Si gentilis adducenda est opinio, malo Platonis quam alterius inducatur; plus namque cum nostra fide concordat.

<sup>97)</sup> Ehrod, p. 4: De codem namque dialective, sophistice, relative, ext phislasphice disserver posstmans. Considerers namque de aliquo, en sis singulare an universale, est dialectivum; probare, ipsom esse quod non est el non esse quod est, apphistom ensity probare, ipsom esse dipum graemio est poresa, relativem; sed de natura 'prissaque moritus et officia discerere, est phisosphisom. Dialectives de de natura 'prissaque moritus et officia discerere, est phisosphisom. Dialectives dianetere possessione, phisosphisos, de cadare re derenza considerante a insulationis dianetere possession.

ten 98). Wohl aber gesteht er wenigstens, in ähnlicher Weise wie Scotus Erigena, sich selbst auf Boethius bernfend, dem menschlichen Geiste die Function zu, die concret existirenden Dinge mit entsprechenden Namen zu belegen 99), und sowie er einmal gelegentlich auf die verschiedenen Bedeutungen des Wortes "Substanz" eingeht 160), so vertrug es sich mit seinem Realismus sehr wohl, dass er zugleich ein hervorragender Grammatiker war 101).

Wenn Bernhard von Chartres den platonischen Realismus hauptsächlich in idealistischen Bethenerungen oder sonstigen erbaulichen Wendungen kundgab, so war es jedenfalls schwieriger und verdienstlicher, einmal das Verhältniss ins Auge zu fassen, in welchem man sich die Universalien als existirende Dinge zu den einzelnen Individuen denken solle; und in diesem Versuche liegt die Bedentung des Wilhelm von Champeaux (gest. 1121), wenn auch der logische Gesichtspunkt hei dem Realismus desselben noch hinter den ontologischen zurücktritt. Doch muss von vorneherein hemerkt werden, dass wir über die Ansichten des Wilhelm von Champeaux bei Weitem nicht so ausführlich unterrichtet sind, als Cousin und Andere meinten; denn wir dürfen in dergleichen Dingen durchaus nicht weiter gehen, als die uns zugänglichen völlig nnzweideutigen Nachrichten reichen 102). Schriftstellerische

<sup>· 98)</sup> Ehend. p. 5.: Quod intelligentes quidam res omnes a dialectico et sophi-stica disputatione exterminaverunt, nomina tamen earum receperunt, eaque sola esse universolia vel singulario praedisaveruni; deinde supervenit stultor aetas, quae et res et carum nomina exclusit aique omnium disputationem ad quaturo fere nomina redusti; turque tomen seeta, quio non erot ez deo, per se defecit. Jene quaturo nomina konnen kaum etwas Anderes aein, als die quinque roces, vielleicht mit Ausnomina konnen autur eras auteres etta, sio ur gustque vete, annue sochians des proprium; im Gegenalte gegen eine solche Beschränkung der Anzahl werden wir hinwiederum selbst sex soces treffen, s. Annu. 278.

99 Ebend, p. 29: (viu hoc nomen, "cropsu" imposuit constituto ex quatuor elementis, quad oculis occurrebal, illud imposuit; unde ait Boethius (p. 112.) "rebus

existentibus et in naturae constitutione manentibus humanus animus vocabula im-

<sup>100)</sup> Ebend, p. 8.: Nullus qui scripta auctorum reete intelligit, hoc nomen "substantia" multarum esse significationum dubitat ..... aliquondo .... substantia est res per se existens; aliquando tam ista quam genera et species istorum substantia dicuntur, unde ab Aristotele in primam et secundom dividitur; aliquonda .... actus subsistendi, .... aliquando possessio.

<sup>101)</sup> Joh. Saresb. Metal. I, 5, p. 21. 102) Causin bat nemlich bei Hersnsgabe der Dislektik Abklard's und des Fragmentes D. gen. et spec. jene sämmtlichen in der Handschrift vurkommenden Ahkurzungen "magister V.", "magister noster V.", ebensusebr auf Wilbelm von Champeans hezogen wie jene Stellen, in welchen "Willelmus" sich findet; ja er that sogar das Nemliche, wn einmal (d. gen. et spec. p. 509.) mit den Wnrten "Vel aliter secundum magistrum G." eine Entgegensetzung gegen den vurber (p. 507.) genannten magister Willelmus dentlich genug bezeichnet ist. Und sowie es nun geradezu leichtfertig ist, nnter jenem magister G. gleichfalls nnseren Wilhelm zn versteben, so baben wir anch keinen Anhaltspunkt hiefür bei der Abkörzung V.", zumal da dieser Buchstabe selbst dagegen spricht. Da Abalard, ehe er zu Wilbelm v. Champ. kam, bei allen bervorragenden Dialektikern Belehrung suchte (Epist. 1, c. 1, p. 4. Amboes.: proinde diversas disputando perambulans provincias, ubicunque huius artis vigere studium audierom, Peripatetieorum oemulator factus sum), so kann er eine Menge Manner, deren Namen wir nicht kennen, sis "magister noster" bezeichnen, und wir müssen uns var voreiligen Schlüssen auf bestimmte Personen bûten, um nicht auf Abwege (s. z. B. oben Anm. 83.) zu gera-

Produkte Wilhelm's sind uns nicht zur Hand 103), und wir sind hauntsächlich auf eine Angabe Abalard's beschränkt, welcher sich rühmt, Wilhelm's Ansicht über die Universalien derartig mit Glück bekämpft zu haben, dass derselbe sie bedeutend modificirte, hiedurch aber an Geltung und Frequenz seines Unterrichtes so sehr verlor, dass ein formlicher Uebergang Aller zu Ahalard's Ansicht stattgefunden hahe 104). Wilhelm nemlich habe zunächst behauptet, dass die Universalien als einheitlich gleiche Dinge in unzerstückter Ganzheit auf wesentliche Weise (essentialiter) den sämmtlichen unter sie fallenden Individuen zugleich einwohnen, und hiemit zwischen den Individuen kein Wesens-Unterschied hestehe, sondern dieselben nur in der Mannigfaltigkeit zufälliger Bestimmungen beruhen. Und sowie sich diess durch die oben (Anm. 72) angeführte Stelle aus D. gen. et spec. wörtlich bestätigt, so erhalten wir ehendort eine nähere Erklärung, welche uns sogar auf eine ganz vereinzelte Stelle des Boetbius hinüberweist und hiedurch einen richtigen Einblick gewährt, wie das Getriebe der damaligen Partei-Controversen wohl mehr durch zerbröckelte Schulweisheit als durch innere principielle Auffassungen getragen war. Wilhelm behauptete nemlich, es seien unter jenem zufällig Hinzukommenden (adveniens) die individuellen Formen zu verstehen, welche den im Gattungsbegriffe bestehenden Stoff derartig ausprägen (materiam informant), dass dabei das allgemeine Wesen nach seinem ganzen Gehalte (secundum totam suam quantitatem) eine Individualisirung erfahre, was dann in dieser Weise betreffs der

then. Den Folgerungen Cousin's achlossen sich aber Ronsselot, Hauréan und anch H. Ritter an.

<sup>103)</sup> Huureu, De la phil, reel. 1, p. 233. berichtet, dass Ravaisson in der Bilhilothek zu Tropes 42 Fragmente Wilhelm's gefunden habe; die derrinsitge Versoffentlichung derselben wörde gewiss manchen Aufschluss geben. Dass Wilhelm v. Champ. "Glossates super Priermaissis" geschrieben habe, darf nach dem so chen (vor. Anm.) Gesagten nicht gefolgert werden, da die hetreffende Sielle bei Adualat Dielect. p. 225. cine so battleit Schrift nur einem "nagsister nouter V.".

<sup>104)</sup> Abael. Epist. 1, c. 2, p. 4.: Perveni tandem Parisios, ubi iam maxime disciplina haec florere consueveral, ad Guillelmum seilicet Campellensem praeceptorem meum in hoc tunc magisterio re et fama praecipuum, cum quo aliguantulum moralus primo ei acceptus postmodum gravissimus exstiti, cum nonnullas scilicet eius sententias refettere congrer et ratiocinari contra cum saepius aggrederer et nonnunquam superior in disputando viderer . . . . (p. 5.) Tum ego ad eum reversus , ul ab ipso rhetoricam audirem , inter eetera disputationum nostrarum conamina antiquam eius de universalibus sententiam patentissimis argumentorum disputationibus ipsum commulare, imo destruere compuli. Erat autem in ca sententia de communitate universalium, ut eandem essentialiter sem totom simul singulis suis inesse adstrueret individuis, quorum quidem nulla esset in essentia diversitas, sed sola multitudine aecidentium varietas. Sic autem istam suam correxit sententiam, ut deinceps rem sandem non essentialiter, sed individualiter (die Variante ,,indifferenter", welche Ambois am Rande gibt, fand sich auch in mehreren Handschriften, s. Haureau a. a. O. I, p. 236.) diceret. Et ... cum hanc ille correxisset, imo coactus dimisisset sententiam, in lantam lectio cius devoluta est negligentiam, ul tom ad dialecticae lectionem via admitterciur, quasi in hac scilicel de universalibus sententia tota buius artis consisterci summa (vg. Anno. 60.). Hine lashum roboris et autoritalis nostra suseepit disciplina, ut ii qui antea rehementius magistro illi nostro adhaerebant et maxime nostram infestabant doctrinam, ad nostras convolarent scholas.

ganzen Stufenleiter von Gattung durch Art zum Individuum herab gelte 105). Auch führte er, wie anderwärts Abälard berichtet, von den zehn Kategorien beginnend diesen Process einer Information bis zu den Individuen hinab durch, und konnte dabei, da iene unterscheidenden individuelleren Formen selhst wieder auf Universalien zurückweisen, die Aussagbarkeit der Universalien dadurch erklären, dass dieselben den Individuen entweder wesentlich oder durch Beifügung (adiacenter) zukommen 106). Eben hierin aber liegt entschieden eine gewisse Gröhlichkeit dieses Realismus, welche unschwer in ihrer äussersten Consequenz aufgedeckt werden konnte, da ja dann in jedem Individuum nicht bloss die ganze Reihe aller ihm entsprechenden Art - und Gattungs - Begriffe, sondern auch in Anhetracht der accidentellen Unterschiede abermals eine mehrfache Reihe allgemeinerer Begriffe ungetheilt reell vorhanden sein müsste. so dass zuletzt jedes einzelne Ding ein realer Inbegriff aller Universalien ware und ein cruder Pantheismus als Folge sich ergabe; sowie wieder andrerseits, wenn mehr jene Zufälligkeit der individualisirenden Bestimmungen betont würde, schliesslich is sammtliche Substanzen einander gleich wären, da jenes Zufällige ihr substantielles Wesen nicht berühre, so dass auch von dieser Seite her der Vorwurf des Pantheismus schwer vermieden werden konnte (s. unten Anm. 283). Vielleicht mochte Abalard wirklich derartigen Einwendungen seinen Sieg über Wilhelm verdanken, und wenn Letzterer in Folge bieven zu der Ansicht umsprang, dass die Universalien in individueller Weise (individualiter), also hereits nicht mehr in total einheitlicher Weise, den Individuen einwohnen 107), so hatte er durch dieses Umschlagen zum Gegentheile

<sup>100)</sup> D. gen. et spec. p. 513 f.: Ilono quaedom specias est, ret una exsentialite, cui denessiul formes quoedom et effeinal Secretare; illem academ extentistiliter coform mode informant formes facients: Fatorom et cetra individua homisti, est aliquid est in Secretare prater italia formas signivantes illem materium at fermitare production of the construction of the production of the pro

<sup>100)</sup> Clossud. sep. Perph. bei Remassi (a, Anm. 13, n. 73, p. 97; H y a materillement die choses prienciale son communes, ex can les die extigories; de ces underenaux primitifs proviennent les choses pérenties qui sont executivellement dans et choses disciplinationes, primitifs des fromes differentes, diriai l'emissis, qui de des fromes differentes, diriai l'emissis, qui de Brundt, lout exister dans l'un comme dans l'entre, ann autre difference que celle et formes. A ce comple l'universal aveni attribute de plusieure, non en squ'une même chose serait en plusieure, discretifie uniquement por l'opposition des formes, a con l'un comme de l'universal de plusieure, no mess qu'une nême chose serait en plusieure, discretifie uniquement por l'opposition des formes, le chief de l'acceptant de l'accep

<sup>197)</sup> Auch ich halte demusch, wenn auch aus anderen Gründen als Hauréau

seiner früheren Ansicht sich eben einfach blamirt, und es wäre erklärlich, dass seine Schüler in Masse von ihm abfielen, wenn wir auch nicht vergessen wollen, dass derartige Berichte Abalard's, welche theilweise ihn selbst betreffen, sehr leicht mit einer Dosis Eitelkeit versetzt sein können. Jedenfalls aber stimmt es mit ienem Realismus und mit jener Einschachtlung der Gattungs- und Art-Begriffe und der accidentellen Formen vollständig überein, wenn Wilhelm (offenbar bei Erörterungen über die Eintheilung, s. unten Anm. 122) behauptete, in dem Namen der Differenz, welcher nicht adjectivisch, sondern substantivisch zu nehmen sei. liege schon der Arthegriff derartig, dass dabei Stoff (d. h. Gattung) and Form (d. h. Differenz) zugleich gedacht werden und z. B. "Beseelt" genau dasselbe wie "beseelter Körper" bedeute 108). Auch ist uns überliefert, dass derselbe bezüglich der Theilung des Continuirlichen (s. unten Anm. 126) an dem Begriffe eines letzten Untheilbaren, z. B. des Punktes, festhielt 109), sowie endlich die vereinzelte Notiz, dass er betreffs der Topik das Wesen der inventio in die Auffindung eines Mittelbegriffes verlegte 110).

Währscheinlich gaben gerade die Schwierigkeiten, an welchen die Ansicht des Wilhelm v. Champeaux leidet, die Veranlassung daxu, dass die Realisten, während sie im Allgemeinen den Standpunkt desselben

oder Ritter, in obiger Stelle (Ann. 104.) die Lesert "individualiter" für die richtige, weil sie ehen auf ein haltliosee Umperingen Wilbelm's hinweit, whingegen
die sog, Indifferent-Ansicht, welche in der Variante "indifferenter" lige, schon
maneite nicht unbedeutende Anhanger zahlte, nach die Berichterstatter über dieseble
es sicher nicht verschwiegen hätten, wenn gerade Wilhelm v. Champ, selbst sich
prater mit he bekannt hätte.

<sup>1993</sup> Abbel. Dialect. b. Cousin p. 454 f.: Isned ... perquirere, cum ciciems generis feer per differentia, topture in loco posterium differentia posti distinstito generis productiva posti distinstituta per sul productiva di productiva della productiva di productiva di

<sup>110)</sup> Joh. Saresb. Metal. III, 9, p. 145.: Versatur in his (sc. in Topicis) inventionis materia, quam hilaris memoriae Willetmus de Campellis .... definiti, etsi onn perfecte, esse scientiam reperiendi medium terminum et inde eticiendi argumentum.

billigen mochten, durch Begründungs- oder Verbesserungs-Versuche selbst wieder unter sich in eine Menge von Parteien zerfielen, deren einzelne Unterschiede - von den Namen ihrer Vertreter ganz zu geschweigen - wir in ihrer Durchführung nicht mehr näher verfolgen können. Ausser theologischen Bedenken, welche sich erhohen, mochte man die Universalien als Erzeugnisse einer Schöpfung oder als ewige Wesen nehmen, zumal da Einige wirklich alle einzelnen Eigenschaften Gottes auf solche Weise als "Dinge" bezeichneten 111), war es in ontologischer Beziehung wohl jene gegenseitige Einschachtlung aller Universalien, welche man vermeiden wollte. Einige daher ergriffen die allerdings plumpe Aushülfe, dass sie obiges (Ann. 105) "Hinzukommen" der artmachenden Unterschiede als ein nur vorübergehendes nahmen, um hiedurch die Selbstständigkeit der Gattung zu wahren 112). Andere hingegen zogen eine aristotelische Aussassung bei, indem sie die Gattung als den in seinem Wesen gleichbleibenden Stoff betrachteten, welcher in den Arten verschieden geformt werde, geriethen aber eben wegen iener Wesensgleichheit in Conflict mit der Lehre von den Gegensätzen 113). Und sowie bezüglich des Processes einer solchen Formgebung wieder die Frage austauchte, oh der artmachende Unterschied nur das Mittel der Artbildung sei, oder hingegen zugleich mit der Gattung in das Wesen der Species selbst übergehe, und Einige (offenbar näher an Wilhelm v. Champ. stehend) sich auch wirklich für Letzteres entschie-

<sup>111)</sup> D. gen. et spec. p. 517: Gener at specie aut ereator sunt aut erbalures; air ereature sunt in acte fait suux erecture quan insuffia et fortistud ..., ideque unte fait deux quam instifia et fortistud ..., ideque unte fait deux quam esset institu est fortistud ..., idea derisioneme. .., in faiendeme esse dienest; quidqui etc., in abut autien, ..., illem dirisioneme. .., in faiendeme esse dienest; quidqui etc., in tet excudium ess qui hor dienest, ..., non drau aliquerum faiene est. Mont. Interd. at then, il lep. 1007. (Induotos): Freitus serre praeditorum (ex. naspiterum dirisine pagintes, nomilch ein muyister in pago Andiquenni) non solum personarum proprietate red direnta a dev castilude, erem elisim position dei, institum, misericordism; erem et cetern hairumoid, quae inata humani eremonis ennestindismen in dei deritation elementalistic concessi, aut quat fere excellula de devi dictument, sois in dos ext diversas avaitation concessi, autoritation de la continuita en entre diversasi avaitation est concessi, autoritation de la continuita en entre diversasi avaitation concessi, autoritation de la continuitation, sois in dos externata avaitation concessi, autoritation de la continuitation, sois indo externata avaitation concessi, autoritation de la continuitation, sois indo externata avaitation concessi, autoritation de la continuitation, sois indo externata avaitation externata avaitation de la continuitation d

<sup>112)</sup> D. gen. et sp. p. 515 f.: Illud ergo maioris simplicitatis, quod dicunt quidam, quia disferentiae quidem adveniunt generi, sed non fundantur, unde et per se dicitur, quia sibi ipsi facit subiectum.

den 114), so trat andererseits für die Gattungs- und Art-Begriffe auch dadurch eine Schwierigkeit hervor, dass Gegensätze (wenigstens in ihrem individualisirten Dasein) an Ein und demselben Subjecte sich finden, wornach also, wenn z. B. ein Mensch zwar keusch, aber zugleich geizig ist. in demselben das Universale des Guten mit jenem des Bosen zusammentreffen masste; Einige nun halfen sich mit einer Distinction zwischen den höheren Gattungen und den specialisirten Arten der Gegensätze, indem sie wenigstens diese letzteren von der Möglichkeit des Zusummentreffens ausschlossen, Andere hingegen dehnten sogar auch auf diese das hedenkliche Zugeständniss aus 115). Vielleicht gerade hiedurch wurden wieder Andere zu dem radicalen Mittel veranlasst, zu behaupten, dass die ganze Function des artmachenden Unterschiedes überhaupt nur in der Kategorie der Substanz ihre Stelle habe, bei den Qualitäten bingegen dasjenige, was man Arten oder Unterarten nenne, eigentlich sofort als Gestaltung von Individuen zu betrachten sei, denn z. B. Weiss und Schwarz seien in der gleichen Weise zwei verschiedene Wesen wie zwei Menschen · Individuen 116). Ja Einige glaubten selbst bei den Substanzen den Grundsatz, dass nach Wegfall der Gattung auch die Art wegfalle (nicht aber umgekehrt), sogleich beschränken zu müssen, sobald mit dem Wesen der Gattung eine qualitative Aenderung vor sich gehe, denn es sei z. B. unrichtig zu sagen: "Wenn es kein Mehl gibt, gibt es kein Brod", da das Mehl vorerst in Teig zu ändern sei und hiemit auch bei gänzlichem Mehl-Maugel es Brod geben konne, woferne es nur Teig gehe 117).

<sup>114)</sup> Anoel. Diel, p. 471.: Bationalitas emin et mortalita adrenientes subtante animalis em in speciem renor, qua est home, nec cun ipage generii subtantiam in speciem rendum, ipase quoque in esentiam speciei simul trausenst, sed sola genera tei subscia specificamiar. van aquiden cum differentius et predifferentiam, van quiden cum differentius de predifferentiam, van quiden cum differentiam processe differentiam in session differentiam sense cum genere, ciucit quorundam semisia tenet, van profecto coprement faleri, et differentiai spacet im genere acque in essemia speciei coorenier, unde et ipass de substantia rei esse et in partem materiar evenir contingerst.

<sup>116)</sup> D. gen, et sper, p. 541; Sout tomen qui solum praedicamentum substantiae differentiae habere dicunt; ci cum qualitat aridatum in duas procincias specification distribution di differentiata; sed nicut illa escendia beminis quae cet in me, non est quae illa cui ni altero, el tamen dissimili forma ma differenti, codem modo albedo non est nigrado, noc tamen aliqua forma suae estudica different à ne, nel utrava men est presente different à ne que discontrate de la constanta del processor de

<sup>117)</sup> Abad. Dialect. p. 485 f.: Detiruto grave speciem perimi necesse est, perapia vero specie genus remanere contingit .... (Pood taneu quidam in his determinant, in quorum constitutione materia vuum esse non mutat, sed quod habebat per se, etiam in consunctione creinet, at hic paries, gui el in constitutione domus paries manet, sicul aufe furarei. Farina autem panis materia dicitur, ted erera in

Sowie aber diese Controversen, welche meist mit einem Aufwande von Stellen aus Boethius geführt wurden, bereits, wie man sieht, an die Granze des Unverständigen heranrückten, so hatten sie nach dem Vorbilde der-üblichen Schul-Logik ihren verwandten Tummelplatz auch in der Lebre von der Eintheilung (s. oben Aum. 75) und der Definition. Alle Realisten kamen zwar darin überein, dass sie im Anschlusse an die Auffassungsweise des Boethius (Abschn. XII, Anm. 98) oder vielmehr des Porphyrius (Abschn. XI, Anm. 41 ff. vgl. Abschn. III, Anm. 78 ff.) dem platonischen Verfahren einer fortgesetzten Dichotomie den Vorzug-gaben 118); aber schon sogleich bei der zur Definition erforderlichen Eintheilung der Gattung musste die Frage wiederkehren, wie es sich mit den am Gattungsbegriffe unterscheidbaren Wesens-Theilen verhalte, und während die Einen behaupteten, dieselben seien durch Mischung vereinigt, etwa wie auch aus der Mischung von Weiss und Schwarz eine anderweitige dritte Farbe entstehe 119), wiesen Andere darauf hin, dass ja alle Wesenstheile der Gattung auch einzeln als Prädicate von den zur Gattung gehörigen Individuen ausgesagt werden können 120); hingegen auch diess wurde von Einigen wieder bestritten, da jene Wesenstheile nur als allgemeinere Begriffe, d. h. abgesehen von ihrer Verbindung mit anderen wesentlichen Merkmalen, Prädicate seien, nemlich als Prädicat werde z. B. vom Menschen nicht die speciell menschliche Körperlichkeit, sondern eben die allgemeine Körperlichkeit überhaupt ausgesagt, und ebenso auch die Geistigkeit 121). Eine andere mit Letzterem offenbar verwandte Controverse betraf die Frage, ob bei der Eintheilung der Gattung der Name des artmachenden Unterschiedes nur auf die Species oder zugleich auch auf die zu Grunde liegende Gattung sich beziehe 122). Auch konnte, je nachdem man die Disserenz mehr von der Gattung trennte (Anm. 112, 114), die Aufgabe der Definition in die blosse Angabe der Qualitäten verlegt werden und hiedurch unter den in der Schul-Tradition (Abschn. XII, Anm. 2, 107 u. 178) aufge-

panem suum mulat esse, cum scilicel farinam esse deseril et in micas convertilur, unde necquidquam conceditur, ut, si farina non sit, panis desit etc.

118) Ebend. p. 459.: Si autem genus semper vel in prozimas species vel in prozimas differentias divideretur, omnis divisto generis, sicul Boethio (d. divis, p. 643) placuit, bimembris esset .... Hoc autem ad eam philosophicam sententiam raspicit, quae res ipsas, non lantum voces, genera et species esse conflictur.

119 Gib. Forret. at Boekh. d. Trin. (Boeth. Opp. ed. Bazil. 1570) p. 1148-t. Plantel quidem imperiti..., quad non sit sera dicite, in quis diest, home est corpus" non addens ,ei anima", aut si dicis ,home est anima" non addens ,ei anima", aut si dicis ,home est anima" non addens ,ei anima" in activation componant coinsistes send. esse utrissque adec sit es illa coniuncione confusim, ut ricut cum album est nigrum primarchire, quad est illis sit, nealbum nec nigrum dicitur, sed cuiusdam alterius coloris es illa permissione promeientsi. 120 (Bend, p. 1143.: corporalitia non mode de hominis illa parte, quae

corpus 2st, verum etiam de homine praedicatur, el rationalitas non modo de hominisilla parte, quae spiritus est, sed etiam de homine praedicatur ...... (p. 1144.) quidquid de parte naturaliter, idem et de composito affirmandum. 121) Ebend. p. 1144. Sorum alioni diserre cestiunt. aliom rationalitatem onam

121) Ebend p. 1144.: Eorum aliqui diere gestiumi, aliam rationalitatem quam illam, quae est humani spiritus, de homine dici, et similiter scientiam aliam et aliam corpositiotem aura humani corporii est.

aliam corporalitatem quam quae humani corporis est.

122) Die betreffende Stelle ist vollständig oben, Anm. 108., angeführt.

zählten Arten der Befinition die qualitative den Vorzug erhalten 123). Noch schwieriger aber gestaltete sich nach Obigem (Anm. 112 u. 116) die Frage, wie es mit der Definition der Qualitäten selbst, d. h. der adjectivisch ausgedrückten Begriffe, stehe, und es erhob sich hierüber eine der ausgedehntesten Controversen; denn wenn man auch bezüglich der Vorfrage, ob hloss das Wort oder dessen hegriffliche Bedeutung zu definiren sei, in realistischem Sinne sich für Letzteres entschieden hatte, so dass die Eigenschaft als ein Geformtsein durch ein Universale (z. B. formatum albedine) definirt wurde, so konnte wieder gefragt werden, ob diess die Definition der Eigenschaft selbst (albedo) oder des qualificirten Substrates (athum) sei; und hielt man sich dann, da ersteres zu einer sinnlosen Verdopplung führt, an letzteres, so trat das Bedenken auf, ob hiemit jedes einzelne derartige Substrat definirt sei, oder etwa sammtliche zusammen, und nothwendiger Weise zeigte sich wieder diess Beides als haltlos, da weder die Dinge selbst, sondern nur eine Eigenschaft definirt ist, noch auch die Dinge vermöge Einer Eigenschaft, die sie gemein haben, in ihrem Wesen identisch sind 124). Sowie aber diese ganze Discussion im Principe noch auf dem nemlichen niedrigen Standprokte steht, welchen wir oben (vor. Abschn. Anm. 350 ff.) bei dem Realisten Anselmus trafen, so tragen auch die Streitigkeiten über die zweite Methode des Eintheilens (Abschn. XII, Anm. 96 u. 100), nemlich über die Theilung des Ganzen in seine Bestandtheile. eine arge Einseitigkeit in sich. Denn wenn die Frage, was ursprünglicher Theil (pars principalis) sei, in die Alternative hineingetriehen wurde, dass die Einen jene Theile als nrsprüngliche hezeichneten, welche, während sie das Wesen des Ganzen constituiren, selhst nicht mehr Theile eines Theiles sind (z. B. beim Menschen Seele und Leih), die Anderen hingegen jene letzten Bestandtheile, durch deren Zerstörung

<sup>123)</sup> Abael. Dialect. p. 492.: Multi, cum significationem substantiae huius nominis quod est "homo" agnoscant, nec qualitates ipsius salis ex ipso percipiant, tentum propter qualitatum demonstrationem diffinitionem requirum.

<sup>124)</sup> Ebend, p. 4683. An evro in hi stiffinitionine quar remptorum (diens bei haltard dan bliche Wort für Adjectiva, a. unten Aum. 321), sind vocciolierum, megna, memini, quaestio sobel esse ab his, qui in rebus unterstatis primo loco organismo de la compania del compania dela

125) Ebend. p. 463 i.: Est outem questic, qua principales, qua secundarias partes recari carrentia; alsi emis accundin constitutionem, dil secundum destructionem la considerani. Ili sanque cas principales sociat, quae partium partes ma in la considerani. Ili sanque cas principales sociat, quae partium partes ma in lac damo have perior de la considerani, dicardi considerani considerani, considerani considerani, dicardi cos santum principales esta, que ensistaniam fostus destruma, sta cepsti, quad destruma hamismo principales esta, que ensistaniam fostus destruma, sta cepsti, quad destruma hamismo principales esta,

126) D. ges. et spec. p. 510: Quidem adhuc asymmetature: si haue domus ett, et quartillet ein stisprogtu para est, et tain kits seur est, em si insi stispregatu para; et si hic asser est, em si insi stispregatu para; et si hic asser est, em si insi stispregatu para; et si euquie d'apuntum; sioque si hoce domus est, et hoc punctum himis assersi est; quare si hoc punctum non est, nec sist domus est. Eine variet Stelle wurde estono ober, Anna 109, angeditur. Ferrese dosci, Bullete, p. 1822: Talem valionem magnitism et assertion estate de la consecutiva della consecut

127) D. gen. et 1900. p. 5093; Yd allier seeundum magistrum G. (s. Anna. 102); Prins vilendum et, quel dicent assess istes, xa pieras est, et the dimitius parier." dicitire inde, site paries som est positis ex duobus lagidibas est qualwor el forma, subsides talem, formam repersust, it en upmentate uponitas sine diminiustra, forma tomen, quae prinsa farera, remanet, verbi spatia, si allerum capus exprestis duogenția laberial imputetur, serpest unem, qui prins feerat, remanet, shoch, Baleet. p. 101.: Soni unem quium, qui ... neque lineam exp possitis seque superficem constitutio di omem interna referenta, sed di malerra, quae sem qui quique ppo-

concipimus el per quas homines mensurare cansueverunt.
128) D. gen. el spee. p. 511.: Sic itaque erescenda navasque creaturas pro-

grassio cranda, dance ad sitquam Scoratis preveniatur particulom, sipate ad uniques, habeleis suma magonum naturam, que eri para Scoratis et no Scorates, quies in cius constituition non cel ubquide, quee unquia para est eliam Scoratis com illo magonum constituition non cel ubquide, quee unquia para est eliam Scoratis com illo magonum del constituition de la consti

Wenn auf diese Weise der Realismus jenea Missgeschick, welches ihm in den eigentlich logischen Fragen ankleben muss, wirklich mannigfach beurkundete, ao ist es nicht zu wundern, dass von mehreren Seiten neue Wege zur Erklärung der Universalien eingeschlagen wurden, wohei man den Schwierigkeiten des Realismus ebensosehr wie der Einseitigkeit des Nominalismus zu entgehen wünschte. Die Bedeutung einer Uebergangsformation acheint zunächst jene Auffassung zu haben, welche von ihrem Stichworte als die "status-Ansicht" bezeichnet werden konnte, und gleichfalls (vgl. Anm. 112) durch jene Bedenken veranlasst zu sein scheint, welche den Behauptungen des Wilhelm v. Champeaux Wenn nemlich das allgemeine Wesen der Gattung entgegenstanden. durch individuelle Formen seinem ganzen Gehalte nach specialiairt werden soll (Anm. 105), so ist schwer einzusehen, wie es mit jenen "hinzukommenden Eigenschaften" (advenientia) stehe, welche innerhalb einer Gattung entweder variiren oder nur vorübergehend sind. Hier nun griffen Einige zu dem Auskunftsmittel, dasa das Univeraale von solchen Qualitaten wohl afficirt werde, nicht jedoch insoferne es eben ein Universale sei, und sowie man einmal so weit gegangen war, konnten sich leicht die Universalien, welche bei den Realisten als Dinge (res) gegolten hatten, wirklich in blosse "Zustände" verwandeln, d. h. es wurde nun in der Stufenfolge von Gattung zu Individuum nicht mehr das Universale, sondern der "status universalis" in Betracht gezogen. eine Auffassung, welche sowohl durch das durchgängige Motiv einer Tabula logica nahe genug gelegt war, als auch ihrerseits gleichfalla auf eine Stelle dea Boethins aich stützen konnte 129). Ein Vertreter dieser Ansicht war Walter von Mortagne (er lehrte zur Zeit Abalard's in Paris und starb als Bischof von Laon i. J. 1174), welcher zwar mit überwiegendem Eifer den dogmatischen Controversen seine Thätigkeit zuwandte 130), aher auch in die Dialektik vorübergehend ein-

<sup>129)</sup> Ebend, p. 514 f.; Amplius sanitas et languor in corpore onimalis fundatur. albedo et nigredo simpliciter iu corpore; quod si animal totum existens in Socrate lanquore afficitur, et totum, quia quidquid suscipit, tota sui quantitate suscipit, eodem et momento nusquam est sine lanquore; est autem in Platone totum illud idem; ergo etiam ibi langueret; sed ibi non languet. Idem de albedine et nigredine circa corpus. Ad haec enim non refugiont, ut dicant etc. ..... Addunt: animal universale languet, sed non in quantum est universale. Utinam se videant .... Si ad status se trensferant dicentes ,, enimal in quantum est universale non languet in universali statu", respondeant, de quo velint agere per has voces "in statu universali". Die Quelle aber dieses Begriffes "status universolis" werden wir mit Recht bei Boethins erblicken, wo derselbe gelegentlich der Qualität (ad Ar. praed. p. 180.) sagt: Nihil impedit, secundum aliam scilicet alque aliam causam, unam eandemque rem gemino generi speciei suae supponere, ul Socrates in ea quod pater est ad aliquid dicitur, in eo quod homo substantia est, sic in colore atque frigore in eo quod quis secundum ea videtur esse dispositus in dispositione numeratur. denn in dem Ausdrucke "in eo quod" liegt bier das Entscheidende, sowie in einer noch dentlicheren Stelle (ebend, p. 189.): Si seoundum aliam atque aliam rem duobus generibus eadem res .... supponatur, nihil inconveniens cadif; ita quoque et habitudines in eo quod alicuius rei habitudines sunt, in relatione ponuntur, in eo quod secundum eas quales aliqui dicuntur, in qualitate numerantur; quare nihil est inconveniens, unam alque eandem rem secundum diversas naturae suce polentias (diess sind ja die Universalien) pluribus adnumerare generibus.

wirkte. Er suchte nemlich die namerkre Einheit des Universale mit der Wesensverbindung, in welcher es mit den Einzel-bingen stehe, dadurch zu vereinbaren, dass er an dem Individuum die Individualität und den Artbegriff zowie dem Gatungsbegriff bis hinauf zur ohersten Gat tung je als verschiedene Zustunde — zistuse — unterschied <sup>23</sup>). Jeden-falls liegt in dieser Ansicht, wenn uns auch nöhere Mitheliungen ober dieselbe gänzlich fehlen, das Rechtenswerthe, dass einerseits das Universale den Einzel-Dingen näher gerückt ist, und andersreits für jeme Unterschiedung der Zustände die subjective benkoperation mehr in den Vordergrund tritt. Daher erscheint auch jener Bericht (s. ohen Ann. 69) nicht unglaubhaft, wornach von der nominalistischen Annahme betreffs der "manerrie" Einige in die status-Frage hinübergelenkt zu haben scheinen (s. Anm. 68).

Die innere Entwicklung aber leitet uns hiemit von selbst auf die Indifferenz-Lehre hin, welche insbesondere eine vermittelnde Stellung zwischen den Parteien einnimmt. Sie beruht darauf, dass Ein und dieselbe Sache zugleich allgemein und einzeln sei, indem nicht etwa ein Universale den Dingen wesentlich einwohne, sondern nur an denselben als mehreren gleichartigen ein unterschiedslos (indifferenter) Gemeinschaftliches sich zeige; hiernach also wird dasjenige, was an mehreren Dingen das Gleichgeltende oder innerlich Aehnliche (indifferens oder consimile) ist, in der Definition als Gattungsbegriff bezeichnet, und für das so gefasste Universale ist die Möglichkeit der Aussage (praedicari de pluribus) gerettet, während der Realismus immer Gefahr lief, ein Ding von einem Dinge aussagen zu müssen (s. unten Anm. 287), und diese letztere subjectiv logische Seite konnte non wohl allenfalls auch mit dem Begriffe eines status verhunden werden, so dass jedes Ding einen Zustand der Individualität und zugleich einen Zustand der Allgemeinheit an sich hahe 132); aber dennoch ist der ganze Standounkt von jenem Walter's verschieden. Während nemlich dort noch an der Existenz des Universale festgehalten wird und eben dieses es ist, welchem

III, p. 520 ff.) aind nur dugmatischen luhaltes und berühren die Geschichte der Philosophie nicht im Geringsten.

<sup>131)</sup> Die Belegstelle z. oben Ann. 65.
132) doher (Gassules esp. Peps, bei Benuszi (s. Ann. 13. u. 73.) p. 99 (z. 132) doher (Gassules esp. Peps, bei Benuszi (s. Ann. 13. u. 73.) p. 99 (z. 132) doher (Gassules esp. Peps, bei Benuszi (s. Ann. 13. u. 73.) p. 99 (z. 132) der Gassules (g. 1

verschiedene Zustände zugeschrieben werden, tritt bei der ludifferenz-Ansicht in aller Schärfe die dem Nominalismus (Anm. 77 f.) angeliörende Auffassung an die Spitze, dass überhaupt Nichts anderes existire, als pur Individuen, und indem das Denken sich auf diese als auf seine Objecte wirft, entstehen nur durch die Verschiedenheit der Auffassung (aliter et aliter attentum) die Universalien, so dass Zustand (status) oder Natur (natura) des Individuum-Seins oder des Art-Seins u. s. f. nur als subjective Anschauungsweisen zu betrachten sind, und vor Allem ist es hiebei gleichsam ein negatives Verfahren, welches vom Individuum zum Allgemeinen führt, indem das Denken (intellectus) die individuellen Unterschiede stufenweise bei Seite lässt (non concipit), absichtlich vergisst (oblitus), hintansetzt und abstreift (postponit, relinguit), um in dem Erfassen des Unterschiedslosen zum Höchsten, d. h. zur Substanz fortzurücken 183). Sonach kann sich auch diese Ansicht, ähnlich wie die anderen, auf einzelne Stellen des Boethius berufen, wenn sie behauptet, dass das Individuum, als Individuum betrachtet, gar kein Unterschiedsloses an sich trägt, welches ihm mit anderen Individuen gemeinsam wäre, sondern es gleichsam der Unterschied selbst ist, hingegen ie mehr man dieses nemliche Individuum als Art oder Gattung betrachtet, man desto mehrere gemeinschaftliche unterschiedslose Momente an ihm entdeckt und dann all das Gemeinschaftliche als Art- oder Gattungs-Begriff zusammenfasst 134), so dass biemit allerdings, weil zuletzt an

notal "vobientiei", generalizirimum est.

134 (Broch: Scortex; in quantum est Socrates, nullum protrus indifferents hobele, quod in olio intensister, zed in quantum est homo, plura habet indifferents hobele, quod in olio intensister, act in quantum est homo, plura habet indifferents quantit son sit idem homo extensicaliter, qui est Socrates, Idem de onimali et son situation est de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrat

ieder individuellen Erscheinung auch die Seite (status) ihrer allgemeinsten Gattung erfasst werden kann, es so viele allgemeinste Gattungen gibt, als es Individuen gibt, and nur wieder durch Erwägung eines gemeinschaftlich Unterschiedslosen die höchsten Gattungen in zehn Klassen (Kategorien) sich gruppiren, aber alle zusammen doch wieder darin Ein Allgemeinstes ausmachen, dass sie eben das unterschiedslos Gemeinschaftliche sind 135). In gleicher Weise gestaltet sich dann auch das Verhältniss der Aussage, denn während das Individuum stets nur sein eigenes Pradicat ist, kann diejenige Seite an ihm, welche als Art oder Gattung erfasst wird, eine gegenseitige Bezugsetzung zu anderen Individuen herbeiführen, d. h. z. B. das Mensch-Sein des Socrates ist Prädicat (inhaeret) auch für Plato, und umgekehrt, und dieses Gattung-Sein des Individuums ist Sammelbegriff (colligitur) sowohl für dieses Individuum selbst, als auch für die ührigen gleichartigen 136), - kurz das Verhältniss des Allgemeinen und des Einzelnen reducirt sich auf ein "Insoferne" (in quantum), und indem es weder ein bloss Allgemeines noch ein bloss Individuelles gibt, ist es die Verschiedenheit der Auffassung (diversus respectus), wodurch das Allgemeine als Einzelnes und das Einzelne als Allgemeines betrachtet wird 137).

Indem nun diese Indifferent-Lebre zuletzt doch wieder mit dem "Singulare sentitur, underende intelligius" hörerinstimun tom diemit sich auch auf Boethius (Ahschn. XII, Anm. 91) stützen konnte, und niemit niemerhin zugegeben werden derte, dass die Universalien für ums hienischen in diesem Jammerthale nur als Individuen eine wahrschmabre Existent haben, während ihnen in Wahrheit ein telligibles Schn zukomme, so konnten namentlich wegen jenes aufwerts führenden "Ahstreifens" sollt haben die Schleiten der Ansicht befreunden, während zugleich Aristoteliker an derselhen die Werthschätzung zwischen Allgemeinem na Besonderen, sowie die Werthschätzung der subjectiven Benkoperation heachten mochtes (ein sienem Schuler Ahllard's treffen). So ist es erklürlich, dass Ad ellard von Bath, weicher um d. J. 1115 eine anf Platonismus beruhende

proprietas individuorum nulli communis est. Hier nemlich ist sowohl das simile oder commune als auch das colligere (Anm. 136.) deutlich genug vorgezeichnet.

<sup>135)</sup> Ebund. p. 519.: Solvant illi dicentes, generolissima quidem infinita esse essentialiter, sed per indifferentiam decem tontum; qual enim individus substantiae, tal et sunt generalissimae substantiae; amnia tamen illa generalissima generalissimam unum dicantur, quia indifferentia sunt; Socrates enim in eo quod est substantia,

<sup>137]</sup> Ebend, D. 523; Illi jamen non quiescint, sed dieent; multum singulere, in quantum est singulere, est minerale, et e conterna, et um minerale est, singulere est universale, et e converna, et um inversale est, singulare est universale, post est singulare, son impositione suce excelusite hobe; them, sit est universale, son est singulare', una impositione suce excelusite hobe; tem envirorsale est singulare est universale est singulare est universale diversis respectibus;

141

Schrift "De codem et diverso" verfasste 138), eben durch die Indifferenz-Lehre den Gegensatz zwischen Plato und Aristoteles ausgleichen zu können glaubte. Derselhe klagt über den schroffen Gegensatz der logischen Parteien sowie über die Neuerungssucht seiner Zeit 139), aber er ist der Ansicht, dass durch richtige Erklärung betreffs der Universalien der Streit sieh schlichten lasse 140). Er aussert sich hiebei über die Art- und Gattungs-Begriffe völlig übereinstimmend mit der Indifferenz-Annahme, ja selbst fast mit den nemlichen Worten (z. B. diversus respectus, oblivisci, non attendere u. dgl.), so dass man glauben kann, unser obiger Berichterstatter habe Adelard's Schrift im Auge, denn die einzige Abweichung ist, dass hier der Begriff des status nicht beigezogen wird, und vielleicht etwas mehr Gewicht auf die Worthezeichnung fällt 141). Sodann aber folgt in platonischem Sinne eine Klage darüber, dass für den Menschen das Allgemeine durch die unerlässliche Sinneswahrnehmung verfinstert sei, während die Universalien in ihrer reinen Einfachheit ursprünglich nur im göttlichen Nove vorlagen 142), und

<sup>138)</sup> Naheres über ihn s. bei Jourdain, Recherches crit. 2. Aust. (1843) p. 26. u. 97. u. 258—277., woselbst aus einer Pariser Handschrift ausehaliche Bruchstäcke dieses Buches in Uebersetzung mitgetheilt sind.

<sup>159)</sup> Brend, p. 2021. Less prétind qu'en deit partir les chases resultée, l'autre prétind qu'en deit partir les chases resultée. Paul 159, Brend, p. 2021. Les prétind qu'en deit partir les chases resultée, l'autre dans les prenières, céduiei qu'elle est hors des dentires; lis réaquitéens ains installement, d'un prévaltire les configure ..., p. 2021, 34 qui donc faut-il croire d'entre ceux qui tournemetest nos oreilles de leur innocations principiers, qui choque jour naissent pour nous, nouveaux ártisdest et nouveaux Falcons, qui promottent également et les chorse qu'ils avent et celles qu'il signorent? 140) Brend, p. 2031. L'au d'arts (et.), trasporté

por l'édire dissolute, i un appris et les ailes qu'il remble deter créete, par se inspire de committe de choixe par le principe sum-mêmes, a seprimé ce qu'ils eisteut arout qu'ils ne se reproductivateut dans les corps, et a défini les formes créchignes des choixes. L'entre, au contraire, a commence par les choixes sensibles et composées. El puisqu'ils ne recontrant dans leur route, distinct ne dire opposées. El puisqu'ils ne recontrant dans leur route, distinct ne dire opposées. El puisqu'ils ne recontrant dans leur route, distinct ne dire opposées. All puisqu'ils ne contrait dans cen mêmes choixes, route; comment il faul les intérpréter.

<sup>141)</sup> Von den una nomittelhar folgenden Worten (hai Jourdain p. 267.) gibb lauréan, De Johi sool, p. 255. den lateinischen Orfiginitett; Genat et species, de his emis sermo, esse et rerum aubieteurum nomina sunt. Nam si rez consideres, estem ezentiset of genezie et speciel et indicidati nomina imposita unat, red respecta diverso. Videntes emis philosophi de rebas spere zecondum hoc quad sensitus sub-asse, individua sonocerumi, t. Scorenton, flatonese et celeros. Esotiam multam dilei nituanies, videlicet non secundum quad sensualite diversi unat, sed in ce quad andamar ab hac voce "nomina." motanter, considerantes genus vocarerumi. Esotem item inho tentum, quad ab hac voce "nomina." motanter, considerantes genus vocarerumi. Nec lamen considerationes peculis fromas individuales toliumi, eso obiestenter; com a speciali monime non pennatur; sec in generali species abdata intelliguat, sed intera con alterdami, voci speculis principalicatione tendinati; voco ceim hace, quismost from con alterdami, voci speculis principalicatione tendinati; voco ceim hace, quismost from considerationes contentis, voco ceim hace, quismost from trimonistate et mortalitate, "Scorates" tero illud idem addita in ruper mumerali accidentismi sisteratione.

<sup>142)</sup> Ebend. p. 256.: Assueli enim rebus ...., cum speciem intueri nituntur, eiuudem quodammodo caliginibus implicantur nec ipsam simplicem notam ... contemplari nec ad simplicem specialis vocis positionem ascendere queunt. Inde quidam, cum de universalibus agerelur, sursum inhians "Quis locum eorum mihi ostendet?"

hieran knöpft sich sogleich die wunderliche Behauptung, dass eben desshalb sowohl Aristoteles Recht habe, welcher die Universalien in jenes Gebiet verlegte, in welchem allein sie uns zugänglich sind, als auch Plato, welcher sie dorthin verweist, wo sie ihr wahres Sein haben, kurz dass Beich, wahrend sie im Wortausdruche sieht zu wiedersprechen scheinen, in der Sache übereinstimmen <sup>143</sup>). Viel Kopfertirechen kann diese Versöhung dem Adelard wohl nicht gemacht haben <sup>143</sup>

Eine dem Principe der Indifferenz-Lehre analoge Auffassung, wenn auch mit einer etwas verschiedenen Methode, konnte die Ansicht des Gauslenus oder Joscellinus von Soissons (v. 1125-1151 dortselhst Bischof) gewesen sein, dass nemlich die Universalien nicht schon an sich in den Individuen liegen, sondern denselben erst zukommen, insoferne das Individuelle in eine Einheit vereinigt (in unum collectis) werde 145); denn es vertrüge sich diess vollständig mit obigem Grundsatze (Anm. 133), dass nur Individuen existiren, und die Entstehung der Universalien im menschlichen Denken wurde hier nur nicht durch ein Abstreifen, sondern von vorneherein durch ein Sammeln (colligere) erreicht, welches auch die Indifferenz-Lehre schliesslich doch nicht umgehen konnte (Anm. 136). Doch wissen wir über des Gauslenus Meinung durchaus Nichts näheres 146), und während wir einerseits weiter oben (vor. Abschn. Anm. 175) sahen, dass anch der Realist Otto von Clugny sich einer ähnlichen Ausdrucksweise bediente, ja auch Johannes von Salesbury den Gauslenus für einen Realisten zu halten scheint (was jedoch vielleicht nicht von grosser Bedeutung ist, s. ob. Anm. 70 u. 85), so kann uns andrerseits wohl nur die Lostrennung der Universalien von den Einzel-Individuen hauptsächlich dazu veranlassen, die Annahme des Ganslenus näher an die Indifferenz-Lehre zu rücken, wozu etwa noch als Bestätigung käme, dass derselbe auf die nominalistische

inquil. Adeo rationem imaginatio perturbat .... Sed id apud mortales. Divinae enim menti ... praesto est, et materiam sine formis et formas sine aliis, imo et omstia cum aliis .... distincte cognoscre; nam et antequam coniuncta essent universa, quae vides, in ipsa Noy simplicia erant.

<sup>143)</sup> Schrod.: Nuce autem and proposition redeamus. Quant igitar illud (a) qual wides, et gous et species et individuam uit puritive a tristolete nomais in sensitibibut exse propositi, unat etenini ipia bensitifia quaeria canisa considerata; oquare era ca, in quantum dicustus precise st operare, neme one inopialento per perimeter interest individual precise st operare, neme one inopialento per perimeter interest individual viri hier wishrich achon dan "universante Dang alla in alla individual perimeter interest in a perimeter interest. In a consideration del consideration del consideration del consideration del consideration.

<sup>144)</sup> Zumal konnte ihm ja auch die beksnnte gleichlautende Stelle Cicero's (Accd. I, 6. hezüglich des Antiochas) wraigstens durch Augastin (d. civ. dei, Vill, 6.) zugänglich sein. Dass anch Bernhard v. Chartres sich hemühte, Plato und Aristoteles zu vereinigen, s. ohen Ann. 68.

<sup>145)</sup> Die Quellenstelle s. ohen Anm. 68.

<sup>146)</sup> Denn wenn H. Ritter, dessen Angehen aber Walter v. Mortapee, Ader v. Bath n. s. f. theils sherhaupt der noblighe Praision enablebrer, theils geradenn norichtig sind, die Schrift De generibus et speciebus sofort dem Gausten so vindicten will, so werben meier solchen Annahme die stilchen Weste jener einzigen Qualtenstelle, welche wir aber Gaustens besitzen, selbst dann kann surrüchen, wenn seis ich mit den Anusithen des Verlessen D. Ben, et spec. verträgen. Dass aber Letteres sehr zweifelbaft ist, mag ans demjenigen bervorgeben, was wir uns sogleich über jene ansognus Schrift anzegeben heiten.

"maneries"-Ansicht hinübergewiesen habe (ob. Anm. 68). Dann allerdings hätten wir hier eine Wiederholung dessen, was schon bei den frühesten Anfängen einer Parteispaltung seitens der nominalistischen

Richtung behauptet wurde 147).

Wenn wir aber bezüglich der Universalien die Annahmen Ahälard's, sowie iene des Gilbertus Porrelanus und des Johannes von Salesbury erst weiter unten im Zusammenhange mit den Gesammt-Anschauungen derselben zu erörtern vorziehen müssen (s. oben S. 113), so hleiht uns für jetzt nur noch der unbekannte Verfasser der Schrift .. De generibus et speciebus" 148) übrig, welcher uns manche Berührungs- oder Verwandtschafts-Punkte mit mehreren der hisher erwähnten Ansichten zeigen wird. Das Ganze war ursprünglich gewiss eine Abhandlung "De divisione" (vgl. Anm. 118-128) völlig in derselhen Weise wie die gleichnamige Schrift Abalard's (s. Anm. 277 u. 353 ff.), und sowie der Anfang des uns erhaltenen Textes noch die Frage über die ursprünglichen Theile eines Ganzen behandelt, so hot dann auch hier die Erörterung üher die Eintheilung der Gattung dem ehenso kenntnissreichen als scharfsinnigen Verfasser die Gelegenheit, in dem Streite über die Universalien sowohl die Meinungen Anderer kritisch zu heleuchten als auch seine eigene Ansicht zu begründen 149). Er bekämpst den Nominalismus vorerst kurzweg dadurch, dass die Worte überhaupt kein Sein haben, da dasienige, was durch zeitliche Abfolge erst entsteht, nicht ein einheitlich Ganzes constituiren konne, eine Bemerkung, welche eben, so weit sie die Function des Gedankens im Urtheile betrifft, auch gegen Abalard's Ansicht (Anm. 315) gerichtet ist 150); sodann aber auch lasse sich ja das Verhältniss zwischen Stoff und Form, welches beim Uehergange von Gattung zu Art obwaite, durch Worte gar nicht aussprechen. da nie ein Wort der Stoff eines anderen Wortes sei 151). Hinwiederum

Gattungshegriff geaussert,

150) Bei Cousin a. a. O. p. 523.; Item voces nec genera sunt nec species

<sup>147)</sup> Nemlich Pseudo-Hrahanus (vor. Abschn, Ann. 153.) und jener sogenemus Jepa (ebeud. Aum. 170.) haben sich in ganz ähnlicher Weise über den

<sup>145)</sup> Der Änfang des Buches, welches Cousin (Ours, medits d'Abelund, p. 507-550) aus siere Handechrift von St. Germais herrasags, leibt, und der Tital, welchen Cousin selbst machte, mag wohl fortan recipirt bielien, jedoch gewis mit Assushume des Stusters, phrir Idaolendir, denne dass das Gauze indet ein Werk Abalard's ist — s. oben Ann. 49. —, batte auch Cosson benurhen sollien; er erheitt diese sich holsos aus süllstischem Eigenbundichsteiten (E. Ban Lönnig von Einwirten ein eingeschaltenes "Alteade" oder "Staleis") oder hinviderens mit gegenbundiche Elektigswort des Fertsacers har von eine der hinviderens mit decht gegenbundiche Elektigswort des Fertsacers har von eine der hinviderens mit der Studie der Staleis" oder "Staleis" von der hinviderens mit der Studien der Staleis der Production und der hinviderens und die folgende Ann. 150, 167, 168 und besonders 171, woselbst einer Annahme, welche dem Abblard angebort, geradezu als "lacherlich" bezeichnet wird.

149 Bei geröftligen Studien der Schrift darfte der Vorwurf der Unbeholfen-

<sup>149)</sup> Bei sorgfaltigem Studium der Schrift durfte der Vorwurf der Unheholfenbeit und Dankelheit, welchen H. Ritter (VII, p. 363.) gegen dieselhe ausspricht, wohl gauzlich verschwinden.

nec universales nec singulares nec praedicatae nec subiectae, quia omuino non sunt; nam ex his, quae per successionem funt, authum omnino totum constare, ipsi qui hanc sententiam tenent, nobiscum credunt. 151) Ebend. p. 523 1.: Quemadmodum statua constat ex aere materie. Iorma

autem figura, sic species ex genere malerie, forma autem differentia (s. Ann. 160 f.),

aber bestreitet er auch den Realismns des Wilhelm v. Champeaux, da, wenn das Universale nach seinem ganzen Gehalte im Individuum individualisirt werde (Anm. 105), nicht bloss dieser nemliche ganze Gehalt doch wieder zugleich in einem anderen Individuum sich finden müsse 152). sondern auch die variirenden oder transitorischen Eigenschaften allen Individuen zukommen müssten 153), und ausserdem in dem Gattungsbegriffe dann auch die Gegensätze gleichzeitig vorlägen 154). Und ehenso ferner wendet er sich polemisch gegen die Indifferenz Lehre, indem er sie sowohl in ihrem Principe, d. h. in jenem Begriffe des "Gemeinschaftlichen" (Anm. 134) angreift 155), als auch die dortige Ansicht bezüglich des Sammelbegriffes ("colligere", Anm. 136) bekämpft 156), und ebensosehr die Consequenz, welche in der Verwischung des Unterschiedes zwischen Allgemeinem und Einzelnem liegt, verneint 157). Seine eigene Ansicht blickt schon in der Erörterung über die Theilung ins Unendliche (Anm. 126 f.) durch, wo er anerkennt, dass ein Gauzes noch fortbestehen könne, wenn auch ein Theil desselben seine Form verliere and an Stoff vermindert werde 158), sowie besonders in der Auffassung, dass zwei Punkte noch nicht eine Linie ausmachen, wenn nicht eine einheitliche schöpferische Kraft (una creatura) mitwirke 159). Auch in der Polemik gegen ein Amendement des Realismus (Anm. 112)

quod assignare in vocibus impossibile est; nam eum animal genus sit hominis, vox voeis nullo modo est altera alterius materia.

<sup>232</sup> p. 514. Gund Si la est, quis solvere potest, quis Sorrate codem tempore Roma si il et Albenis? Divide ivain Sorrates est, et homo universalis ili est secundum tolum suom quantitatem informatus Socralitate... Si ergo res universalis tata Secralitate ageleta codem tempore et Homo, est in Polone tada, impossibile cal, quin ili etium codem tempore st Socralitat, quae tolum illum esentiam continebat; abbiemqua unien Socratitos est in homine, tis Socrates est. Socrates estim Roma

Socraticus est, 153) Ebend. Die Stelle ist bereits oben, Anm. 129., angeführt.

<sup>154)</sup> p. 515.: Quam statim enim rationalitos illam naturam tangit, se. animol, tam statim species effectur et in ea rationalitas fundatur; illa ergo totum informat animal; sed eodem modo irrationalitas totum animal informat eodem tempore; ita duo opposita sunt ta eodem seeundum idem.

<sup>155)</sup> p. 519.: Neque enim Socrates aliquam naturam, quam habeat, Platoni communicot, quia neque homo qui Socrates est neque animal in aliquo extra Socratem est.

<sup>156)</sup> p. 520.: Socrates .... tamen nullo modo de pluribus colligitur, quia in pluribus non est. Schon diese müssele uns behalsem machea, deu Gausleans für den Verlasser der Schrift zu halten, doch s. unten Ann. 162.

<sup>187)</sup> p. 821.: At sero nee porticularities nec universalitas in se transeunt; nanque universalitas potest practicari de particularitote, ul animal de Socrote et Platone, el particularitos sucipili praediculorionen universalitats, sed non ul universalitat, pir particularitos, nee quad particulare est, universalitat fast.
1889, p. 510.: Non sequitur, sii hie asset est, et medietas huius auseris est,

posset enim destrui medietas, non quantum ad totam eius massam, sed quantum ad formam, et tamen remanentibus eius aliquibus particulis non destrueretur hic asser, quoniam medietalis eius maleria, forma tantum pereunte, tota non periret. 159) p. 511.: Si quaelibet duo puncta prozime iuncta faciumi bipunctalem

<sup>1919</sup> p. 511.: So quaetibet duo puncta proxime uncta facunt lipuncialem lineom, quae sit una creatura, tune labebit unum fundamentum; sed una alomus non crit cius fundamentum, iam enim esset bipunctaliter lineatum ..... p. 513.: possumus dicere, quod ipra bipunctalit linea fundatur in illis duabus alomis ut in subiectis, non in subiecto.

stellt er sich entschieden auf das von Porphyrius her (Abschu. XI. Aum. 44) in die Annahmen des Boethius (Abschn. XII, Anm. 97) übergegangene Gleichniss des Kunstwerkes, wornach ihm die Gattung der Stoff und der Unterschied die Form ist, das Product selhst aber, d. h. die Species, in welcher der Stoff die Form trägt (formam sustinet), als eine bleibende Vereinigung betrachtet und auch mit dem Worte "maleriatum" bezeichnet wird 160), wofür hinwiederum auch der eigenthümliche Ausdruck "diffinitivum totum" mit schroffer Festhaltung der Theil-Anschauung sich findet 161). Genauer aber begründet er diese seine Meinung folgendermaassen: Im Individuum trägt (sustinet) eine gewisse Wesenheit (essentia), welche der Stoff ist, die Form der Individualität an sich und ist mit ihr zusammengesetzt, wodurch eben die Verschiedenheit der Einzel-Individuen entsteht; eben diese Wesenheit nnn, insoferne dieselbe nicht bloss in dem einen oder anderen Individuum, sondern zugleich auch in allen zusammen als Stoff vorliegt, ist die Species, welche hiemit trotz aller Vielheit der einzelnen Wesenheiten (essentialiter multa) als ein Sammelhegriff (collectio) mit den Worten "Ein Universale" oder "Eine Natur" bezeichnet wird, ungefähr wie auch der Begriff "Volk" viele Einzelne umfasst 162); es wird nemlich nicht etwa die ganze Species in jedem Einzel-Individuum individualisirt, sondern nur ein Theil derselben, d. h. eben Eine solche Wesenheit, welche ja mit der die Species ausmachenden Gesammtheit (concollectio) nicht identisch ist, sondern mit ihr nur die ähnliche Zusammensetzung oder ähnliche schöpferische Kraft (similis compositio, similis creatio) gemein bat, daher auch das Gleichniss mit dem Volke oder mit einem Heere nicht völlig passt, indem zwischen den einzelnen Wesenbeiten und ihrer Gesammtheit wegen jener Aehnlichkeit der Erzeugung eine grössere Wesens-Gleichheit besteht, als zwischen einem Soldaten und dem Heere; besser hingegen kann dieses ganze Verhältniss damit verglichen werden, dass z. B. eine grössere Masse Metall in Einem ihrer

<sup>160)</sup> p. 516.: Sed dico: facta est species ex ponere et substantiali differentia, et sicul in statuta act est maleries, forma autur figura, similire opurut est materia species, forma autur diferentia; maleria est, quae suscipil formam. Ha genus in impia specie constituta formam nustinet, nam et postquam constituta est, ez materia et forma constat, i. e. és genere et differentia .... p. 517; omne materiatum suffectuere constitutur ez rum auteria et forma.

netenter constitutur ez sua materia et forma.

161) p. 522.: Speciem ez genere et substantiali differentia constare, ut statua ez aere et figura, auctore Porphyrio (b. Boeth, p. 88.) constat; itaque pars est

speciei materia et simitter differmita, spa ever species est totum diffusitusus corum. 1623 p. 524: Unud nobes potius tenendum vicieuru de lui, den amerite anode catendemus: Ununquodipei individuom ez materia el forma compositum est, un somme mente anode catendemus: Ununquodipei individuom ez materia el forma compositum est, un somme, est forma circum diversa, se, flatositudes, compositure; in est singúl homites. Bi sieul Socretifica, quae formaliter constituis Socratim, nuaquem est estra Socretim, est illa homitia securita, quae formaliter constituis Socratim, nuaquem est estra Socretim, esti illa homitia socratim, quae est mis Socrati evel quae est im aliquo alio individuorum, est oltom dimen collectione ez impatri situi hosius naturae consistenti, quae for collectia, quameia exercisialiter mulia sit, ab austerialistus (d. h. von Porphyrim un Bortanti esta de la consistenti de la collectia, comenia exercisialiter mulia sit, ab austerialistus (d. h. von Porphyrim un Bortanti esta de la consistenti de la consistenti quae monta delitaria.

Theile zu einem Messer und zugleich in einem anderen zu einem Griffel verarheitet wird 163). Diess Nemliche nun wiederholt sich beim Gattungsbegriffe, indem jede von den Wesenheiten (essentiae), welche zur Gesammtheit einer Species gehören, wieder aus einem Stoffe und einer Form zusammengesetzt ist, nur mit dem Unterschiede, dass die Form hier nicht mehr bloss die Eine der Individualität ist, sondern selbst in sich die Mehrheit der artmachenden, d. h. substantiellen Unterschiede in sich involvirt; jener Stoff aber erscheint als solcher unterschiedslos (indifferens) in jenen einzelnen Wesenheiten, welche der Arthildung als Stoff zu Grunde liegen, und es heisst nun Gattung die Viellieit (multitudo) der Wesenheiten, welche Träger (sustinere, recipere) der Artunterschiede sein können 164). Und endlich gilt das Gleiche auch bezüglich des "ersten Princips", denn die Wesenheiten (essentiae), welche zu einer Gattung gehören, bestehen abermals aus Stoff und Form und sind ihrem Stoffe nach gleichfalls unterschiedslos (indifferentes), während sie die Gattungs-Unterschiede als ihre Form an sich tragen, und so gelangt man noch ein Mal zu einer Vielheit (multitudo) von Wesenheiten als zum generalissimum, von welchem schliesslich nur noch gesagt werden kann, dass sein Stoff die "reine Wesenheit" (mera essentia) oder die Substanz selbst, seine Form aber die Empfänglichkeit der Gegensätze (susceptibilitas contrariorum) sei 165). So streift der Verfasser durch seine

<sup>163)</sup> p. 526. Speciem esse dicimus multitudiene essestiarum inter se simisim, su homisem. .... Illud danum humanistia informulus Societistes, quod in
Societis est, jusus aukum species non est, ned illud quod se etieri similibus essuarejul, non ita estilect, jund singules essessiates tilius species informentur illuforma, sed une tentum, quae faunen similis est compositionis provuss eum omnibus
ditis ciustem nainure essessiati. ... Nepue discremum une essessia illus concellectionis
a lota collectione, sed idem, non quod hae esses illud, ned quia simili cressionis
eisted Tuna cultifluïa et sujus, vientente cilemum, hoe futurum materia cultelli estapiti, cum tamen nunquum tota suscipiat formum alterutivus, sed para sipii, pare
estalelia ...... (p. 527) Moiro vientalet allenum essessiate illus estolectionis od
totton, quam dineus personat un exercipiat produce essessiate illus estolectionis od
totton, quam dineus personat un exercipiat produce introduce con tentum quaes in parte su recepit resinationilenten es in parte irrationalisticus
en un recepit resinationilenten es in parte irrationalisticus en innationilenten est acus tota vuo, hee
genus in parte un recepit resinationilenten est in parte irrationalisticus
en arterioristicus controlisticus estatus illus eritationilenten
en arterioristicus en irrationalisticus;

<sup>104)</sup> p. 225. Ilem unaquecque essentia huius collectionis, quae humanitas appellatur, es maleria et forma constat se, esc animali materia, forma autem non una, sed puribus, rationalitate et hennire distant est, se, quod tillad homanita, quad estate de la companitate de homanitate et hipelalitate et si quae sunt et activate l'Ossilitate. Constitute l'Ossilitate, et activate et la constate de la constate et activate et la constate et activate et act

<sup>165)</sup> Eband. Ilem, ut suque ad primum principium perduculur, seiendum est, quad singulae esentiae illius multisadinis, quae animal genus dieitur, ex materia aliqua essentia corporis et formis substantialibus, animatione et sensibilistes, con-tiel, quae, sieut de animati dietum est, nusquam alibi essentialiter sunt, sed illius mortiniferentes formas sustituen tomnium specierum cerporis. El hace talium corporis

eigenthümliche Potenzirung oder Kinschachtelung der essennia doch wieder an Wihlelm v. Clampeaux hin, und hat daher wahrlich nicht, wie Gausleuns, das Universale vom Individuum getrennt (s. Anm. 145 f.), zugleich aber Kömnt er durch die Begriffe der collectio und des fraeitsferens in Berührung mit der Indifferenz-Lehre, während ihm dieselben allerdings weit mehr eine obligetive Goltung kaben.

Um so eigenthümlicher aber muss sich bier die Auffassung der subjectiv logischen Function, d. h. dss Urtheilens, bezüglich der Universalien gestalten, während doch erst hiedurch die Ansicht des Verfassers ihren vollen Abschluss findet. Er klagt, dass es keine Definition des Pradicat-Verhaltnisses gebe; denn es sofort als objective Inharenz zu verstehen, sei ein ungerechtfertigter Gehrauch, abgesehen davon, dass letztere nur im obigen Sinne einer Theilung genommen werden dürfe 166), und sowie man sich vor den Consequenzen der Inditferenz-Lehre huten musse, so sei es überhaupt zu verwerfen, wenn im Hinblicke auf den definitorischen Gehalt der Species praedicari und esse identificirt werden 167), - eine Bemerkung, welche sicher gegen Abslard (s. unten Anm. 318) gerichtet ist und noch mehr einen speciell polemischen Ausdruck erhält, wenn mit unverkennbarer Wendung gegen eine Ansicht Abalard's (bezüglich der "sumpta", s. unten Anm. 321) behauptet wird, dass sämmtliche altgemeine Bezeichnungen, mögen sie Adjectiva oder Substantiva sein, sich mittelbar auf objective Gestaltungen beziehen 168). Kurz das Urtheil sage nie aus, dass das Subject selbst

exemiarum multitudo genna dicitur illius notures, quam en multiudine essentiarum amulti confeccion dicitume. El rimpulo copprisi, quod genus est, sentine expansiere, se, aliquo exsentis substantitae, et forma corporniste constensi. Osibum indifferentes tenestre incorpornistem, quae forma est, speciem multiment, et illi talium excelierum multidos nobinates generalizationem dicitus, quas tamen sondam multi-criti intere exentis, a il ta desam, et asceptibilitatio control-ricorum forma constali.

<sup>166)</sup> P. 526: Audi et altende: Pracéleari quidem inhaerre dienni; susu quidem hole holet, et az oucieridat non invent; concedo lames; inhaerre alten dio humanitatem Serati, non quod tota consumedur in Secrate, ned una tantum eisu para Secratitate informatur (n. Aum, 163.), p. 531: Nous deber, quod susquad sil pracéleari, plane dicii austerita; nam quod solei diei, quod prachicari est inhaerre, suus este a sulla austriale pracedur.

<sup>167)</sup> p. 327.: Hen species in quid practicatur de testicione (diese Abhärmag practicaris quid" beggent uns hier nun ersten Male, yq. Ann. 252; nemlich bei Beethins p. 68. Instet die Perphyrianische Definition der Species, s. Abechn. M., Aam. 41, vollstaftig: species est, quae de pharbaz in co quad qui practicativ; practicari autem in quid, ut cisat, sat practicari in einemia, practicari cativi, practicari quid practicativi, and practicari quid practicativi, and practicari quid practicativi, and practicari quid practicari quid practicari qui practicari practicari practicari practicari practicari practicari qui practicari qui practicari practica

das Pradicat selbst sei, sondern nur dass ersteres unter die Zahl jener Wesenheiten gehöre, welche entweder von einem bestimmten Stoffe constituit sind oder einer bestimmten Form unterliegen <sup>150</sup>), und demnach werde, — wofft sich der Verfasser sogar auf eine vereinzelle Stelle des Boehius berufen kann —, der eine Species bezeichnende Name benn und ein berteffenden Einzel-Individuen, nie aber der Species selbst, gegeben <sup>150</sup>), wobei Substantiva und Adjectiva darin sich unterscheiden, dass erstere auf der Stoff und letztere auf die Form sich bezieben, so dass Diejenigen, welche von einem Accidentellen, d. h. von einem Adiacezuf sprächen, — was aber ehen wieder Ablaird thut, s. naten Ann. 285 f. —, im grössten Irrthume seien <sup>171</sup>); wenn aber es so sich mit der ursprünglichen Bedeutung der Worte verballe, so seien Ausdrücke wie z. B. "Mensch ist ein Artbegriff" nur nothgedrungene Uebertzurungen <sup>172</sup>.

Schon hiedurch ist klar, dass der Verfasser (im Gegensatze gegen Abalard) den eigentlichen Werth der Synthese, welche im Urtheile liegt, misskennt und in platonischem Sinne die Worte sämmtlich isolirt als subjective Abbilder objectiver Exemplare betrachtet, was man kaum deutlicher aussprechen könnte, als er selbst thut, wenn er z. B. sagt: "Vernünstig" sei nicht der Name desjenigen, was als Subject dem Prädicate der Vernünstigkeit unterliege, sondern der Name eines Wesens, welches durch die "Vernünftigkeit" constituirt wird 173); ja auf diese Weise muss er das Prädicatsverhältniss so unbestimmt allgemein fassen, dass es mit der Erzeugung des significanten Wortes überhaupt zusammenfällt, und, da dieses letztere Moment für Subject und Prädicat das gleiche ist, der Unterschied zwischen beiden zu einem bloss ausserlichen und zusälligen wird; biebei aber atützt er sich auf eine Stelle des Priscianus, in welcher auf Grundlage des allgemeinen stoischen Sprachgebrauches (s. Abschn. VI, Anm. 112 ff.) die Partikeln als "syncategoreumata" bezeichnet werden, woraus geschlossen werden könne,

<sup>169)</sup> p. 528.: Itaque cum dicitur "Socrates est homo", hic est sensus "Socrates est unus de materialiter constituits ab homine", .... sicut cum dicitur "Socrates est rationalis", non iste est sensus "res subiceta est res praedicata", sed "Socrates est unus de subicetis huir formae quae est rationalita."

<sup>170)</sup> Ebeud.: Quad autem "homo" impasitum sit his, quae materialiter constituuntur ab homine, i. e. indiridus et non speciei, dicit Boethius in commentario super Categorias his verbis ete. (s. Boeth, D. 129.); vgl. vor. Abschn. Aum. 121.

internate de nomme, internate de no procet, sort società in commentare in [11] Blond, i Nomina ille instanta dematre abustive, ques emponenter ad nominadava aliquem propier eius melerium ... vel expressum exercitori ... ... de section tere illa devanier, que impossanter alicui propier formam, quem principaliter siguifed .... Nom quad dici solet, adicetivum estr, quad significal societus dema quad disciet, el avisionitum, quel significa estemilian, rislicatium est vel sine dema quad disciet, el avisionitum quel significa estemilian, rislicatium est vel sine dema quad disciet, el avisionitum quel significat estemilian, rislicatium est vel sine mentare destante de la commenzation de la commenza

<sup>129</sup> p. 539. Sciendum est erge: nocabula, que impasite una rebus propter civil significandos principalites iren esa quandos transferantes en de principali significatione, un com ... translatee distate pratianele est differentie" est qualment est species calcura", milia ilante sistellipo quam prationalitat" est qualto destructura phomo est species" ... Concedimus sisque, henc translationem necessiate for.

<sup>173)</sup> p. 547.: Rationale enim non est nomen subiecti rationalitatis, sed rei quae a rationalitate constituitur, quae non est ipsum animal.

dass dann alle ührigen Worte eben categoreumata, d. h. Prädicamente. seien 174). Die ausgedehnte Wirkung, welche diese hier zum ersten Male vorübergehend beigezogenen Syncategoreumata späler in der Logik äussern, müssen wir natürlich dem weiteren Verlanfe überlassen, die Folgerung hingegen, welche hier unser anonymer Verfasser daraus zieht. führt zu einem Platonismus, welcher uns sehr an Scotus Erigena erinnern muss. Wenn nemlich "praedicari" auf diese Weise das Nemliche wie "significari principaliter" ist, so fallt die intellectuelle Function des Menschen in jene objectiven Formen und Gestaltungen hinüber. welche den Individuen zu Grunde liegen, denn es erzengt sich der Begriff (intellectus constituitur, generatur) mittelst des Wortes im Hinblicke auf das objective Universale 175), und auch die Inhärenz, wenn man mit ihr nach überkommener Gewohnheit das Prädicatsverhältniss identificiren wolle, hat eben doch nur eine objective Bedeutung in dem Werde-Process der Dinge 176). Kurz es handelt sich nur um die einbeitlichen "Naturen", welche den Dingen zu Grunde liegen, und wenn der Begriff der Natur auf obige (Anm. 163) similis creatio oder beziehungsweise zur Abgränzung gegen andere Formationen auf dissimilis creatio reducirt wird 177), so schliesst sich hieran eine platonisch-mystische Creations-Theorie an, welche uns hier nicht berührt 178). Indem aber dabei sowohl nach Obigem für die Aussage das Hauptgewicht auf

<sup>114)</sup> p. 531.: Mái surten rédetur, quod praediceri est principaliter significari per vecem paredicalem, saindi cere similéant principaliter per vecem paredicalem, authoriter similéant principaliter per vecem paredicalem, authoriter similéant par vecem paredicalem, authoriter similéant par vecem paredicalem significant similéant paredicalem significant s

<sup>173)</sup> p. 502: Idem erit "graedicum" quod "nömiferar principalitem", quem adom nignifectionem recepti Aristolete instat lilia, "dahm mäht sinjniete mis quali-talem" (Lat. 5, n. Abschu, IV, Anna, 476; 30 verdreibt man juede bellebige Stellie aus Consteine salente eigenen Ankalit), com einsi adam mieletum albeitani nominando nignifere, illam nolam sinjufestionem nutarii diristolete, in que intellerus constituitem proprieta elementarii. Seul enite si qualitate sendem guarranti intellerus un constituitem proprieta fazerii. In illa die due

<sup>176)</sup> p. 533.: Quod si "praedicari" quidem pro "inhaerere" accipitur, quod et nos concedimus, neque enim bonum usum abolere volumus, sie dicendum est: omnis natura , quae pluribus inhaeret individus materialiter, species en.

<sup>177]</sup> Ebrad.: His asters taniam agitur de naturi; is astem quaerza, quid appellem naturum, causair: naturum dico, quidqui disminiti crestionis est ab omniina, quae non sunt rei litula vei de illo, sire una estratia si sire plurer, ut 30crated aissimilis crestionis ab omnobas; quae non sunt Sorates, suillaire el Asono
species el distinuiti crestionis ab omnobas rebus, quae non sunt illa species esta
un rei distinuiti crestionis ab omnobas rebus, quae con sunt illa species vei
un rei Riben Exemplere esistiri (e. Abecha. NI, Ann. 57), vide berécischichiq;
aber (p. 534), durch die Bemerkung beseitigt, dass der Gegensatz zwischen materiaum (e.), Ann. 160), dennoch in seiner Allgeenichnic flestrichablen sei.

die Unterscheidung der essentia materialis und essentia formalis fallt 179). als auch in ontologischer Beziehung der Form allein eine Wirksamkeit zugeschrieben wird 180), so muss jene - übrigens gleichfalls dem Abalard (s. unten Anm. 306) angehörende - Ansicht bekämpft werden. wonach die oberste Gattung (genus generalissimum) der Stoff selbst, und sonach die Formen seine nächsten Arten wären 181), denn dem Verfasser gilt, wie wir sahen (Anm. 165), die oberste Gattung selbst schon als ein Product aus Stoff und Form, und es bleiht ihm daher für jenen letzten höchsten Stoff, d. h. für die "reine Wesenheit" kein auderes Pradicat als das blosse Sein, d. h. "est" übrig 182), genau ebenso, wie auch (s. Anm. 170) jene Wesenheit, welche als Stoff den Individuen zu Grunde liegt, nicht selbst schon einen Pradicats-Namen hat, sondern ein solcher Collectiv-Name erst von den betreffenden Individuen ausgesagt wird 183). Nun aber wird dieses Letztere auch auf die Formen, d. h. auf die artmachenden Unterschiede ausgedehnt; es wird nemlich in einer langen und ausserst angespitzten Erörterung gegen die gewöhnliche Annahme (Abschn. Xl, Anm. 44, und Abschn. XII, Anm. 87) dargethau, dass der artmschende Unterschied nicht unter die Kategorie der Qualität fallen konne, da dann die Qualität in zwei oberste Arten, nemlich in die Differenz und die übrige Qualität zerfallen müsste, deren jede von beiden doch wieder nur durch einen artmachenden Unterschied constituirt werden könnte, welch letzterer aber ja gleichfalls unter die Qualität fallen müsste, was er in keiner Weise, weder als Gattung noch als Art oder Unterart, kann, sowie auch es dann in keiner anderen Kategorie einen artmachenden Unterschied geben konne, weil jede Species der Qualität (zu welchen ja derselbe gehören würde) nur ein artmachender Unterschied innerhalb der Qualität selbst sein könnte 184). Und wenn nun hiernach auch die

<sup>179)</sup> p. 548.: Concedo, rationalitatem praedicari de homine in substantia ut animal, sed illud ut formalem essentiam, aliud vero ut materialem; vere autem assero, nullam simplicem formam de alio praedicari substantialiter, quam de his, quae formaliter constituit.

<sup>180)</sup> p. 549.: Non est diversus effectus maleriarum, imo formarum ..... Apparet, quod ille effectus sequitur formas et non materiam.

<sup>181)</sup> p. 546.: Ne concedere cogamue, et materiom substantiae generalissimum eses genus, et susceptibilitatem contraviorum et quasilibet simplices formas eses species ..... Respondendum est, quod in difinitione generis intelligendum est, id quod genus est debere praediteari de pluribus speciebus proxime sibi suppositis, quod quia decas illi materiae, delcre non est genus.

<sup>182)</sup> Ebend. Porumus eisim diere, quia illa men essentia ad interrogatione faciam per quid convenienter non respondeur .... Si ergo quaeriur, quid est substantia", respondeemus "est"; neque enim potest responder per nomen "substantia", nanque non est nomen nisi materiatorum a substantia, cel ipsius substantiae per translationem supercaeue responderi inanifatum.

<sup>183)</sup> p. 534.: Opponetur: illa essentia hominis, quae in me est, aliquid est aut nihil ..... Respondemus, tali essentiae nullum nomen esse datum nee per impositionem nee per translationem.

das Wesen constitutienden Formen, seibst mit Berufung auf eine eine zeine Stelle des Boethius, gleichfalls aus dem Bereiche des PrädiestsVerhältuisses ausgeschieden werden 180, so hieht der ontologische 
Vorgang selbst, insoferne er auf Stoff und Form beruft, dem Prädiciren entrückt, und der Mensch bezeichnet durch Prädieste nur die 
Froducte des Vorganges, d. h. die einzelnen zusammengesetzten Dinge, 
in deren Gebiet die Anwendung der Kategorien und hiemit auch die 
Eintbeilung in Substanz und Accidens ihre Stelle habs 180, So sind 
wir allerdings wieder so ziemlich bei Scotus Erigena (s. vor. Abschn. 
Ann. 105, woesbett ni älmichem Sinne von der "Katur der binge" die 
Rede ist, und Ann. 121, wo die Geltung der Kategorien hervortriu) 
nagekommen, wir verstehen aber eben darun auch, wie der Verfasser, 
welcher als den Kern seiner Ansicht bezeichnet, dass das Allgemeine 
nicht das Einzelne esi 187), gegen alle Hauptrichtungen seiner Zeitgenossen betreffs der Universalien polemisiren kann, während et zugleich 
mit allen sich gewissermassen berührt.

Nun aher bildete, wie wir schon oben, S. 114, bemerkten, der Streit üher die Universalien immerhin nur einen Theil der gesammten logischen Tildigkeit jener Zeit, und sowie uns auch Johannes v. Salesbury ausdrücklich bezeugt, dass ausser jener Frage es noch mehrere andere Gegenstände üblicher Controversen gab <sup>188</sup>, so missen wir ver-

<sup>(6.</sup> ob. Ann. 118.), ome genus per duas proximus species sufficientee notavailiter dirid. Due orga pociest sunt aufo qualities generilisam, in quas iprum generalisamum sufficienter distribuiure; has per adorentum differentierum su penus consiliuantum menandez anni. Omd i est, aut errum i spum generalisamum auti space species diri-dentes aut sub illis spais speciebus prozimis continchuntur. I spum generalisamum auti spate species mon est. ... Illem piene differenties operate mon multi spuis forma mon est. ... Illem piene differenties operate mon multi species quantitum ....... (p. 1641.) queenqua modo diridat qualitatem, multe species quantitum direction species quantitum species alternit praedecamental portunt seze differenties quantitum species alternitum praedecamental portunt seze differenties quantitum species alternitum praedecamental portunt seze differenties quantitum species alternitum praedecamental portunt seze differenties quantitum.

<sup>185)</sup> p. 545.: Fidire miti, indicantile sifferentia in multo practicamento aces, and simplice format tantim est are silego modo es mulcira e forma contare, piesa sudem in nibecciam materiam senientes naturem aliquam contiture, quamici andico contituativo. Elem Robeitia (ed. P. 1904, p. 190), prodentistima confernat outoristati ila discret: "com tes unbatantise sia, materia, species el quod en utrisque confernat compositativo. Ale negue de sola specie negue de sola motiera, sed durisque mistis compositaque proposuiti"... Ecc. he apertissime Boethius dicit, unbatesticilen formation in practicamino non esse.

<sup>186)</sup> p. 586. Sensu est, quad res ca materia el forma compositar in praedicamentia mat, res ero implicas no praedicamento non mat; quad si forte inensia austoritatem, quae videntur asserver, omnes res este in praedicamento, de compositis dei intellipas, il liampae divisionem quae est, quidqui est, substantia aut acadenti, de de compositis faciam esse dicimus, simplices enim formas accidentia non appellamus. Urber Letteres s. Aum. 191.

<sup>157)</sup> p. 517; notrie aententio; quan mallom universale esse singulare recipii; 158) lob. Serub. Poliper (III) 2 (dyp. et. dilette Vip. 517; Sunt autom dubitabilità sapienti, quan ... suis in utramque partem niturator framementis; talis unut, 
quae quaernume. ... de maleria e monal est principii corporum, de progressa multitudinta el magnitudinia sectione, an terminos comiso non habeta (s. ob. Annu. 126 ft).
... de lempore el levo, de numero el orasilore, de codem et giterzo, ni que plarima attritio est, de diriduo el individuo, de subdantia et forma vocis, de statu
univerzalium, de uns ef fine ortuque tristutus etc.

suchen, auch noch betreffs der übrigen Theile der Logik die damalige Zeitrichtung an der Hand einer fragmentarischen Ueberlieferuog zu charakterisiren, wodurch wir zugleich die Kenntniss jenes Terrains vervollständigen dürften, in welchem sich Abalard's Leistungen bewegen-

Was hiebei zunächst die Kategorien betrifft, welche zwar von Einigen geringschätzig behandelt wurden 189), so boten schon jene einletteoden Begriffe des aequivocum, univocum und denominativum (s. oben Anm. 93) eine Veranlassung zu Meinuogs-Verschiedenheiteo dar 190). Sodann aber wurde die Gegenüberstellung von Substanz und Accidens (Alischn, XII, Anm. 90) von Einigen bestritten, von Anderen aber entweder mit Beschränkung auf die concreten Dinge der Natur gerechtfertigt oder auf das blosse Pradicats-Verhaltniss (vgl. Anm. 186) bezogen oder selbst mit Verwechslung von Form und Accidens in den Begriff des aus Theilen bestehenden Ganzen verlegt 191). Auch die Erörterung der einzeloen Kategorien gab manchen Stoff zu Controversen, welche jedoch die Granze des bei Boethius Vorliegenden nicht überschritten; so hatte sich bezüglich der Relation die Verschiedenheit der platonischen und der aristotelischen Auffassung durch die Commentatoren (Abschn. III. Aom. 49, Abschn. IX. Anm. 31, Abschn. XI, Anm. 71) auch in die Discussion bei Boethius fortgepflanzt (Abschn. XII, Anm. 93), uod somit erscheint dieser Streitpunkt auch hier wieder 192); auch stritt man, ob nicht die Begriffe der Aehnlichkeit oder Gleichheit mehr zur Qualität als zur Relation zu rechnen seien, sowie Einzelne sogar

<sup>189)</sup> Ebend, Metal, IV, 24 (Opp. V.) p. 181.: Alii detrahunt categoriis.

<sup>190)</sup> Ebend. II, 2, p. 120.: Ex opinione plurium idem principaliter significant demominativa et ea, a quibus denominantur (nur Realisten können dies behanptet haben). Most. Diadet. p. 481. Nec aequivoca ex sola debent practicatione iudicari, sed nec univoca propler cundem communionis causam .... Sunt autem nonnulli, qui ... non ad ea, quibus est impositum vocabulum acquivocum et de quibus enuntiotur, respicium, imo ad ea, ez quibus est impositum, ut "mplector", cum ad candem personam, amplectentem simul et amplezam, acquivocum dicatur secundum diterrarum proprietatum diffinitiones, actionis scilites et passionis, non ad personam commune dicatur, sed ad proprietates, quas acque designat. 191) Preudo-Abael, d. intell. b. Cousin, Fragm. philos. Par. 1940, p. 493.: Quaeritur, an have divisio "carum quae sunt, aliud est substantia aliud est accident"

Quaertur, an nase artisto "carum quae sun, atua est suoinatua ainu est accusents sit suffeints. Quodsi consediur, tune, cum rationalita sit, oportet este substantium vel occidents; si autem accidents fuerit, polest adesse et abesse, quod faisum est ...... Quidam dieunt, quod de quocusque everum est dieree, cistud est una rest', de eodem verum est dieere, esse substantium vel accidents; hi tamen non concedunt, rem unam debere dici, quod per opus hominum habet existentiam ut domus, nee quod habet partes disgregatas ut populus ..... Alii vero duobus modis dicunt divisionem sufficientem esse, praedicatione scilicet et continentia secundum naturam. Praedicatione quidem ..... v. g. animalium aliud est rationale aliud irrationale, haee divisio est sufficiens praedicatione, quia de quocunque poterit dici , istud est animal", de eodem statim consequetur, esse vel rationale vel irrationale. Continentia .... ut tale sit exemplum: domus alia pors paries alia tectum alia fundamentum ....; accidens tamen ibi large accipilur pro forma.

<sup>192)</sup> Abael. Dialect. p. 201 f.: Quae quidem diffinitio ab alia in eo maxime diversa creditur, quod hanc Aristoteles secundum rerum naturam protulit, illam vero Plato secundum constructionem nominum dedit ..... Sunt autem, qui quemadmodum Platonicam diffinitionem nimis laxam vituperant, ita et Aristotelicam nimis strictam appellant.

die Kategorie der Lage (aitua) zur Qualität zählten 1923), oder mas bezweifelt die Berechtigung der Kategorien ubt und quando, da dieselben aus den zur Quantität gehörigen Begriffen des Ortes und der Zeit abgeleitet seien und somit z. B. dem Frageworte "qualiter" völlig parallel stünden 1823), oder hinwiederum fragte man über die richtige Duterordnung der Begriffe, 700" oder "Schla"tu d.g.l. 1823, oder man stritt über die Auffassung des in den Kategorien mehrfach vorkommenstrität über die Auffassung des in den Kategorien mehrfach vorkommenden magist erd misus, oh nemlich durch die Gradabstufung bloss das Substrat oder hloss die Eigenschaft oder beides zugleich berührt werde 1923, auch konnte bei solchen Gelegenheiten die principielle Parteitstellung hervortreten, insoferne die Nominalisten z. B. den Begriff "Gestern" als ein Nicht-Seiendes bezeichneten 1973, oder auch betreffs der Relation und der Gegensätze ihren Standpunkt geltend machten, während die registische Aussich hiererstis dasselle tütal"1933. Am häußigsten aber scheint die Kategorie der Quantität besprochen worden zu sein, schon darum weil dieselbe wieder auf die Fragen über den Theillegierif (Anna.

<sup>193)</sup> Ebend p. 204: Sunt tamen, qui "nequalir et inacqualir, zimilir et dizimilità di dizimilità di qualitate controria recipioni. p. 209.: Ili evero, qui imilità dinem polius inter qualitates enumerant, ut magistro nostro F. (s. Ann. 102) placuit. (Die Quelle dieser Controverse ist Betch, p. 157. in Vergeleche mit p. 187). Ebend, p. 201: Unus, memini, magister noster erat, qui positionis nomen ad qualitates quasdame equivore destruperet. Hiera Ann. 501.

<sup>1901</sup> Ebend, p. 1992: Veferdur autem nes generalizima ezes, "mb" ed "yausado"; og opp principis ne me richentur ç que enim ez alo nacunellu, princi son videntur principis, act ipsa quoque principis habed; ab natem ez loc. quando questionem deduci, cur mapis e alos est el tempora discentia practicamen deduci, cur mapis es ties el tempora discentia practicamen demunica manes quentiamen deduci, cur mapis es ties el tempora discentia practicamen insuzentur, quam ez adherentia discrim specierum sire generum; tom cento bene, qualiter miss sonne generalizativi vident uni, "mb" ed "pasado", cuius qualmo specierum sire sonne de producti product

<sup>195)</sup> Ebond. p. 402.: Solet autem de morte et vita quaeri, utrum in privationem et habitum an potius in eontrario recipiantur. p. 406.: Si in dormiente, inquiunt, visio essel, videre eum oporterel, si vero caceitas inesset, nunquam amplius ipsum videre contingerel.

<sup>196)</sup> Gib. Porret. de sex princ. c. S. (bei Arist. Opp. lat. Venet. 1552, l. t. 3. Dietista autem "nagis et ninus suscipere" bripliciter; ciuvat enim quidam see auadum crementum et dimunulomen oroum, quae suscipiuml, subbectorum, aliter autem et alii, ipsa quidem, quae suscipiumlur, in suscipiemte dimunu et creecre, annum-liant; alii autem secundum uttumque amborum diminutionem et augmentationem.

<sup>197)</sup> Absel. Dialect: p. 196.: "Heri' rei existentis designativum non videtur ..... sed fortasse hi, qui magis in speciobus rerum naturam quam vocabulorum impositionem attendunt, per "heri" quandam praesentem adiacentiam designari volunt. 198) Ebend. p. 392.: Quod quidem multos in hane sententiam industi, ut con-

Irayis Debend. p. 392: 'Unod quartem mities in habe extentabum industri, at comirarium nomes indusm auterotaium, non citiam inquisirum, confiteratum, calaclaisquadem et nigredinis, non haita albelinis red haita nigredinis; ize quarte et reliesam et nigredinis, poste chibitari emanta teatum universalismi directi, reliesia quartetisme et proposition production de la comparation factum nomina diseast, co quod in individual non potanti terrari. Bend. p. 398; 'Unidam talem ema (ic. Boekhium) divisionem insuitae dienat, quod contraria alia unu giotera alia popialissima; reccialissima vero tie tubdividualur, ut orum alia unb deben gance, alia unb disersis contrariis ponatura;

125 ff.) hindberführte. Während die Nominalisten die Zahlbegriffe völlig analog dem Ubrigen auffassten und daher die einzelnen Zuhlen als Arten bezeichneten, deren Gatung die Zahl selbst sei 199, verneinten diess ihre Gegere, weil es bei den Zahlen an der zum Art- oder Gatungs-Begriffe erforderlichen Wesens-Einheit der Natur fehle, und hiernach die Zahlen nur als algeitwische Ausdrücke eines collectiven Verschrens zu bezeichnen seien, welches Letztere man dann auch alf-sammliche Momente der Quantität anwendete, insoferne unt die einfachen Grundlagen derselben, nemlich die Begriffe des Punktes, des Einsteaungen der Schalber der Schalbe

machen und mancherlei Ergänzungen oder Erweiterungen beizubringen 202). In letzterer Beziehung aber ist uns Nichts näheres überliefert; hingegen dass hieran sich auch wieder einzelne Controversen knünften, ersehen wir auch aus den beschränkten uns zugänglichen Quellen. So wurden schon sogleich über den Begriff der vox significativa (Abschn. XII, Anm. 109) Schwierigkeiten erhoben, welche bezüglich der Fortpflanzung des Schalles sich so sehr ins Ahstruse verstiegen, dass Einige zuletzt die Luft selbst als das Significante bezeichneten 208). Nicht viel besser ist die gelegentlich der Einheit der Bezeichnung aufgeworfene Frage. ob ein Wort auch die Buchstaben, aus welchen es besteht, "bezeichnen" könne 204). Einflussreicher hingegen mochte es sein. - obwohl uns weitere Consequenzen nicht überliefert sind -, wenn man beim nomen eine scharfe Granze zwischen significare und nominare zog , insoferne ersteres auf die Allgemeinheit und letzteres auf das Einzelne gehe 205), sowie vor Allem, wenn bei der Controverse, ob die Prapositionen und Conjunctionen gleichfalls "bezeichnende" Worte seien oder gar nicht zu den Redetheilen gezählt werden dürfen, die Dialektiker in Berührung

<sup>200)</sup> Abeel, Diel. P. 1933. Domode ergo cadem was simul a diversis untire concibier adque diversorum sures attinger? Sed ab hace quidem diversi diversa proferrat solutions. Hi quidem, qui audiri estam rimoto voltast, dicumt, pocem ce o preferrati remanentem extensibilest estandum cansum discretionem ad aures diversorum venire. Illi autem, qui audeiri nolant tais praceentia, hanc in voce physicam considerant, qued, quando lingua nostra semp revuiti sonique formani spri natirea sinquae totus attribuit, spre quidem are, cum do orn notive emittiur extensioname transparent des attribuits. Illeque forestati altist, qui of aures discretionem persentium, 1 pols. Notir samen, memini, restensia magistri sprum faustum acrem proprie audiri ac sonare a risputaces colobie. Vgl. anten Ann. 499.

<sup>204)</sup> Ebend, p. 489.; Totum constat ex suis partitus, rox ex suis one constatiutur significationilus, et fli quiden dirisio totsus in parter, rocts vers non in significationer. Num etsi hote in quisbudam vesichus contingal, ut scilicet ex suis impactur risinficationilus, ut hot concludum quod et, ense "en litteria suis, quan etiam significati non tamen id ad nahram norte, sed totax referendum est; in comin quod ex eis constat, tohum et earme, non as significant. Est define et alia querundam volutio, ut esticat constadad, mallam vocem contant; ex significationilus exque exim, persi "ed qualities plura distant acquirum, tet fantum et diversarum rubatantias praedicatorum, unde de litteria, quae in codem clauduntur praedicatemento, ocquesco en dicitor.

<sup>205)</sup> Job. Saresb. Metal. II, 20, p. 100.: Quad fere in amnium ore celebre est, aliud scilicet esse quad appellativa significant et aliud esse quad nominant; nominantur sincularia. sed universalia significantur.

mit den Grammatikern kamen, unter welchen die Einen einseitig für Letzteres sich entschieden, Andere aber auch die Interessen der Logik berücksichtigten und hiedurch eine Vereinbarung ermöglichten, wornach für jene Redetheile (etwa ähnlich wie bei dem Verfasser De gen. et spec., s. Anm. 174) ihr späterer Eintritt in die Logik wenigstens vorbereitet werden konnte 206); gleichfalls einem Einflusse der Grammatik (möglicher Weise durch Bernhard v. Chartres, s. Anm. 89) kann die Terminologie zugeschrieben werden, wornach man Urtheile, wie z. B. "Mensch ist ein Substantivum" als "materialiter imposita" oder als Urtheile "de significante et significato" bezeichnete 207). An der Frage über das Wesen der Affirmation und Negation konnte wieder der Partei-Gegensatz hervortreten, indem die Einen sich an die Sprachform, Andere an die Begriffe, Andere an die objective Realität hielten 208): Auch bei manchen einzelnen Punklen, welche im Commentare des Boethius sich erörtert fanden, entschied man sich bald für bald gegen die Auctorität desselben, so z. B. betreffs der Einheit des Urtheiles 209), oder bezüglich der Zerlegung des Verbums in die Copula und ein Participium 210), oder hei den Urtheilen, in welchen das "est" nicht die

207) Joh. Saresb. Metal. III, 5, p. 137.: Interdum tamen dictionem rem esse contingit, quum idem sermo ad agendum de se assumitur, ut in iis, quae praeceptores nostri materialiter dicebant imposita el dicibilia, quale est "homo est nomen, currit est verbum." Abael. Dial. p. 248 .: Quidam tamen transitivam grammaticam in quibusdam propositionibus esse valunt, qui quidem propositionum alias de consignificantibus vocibus, alias vero de significante el significato fieri dicunt, ut sunt illae, quae de ipsis vocibus nomina sua enuntiant hoc modo "homo est nomen vel vox vel disyllabum", Vgl, Anm. 618.

208) Abael, Dialect, p. 404.: Quidam autem per "iacere sub affirmatione et negatione" finitum et infinitum vocabulum accipiunt, ut "sedet, non sedet"; quidam pero intellectus ab affirmatione et negatione generatos (s. Anm. 175.); sed nos potius ea, quae ab affirmatione et negatione dicuntur accipimus, essentias scilicet rerum, de quibus per affirmationem st negationem agitur. Nicht recht verständlich aber ist Joh. Sar. Metal. II, 11, p. 81.: expedit dialectica quaestiones, quale est, an affirmare sit enuntiare (umgekehrt an enuntiare sit affirmare hötte eher einen erdenklichen Sinn), et an simul exstare possit contradictio.

209) Abael. Dial. p. 298.: Sunt autem, qui adstruant, diversa accidentia unam enuntiationem facere, cum talia sumuntur, quae ad diversa referuntur, veluti si dicatur "homo citharoedus bonus" (s. Boeth. p. 419.).

210) Ebend. p. 219.: Idem dicit ,,homo ambulat", quantum proponit ,,homo est ambulans" (Boeth. p. 429.). Sed ad hoc, memini, magister noster V. opponere solet: si, inquit, verbum propriam significationem inhaerere dicit, verum autem sit, sam inhaerere, profecto ipsum verum dicit ac sensum propositionis perficit.

<sup>206)</sup> Abael, Dialect, p. 216.: Praevositiones et conjunctiones de rebus corum, quibus apponuntur, quosdam intellectus facere videntur, atque in hoc imperfecta earum significatio dicitur, quod .... ipsa quoque res, de qua intellectus habelur, in huiusmodi dictionibus non tenetur sicut in nominibus et verbis, quae simul et res demonstrant ..... Unde certa apud grammaticos de praepositionibus sententia exstitit, ut res quoque corum, quorum vocabulis apponuntur, spsae designarent ..... Unde illa quorundam dialecticorum sententia potior videtur, quam grammaticorum opinio, quae omnino a partibus oralionis huiusmodi voces, quas significativas esse per se non iudicavit, divisit ac magis ea quaedam supplementa ac colligamenta (s. Absobn. XII, Anm. 43, 60. u. 111.) partium orationis esse dicit .... (p. 217.) Sunt etiam nonnulli, qui omnino a significativis huiusmodi dictiones removisse dialecticos ad-

factische Existenz des Subjectes involvirt 211), oder bei der Frage über das Quantitätsverhältniss zwischen Subject und Prädicat 212). woran sieh auch grammatische Spitzfindigkeiten anknüpfen konnten 213). auch jene richtige Vervollständigung, welche die aristotelische Schrift De interpr. durch Boethius in den Angaben über das "unbestimmte Urtheil" gefunden hatte (Abschn. XII, Anm. 115), wurde von den Einen gerechtfertigt, von Anderen aber verworfen, unter welch letzteren uns ein Magister "V.", welcher "Glossulae super Periermenias" schrieb, genannt wird 214). Bezüglich der modalen Urtheile, - s. Abschn. XII, Anm. 119, die Terminologie "modalis" erscheint nun als völlig recipirt -, ist es wahrlich eine eigenthümliche Auffassung, wenn Einige dieselben derartig von den nicht-modalen ableiteten, dass nicht der thatsächliche Inhalt, sondern der Sinn der Aussage durch die Worte "möglicherweise" oder "nothwendigerweise" modificirt werde, oder wenn Andere sagten, die Möglichkeit oder die Nothwendigkeit selbst seien in solchen Urtheilen das Prädicat 215); auch war der Unterschied zwischen

<sup>213)</sup> Joh. Sarzh, Mada II, 20, p. 101; Outa "omnis homo diliqii ze", quodi car relativa dicinni proprietate disculta, incongrum chitum fute casamberi et falzum, riquidem ..., nio collective tive distributio accipiotur, quod dicinn et a
zum, riquidem ..., nio collective tive distributio accipiotur, quod dicinn et a
zum, riquidem ..., nio collective tive distributio accipiotur, quod dicinn et a
zene estativa commismo retalitum ", xii, quod subinigium nee unicertali inquirorum
nee alicui omnium cercaire optetur. Est igiur licentiona relatio ... (p. 102) under
zene zenetratia corrum, qui angussii se inbolititatibus support institutus tech bonas ficieli
ziaiocum in colloquitis ani tectionibus curenti, hore polius enustiationis forma est,
quam regularis fromme munistiois.

<sup>214)</sup> Alexel. Disiect. p. 225.. De orationibus erro infiniti quare hoe loco Aristeles mentionem son fecreti; solet quarei ... All it ileque Aristelem simplicis ensutiationis constitutionem demonstrates hoe loco volunt, alis erro mallo mode income infinites (ilenes Wort beggent uns inter rum existen Nal) concedent, quitancem infinites (ilenes Wort beggent uns inter rum existen Nal) concedent, quitan maplest, quam servadom constructional toutram, cuiva quifam interidiate constructional technique constructional technique constructional technique (ilentativa des modes).

<sup>213)</sup> Bend. p. 261: Retal, qualiter modale propositiones en simplicibus descendere confinemer; est oulem mogatim notir instella, casa ilo es simplicibus descendere, quod de senus earum agont, ut, enn dicimus "possibile est Socrolim currere en heccure", id dicimus, quod "possibile est en escrese, quod dicti tista propositis. Socrates currii". Ebend, p. 273: Bare enim "quundam homisem non est possibile este abhum" zeundum magistri praediction expositione, quae de senus simplicis agit, si "non est possibile, quad dicti hace propositio: quidam homo est absur". Ebend p. 271: Quidam inoim, per possibile possibilitates procedors; per resultate possibilitates procedors; per considerate procedors; per conside

positible und contingens offenbar ebensoehr ein Gegenstand von Controversen gewordeug 216), wie andereseits die Aequipollens der modalen Urtheile 217), oder wenn Boethius hei der Unterordnung des disjunctiven Urtheiles unter das hypothetische (Abscha. XII, Ann. 141) nur die Form "Auf A. est auf B. est" im Auge gehabt hatte, so wollten nun Enige diess durch eine systaktische Reduction auch auf die Form "A est auf B. auf C" ausgedelnt wissen 215),

Aus dem Bereiche der Syllogistik dürfen wir von vorneherein keine derartige Controversen-Litteratur erwarten, denn die betreffenden Compendien des Boethius sind gleichsam blosse schulmässige Formulare. welche keine Gelegenheit zu Meinungsverschiedenheiten darbieten, die aristotelische Analytik hingegen wurde, wie wir sahen (Ann. 8-34), eben damals erst allmälig bekannt und ermangelte selbst dann noch einer solchen commentirenden Zurichtung, wie sie für die anderen Theile der Logik längst vorhanden gewesen war. Doch findet sich wenigstens bei Johannes v. Salesbury eine Notiz, wornach jene ausserst schwierige Stelle der ersten Analytik betreffs der Umkehrung modaler Urtheile (Abschn. IV, Anm. 246) zu besonderer Erwägung gekommen zu sein scheint, insoferne man die dortigen Begriffe der Naturbestimmtheit, des Möglichen und des Nicht-stattfindens durch eine eigene Terminologie (materia naturalis, contingens, remota) zu bezeichnen für nothig fand 219). Aus derselben Quelle erfahren wir auch, dass die aus modalen Urtheilen bestehenden Syllogismen, welche bereits Abalard gekannt hatte (Anm. 17), nun sowohl bei den Theologen als auch in den Schulen der Dialektik häufig in Anwendung gebracht wurden 226). Ein

216) Joh. Sar. Metal. IV, 4, p. 161.: "Contingens", cuius latizzimus usus, quo "poszibili" acquabatur (s. Abschn. XII, Anm. 119.), in communi modernorum uns parietes zholarum nusquam egreditur.

necesse necessitatem, ut, cum dicimus "possibile est Socratem esse vel necesse", possibilitatem aut necessitatem ei attribuamus.
2181 Joh Sar Metal V. A. n. 161 : Contingene" cuius latissimus usus

<sup>217)</sup> Abael. Dial, p. 275. Quidaen in his propositionibus (Abachn. XII, Anm. 122)...... dicunt, quod si posisibie est vel necesse est, Socratiem non este equam, possibile est vel necesse est, esse son equam...... In universatibus non dia concedual, ut videlicel plantundem valeat "non" ad "esse" praepositum, quantum id, quod "esse" copula compositum.

<sup>215)</sup> Ebnel, p. 442. Sunt tamen quidam, qui nec discretionen ullam intercategorican el hapodetican in distinuction compositab, abest, set diem diamat proponi, com dictiur "Secretae est vel sanus vel seger", et cum dictiur "aut Secretae et tamus aul aeger", ut etilicio nomi enumistio, que divinucta revigio conimetiones, hypothetica credatur velunt liaque semper in huismondi categorieta, qua distructioner regiuna, hypotheticae erusmi nitelliqu. "Testali ama distru-, Secretae distructioner regiuna, hypotheticae erusmi nitelliqu. "Testali ama distruciar et argen". 219) Joh. Sur. Metal. IV. 4, p. 160, worethet in einer lialuti-li-bersisht

der ersten Analyth auch Folgendes vorkömmet guld in tolse eine auf om exerç qua proportiloner ad usum zyllogitandi converti contingal ei qua non; quide cohineat in his, que modernouvel, (a. Ahm. 5.) uns dienther exce de natural materia aut contingenti auf remota; quibus praemistis trium figurarum submeetir rationes etc.

<sup>220)</sup> Ebend: Deinde habita modalium ratione transit ad commiztiones quae de necessario sunt aut contingenti cum his, quae sunt de inesse ... Expositores vero deirince paginae rationem modorum pernecessariam esse dieuns, ... Est estim modus.

gelegentlich einmal erwähnter Fangschluss bezüglich der Möglichkeit des Künftigen ist aus Cicero nachgebildet 221).

Dass hingegen wieder die Topik sich einer ausgedehnteren und mannigfaltigeren Bearbeitung zu erfreuen hatte, gelit schon im Allgemeinen aus dem Werke Abalard's bervor, welcher bei den einzelnen Topen sich so äussert, dass er überall schon eine bestimmte Anzahl formulirter "Regeln" vorgefunden haben muss, in welche man in den Schulen die Angaben des Boethius (De diff. top.) redigirt hatte 222); auch versuchten von jener Zeit an, in welcher die aristotelische Topik wieder hervorgezogen wurde (ob. Anm. 28 f.) in der That Einige eine Bereicherung dieses Zweiges der Dialektik durch Auffindung neuer Topen und neuer "Regeln" 223), zugleich aber mochte sich auch eine richtige Einsicht über die Stellung und Bedeutung der Topik verbreiten 224). Doch blickten auch hier die allgemeinen Differenzen des Standpunktes durch, wenn die Einen einseitig mehr die einzelnen Begriffe abgesehen vom Sprachausdrucke 225), Andere aber nur die innere Nothwendigkeit der Abfolge in der Argumentation betonten 226), wieder Andere hingegen gerade die subjective Wahrscheinlichkeit berücksichtigt wissen wollten 227). Sodann aber knupften sich mannigfache Controversen auch an einzelne Topen oder Regeln an 228).

ut aiust, quazi quidam medius bubilus terminorum (vgl. Abachu XII, Annn. 150). El profecto licet nailus modos omnes, unde modales dicuntur, singulatin seumerare sufficial, quod quidem nec are ezigit (n. chend. Ann. 163.), tomen magitiri scholorum inde commodissime disputant. Vgl. unten Ann. 623., tomen magitiri scholorum inde commodissime disputant. Vgl. unten Ann. 623.

<sup>221)</sup> Ebend. Polyer. 1t, 23, p. 125.: Restat tibi illius Sloici tui quaestio .... Quaerebal enim, an posses aliquid facere corum, quae minime facturus es etc. Vgl. Abschn. Vt. Ann. 136. u. 164.

<sup>222)</sup> Absel. Bisleel, z. B. p. 334. (sunt igitur quatuor huius inferentiae regulue), p. 353. (regulae autecedentis et consequentis), p. 375. (reguloe ab interpretatione), p. 376. (tres autem regulas a genere in usum duximus) u. s. f. durch die ganze Topik bindurch.

<sup>223</sup> Joh. Ser. Metal. III, S. p. 145: 'Non counts town locus have operi (d. b. Both. de diff, loop) instein arbitrer, quia nee poleurast, quum et a modernia hairus processule beneficio aeque necessoria eridentius quatidire deceri conspiciente. Bened. 6, p. 138: 'Non ismen have operi (d. h. der artistelleichen Teylik) tostum terban, ai tancen reputam operam modernorme, qui equate materiale de martine de l'artistelleiche trevelle seus midica adirivati reinnes et regulas prinches acque fermas.

<sup>224)</sup> Ebend. 5, p. 134.: scientia Topicorum ..... ex opinione multorum dialectico et oratori principaliter focit.

<sup>225)</sup> Abael. Diofect. p. 426.: Dicuntur in argumentis ca, quae a propositionibus ipsis significantur, ipsi quidem intellectus, ut quibusdam placet, quorum conceptio sine etiam vocis produtone ad concessionem alterius ipsum cogli dubitantem.

<sup>226)</sup> Ebend. p. 427.: Sunt autem, memini, qui verbis auctoritatis nimis adhaerentes omne necessarium argumentum in se ipso necessarium dici velint.

<sup>227)</sup> Ebend, p. 335. Suit autem quidam, qui non solum necesarias consecience, sed quatitele quoque probables erras este latentur; dicunt enim, veritatem hypothetica propositionis modo in necessitale modo in sale probabilitat consitere, in qua quadem sentention majoritum cinion motormi deprehensam doter ....

(p. 363, detaul imme, quio omne quad probable est, terma est, saltem oreachem

229) So wollten Enife zu dem marines propositione (Asche M.M.), Ann. 165,

<sup>228)</sup> So wollten Einige zu den mazimae propositiones (Abschn. Alf, Anth. 100.) auch die Hauptregeln des kategorischen Uribeiles beigerählt wissen (Abaet, Biol. p. 539 f.), Andere dieselben noch weiter ansdehnen (ebend. p. 366.), oder man

Bedenken wir aber nun, dass fast Sämmtliches, was wir bisher vorzuführen hatten, nur aus zwei Schriftstellern, nemlich aus Ahälard und Johannes von Salesbury, von welchen uns zufällig grössere Werke erhalten sind, entnommen werden musste, und daher bei reicherem Quellenstoffe wir iedenfalls noch weit Mehreres kennen lernen würden, sowie auch dass jede der angeführten Einzelheiten seitens ihres Vertreters auf einen Betrieb des gesammten Umkreises der damaligen Logik zurückschliessen lässt, so werden wir, was die Extension der logischen Thatigkeit jener Zeit, namentlich in Frankreich, hetrifft, unsere Vorstellung kaum hoch genug spannen können. Anders allerdings mag es sich, gleichsam zur Bekräftigung einer bekannten allgemeinen Wahrnehmung, mit dem Momente der Intension verhalten, denn wirkliche Selbstständigkeit, geschweige denn eine philosophische Auffassung, begegnete nns nirgends. Sowie das Mittelalter üherhaupt von dem ausserlich aufgedrungenen Materiale einer Tradition abhängig war und blieb, so gjengen auch die zahlreichen Controversen der Logik nicht von einem inneren Impulse aus, sondern heruhen auf einer von Aussen durch den Stoff der Schultradition gegehenen Anregung, auf welche sie gleichsam warten mussten, um üherhaupt zum Vorscheine zu kommen. So mussten wir ja auch die Vertreter der hervorragendsten Partei-Ansichten ihres Ruhmes entkleiden, als hätten sie von sich selbst aus Bahn gebrochen; denn irgend vereinzelte und herausgerissene Stellen des Boethius, auf welche man sich eben warf, zeigten sich uns (Anm. 105, 129, 134, 170) als die Ausgangspunkte, nach welchen dann das Uebrige gereckt und gestreckt wurde. Und wenn unter unseren Händen vielleicht auch Abalard einem almlichen Schicksale nicht entgeht (Anm. 286), so ist diess nicht unsere Schuld, sondern liegt in der geschichtlichen Wahrheit als solcher hegründet.

Eben jene Erwägung, dass in jener Zeit einerseits eine sehr grosse benge von Lehrern sich mit dem überlieferten Stoffe der Logik bis in das einzelste Betail hinzb beschäftigte, und anderereits ehen durch die traditionelle Litteratur alle derrätigen Erzeugnisse bedingt und geführt waren, müsste uns schon vormeherein in unserem Urhelie über Abälard (geh. 1079, gest. 1142) zur Vorsicht auffordern, und in der Final auch wird uns die albere Einsichtnahme seiner Leitsungen im Zusammenhalte mit jenen seiner Zeitgenossen vor einer allzu grossen Leherschätzung desselben bewähren 239). Während wir nemülich benüg-

verlegte das autecefera und conzeguras in die sinzelnen Glieder des Schlinsses (ebede p. 353,), oder mas beschränkt den fotzu a praesitate bloss auf kategorisch-pspeckeische Urbeile (p. 351), wahrend Andere ihn nur als Reweisgrand des locut a generer gletten liesen (p. 354); and wurde her lettereer Topus selbst wieder mannigfeln gertritten, ob er unbedingt gelle (p. 378.) oder aus selbst wieder mannigfeln gertritten, ob er unbedingt gelle (p. 378.) oder aus de figliente, bei welchem Theologisches mispielte (p. 413.) oder den fotzu ab efficiente, bei welchem Theologisches mispielte (p. 413.) oder den fotzu ab efficient, we well derzeite mit symulogia exammentreffe (p. 575.).

<sup>229]</sup> Insbesondere scheinen die französischen Gelehrten zu einer Ueberschätung ihres Landsmannes geneigt zu sein, worin es ihnen unter den Deutschen Schlosser zum mindesten geleithbal. Das umfassende Werk von Chartes de Remusal, Abf-lard (Peris 1945) 2 Bande, ist im biographischen Theile das Beste, was wir in den neueren Litteratur über Abhal'd beitzen, hingegen treten bei Entwicklung der

lich der Ethik in Ablärd mit Freuden einen Ketter seiner Zeit erhlicken und anerkennen, seine theologischen Vordiennet aber der Geseichich der Theologie überlassen müssen, wird sich uns zeigen, dass er auf dem Gebiete der Logik nicht sehlstättadiger sich behätügte als vielleicht hundert Andere in jener Zeit <sup>2505</sup>). Allerdings besass er eine grosse Lebbinfligkeit des Geistes und vor Allem eine ausserordentliche Gewandtheit in rhetorischer Barstellung, er warf sich, sowie auf Alles, was er ergriff, so auch auf die Dialektik mit passionirtem Effer, und trat sofort als Jusserst anregender Lehrer auf <sup>2525</sup>); auf Leichligkeit des Verständnisses war dabei sein bauptschliches Augenmerk gerichte, indem er auch in der Wähl des Stoffes sich den Ansprüchen der Schüler an. bequemte 1897, und es sit erfüllrich, dass er darum mehrfach aufgefordert wurde, seine logische Lehrgabe zum Nutten Anderer zu betätigen <sup>2528</sup>). Aher nur dieser seiner formellen Virusoistit verlankt er

Lebre die geschichtlichen Varnausetzungen, welche in den allgemeinen Bestrebungen, jener Zeit lagen, rielleicht zu sehr gegen die personlichen Verdinste Ablard's in den Hintergrund, worze bezüglich der Dialeklik noch der schen nhen (Ann. 49, vgl. 148) gerägte Uebelstand hinnarkomst. Die Durstellung, verliche Ablard bei B. Ritter (Gesch. d. Phil. VII, p. 406 ff.) gefunden het, massen wir unsumwunden sie eine misslungene bezeichnen.

200) Es lean nicht oft genig daran erinnett werden, dess unserze ganze Untersuchung leighich von dem quantitativen Massen anneere (hoellen Attentietes bedingt ist. Und hierit besteht zwischen Abhlerd und den übrigen Dislektikern seiner Zeit innt der Unterschied, dass von Ersteren nichtiger Wiese nas verhalten ist, wormach wir bei illb im Stande sind, seinen Grundgelanken in reicherzt Giederung zu erkennen und durchanführen, was bei Letteren uns mandiglich ist. Aber dieses unserze Darstellung günstigen Vortheil in einen nhjertiven Vorzug Abhler's mannestenen, missen wir nan haten.

223) Joh. Sureth. Metal. III, 1, p. 116 (ed. Gilet): Sic. consent internal trigportet, at quant facilities potest earms, quase restrictors, habeaute cognities, non Owen morem recuma recolo Peripateiticum Palatinum; inde est, sit opinor, quod se od purriem de generibus et specielos, at pace normo loquar, suclimari opinionem, malens instrucce et pronouver suor in parcillosa, quam in grasitale philasophorum stitus, p. t., errams stalletius serviciosis, est, quant no comitus pracequip feet dispusitus, p. t., errams stalletius serviciosis.

233 Abaci, Introd. ad Inicol. 1. Prol. p. 974. (Imbocs.): Ad has stayur controversias situationada cum ma sufferer arbitrarentus, guen quasi ob pisti incumbalis in philosophica studii ac prateipus dialecticus, quae amnum magistra rationum sidetur, comercium scinia atopus experimento, at iniuna, dialectini, manimiter postulant, ne talentum mihi a domino commissum multiplicate differum. Epist. 1, c. 2, p. 5.: Non multo antem interior lempor es immoderata studio iffiction coden Beinamen "Peripateticus Palatinus", denn einerseits galten seinen Zeitgenossen die Worte "Peripatetiker" und "Logiker" als synonym, da mau ja von Aristoteles überhaupt ausser dem Organon Nichts kannte, und es bezeichnet jener Ausdruck nur eine sehr einlässliche oder besouders wirksame Beschäftigung mit diesen aristotelischen Schriften 234), oline dass man dabei etwa an eine volle Durchführung des aristotelischen Principes dachte; audrerseits aber hat Abalard selbst wohl einen glücklichen Fund gemacht, wornach er an Eine bei Boethius vorliegende Stelle die Berechtigung der aristotelischen Lehre vom Urtheile anknunfen konnte: hingegen stellt er sich darum durchaus nicht auf das Princip des Aristotelismus, sondern versteht die Ontologie schlechthin nur nach dem Sinne Plato's. Ja noch mehr; in Abalard zeigt sich uns die ganze Unklarheit, welche dem damaligen Mittelalter in allen eigentlich principiellen Fragen anklebt, gleichsam als eine in rhetorischer gewandter Form verkörperte, denn er bietet uns das merkwürdige Schauspiel dar, dass er in Einem Athemzuge christlicher Trinitäts-Theologe und metaphysischer Platoniker und logischer Aristoteliker und dazu noch rhetorischer Giceronianer ist, eine haarsträubende Mischung, welche natürlich von seinen Zeitgenossen nicht als etwas Monströses erkannt, sondern im Gegentheile zu seinem grössten Ruhme gewendet wurde 235).

Von der schriftstellerischen Thätigkeit Ablärd's, soweit dieselbe dem Gebiete der Logik angebört, war frither nur die "fracediza in quendam ignarum dialectices" zugänglich 256), "his in ueuerer Zeit bekantlich Gousan sich das Verdienst erwarh, aus Pariser Handschriften nicht hloss ein grösseres die gesammte Logik umfassendes Werk Ablärd's, welchem er den Titel "Dialectich" gab, von Gosace in Cammentare desselblen, nemlich Glossae in Pophyrium, Glossae in Categorias, Gl. in libr. de interpr., Gl. in Topica Boethi, zu veröffentlichen 237); hiere kann noch durch Remusst die Hitweisung auf einen zweiten Commentar zur lasgoge, die "Glossalae super Porphyrium", welche bezäglich einiger Punke zu dem Vichtigsten gebören 135).

234) Joh. Saresb. a. a. O. 1, 5, p. 21.: Peripateticus Palatinus, qui logicae opinionem praeripait omnibus coctaneis suis adeo, ul solus Aristotetis crederetur usus colloquio.

238) Abelard, par Ch. de Rémusat II, p. 97 ff, Je hedeutsamer abor das

replus infirmitate coaclus sum repaisare, et per annos aliquot a Francia quasi remotus quaerebar ardentius ab iis, quos dialectica sollicitabat doctrina.

<sup>233)</sup> În der von Petrus Venerabilis verfasseta Grabechrift Abblauf's (bei dhazet, pp. ed. abboes, p. 342) kommen folgende Worte vor: Gallerus Serreites, Plate maximus Hisperierum, Nuter Aristotles, Igipiri, quienque ferrard, Aut par and insone gleundenen Eglipshijum (bei Remusta z. s. o. 1, p. 2712) heinis es: Plangid Aristotlem sisis logica super ademphine, El plangid Socratem sisi morenes ethica dempine, Plate Retearma, Incond. sei Cercasem.

and the control of the control of

Verloren hingegen ist eine für den ersten dialektischen Unterricht der Anfänger verlasste Schrift, welche von Ablädra selbst untermals citirt wird und (im Zusamusenhange mit einer überwiegenden Betonung der Topik) die Überschrift, "De loos et argumentatione" gleisht zu haben scheint 1391; dieses nemitiche Werk ist es jedenfalls, welches an zwei anderen Stellen unter einem bis zur Ulkenstutichkeit verschriebenen Namen genannt wird 290. Wenn er ferner wieder anderwärts sich so sundrickt, als habe er nuter dem Titel "Grammanich" noch eine abermalige Unarrbeitung der Kategorienlehre verfasst 241), so scheint es wengstens sicht unmöglich zu sein, dass er an grammatischen Begriffen die logische Seite erförlerte, denn zwei wir zelom oben (Ann. 206.) 206 bei Ablädra diebst mehrfach eine Rücksicht auf Priscianus genommen (s. unten Ann. 250, 268 u. het. 272).
Ablädra steht sis Theologe vollständig auf dem mittellierlicher

Standpunkte bezüglich der Werthschätzung der Dialektik. Mit Berufung auf jenen so häufig angeführten Ausspruch Augustin's <sup>242</sup>) gesteht er

dort Nigetheilte grande far die logische Partelirage ist, desto meltr mössen wir es beklagen, dass Remaust (mit einer einzigen Ausnahme) micht den alteinischen Originaliett der von Ravaisson gefundenen Handschrift abforschen liese, sondern eine französische Parpharsee der Raupstelled in seinen dartsellendes Text verRaupstellen im Seiner dariet der Schalber der Scha

<sup>230)</sup> Bulest, p. 254, 2 Qua' outen issieme contraine propositiones red contractories, quant citiem rabultaries est indomératies destinuit, ant quant dimériem charteries qualitations and insistem distinguistics paiefereimus, quas de tenerarum dialecticorum eruditionem contraintique paiefereimus, quas de tenerarum dialecticorum eruditionem contraintique paiefereimus, quas del tenerarum dialecticorum eruditionem contraintiques qualitationes perinarelai, nicui initia alternatione, de loco et organizatione differentiamente partermitatione del copulatione todifferentiamente deletione introductionem contraintiques contraintiques contraintiques del productionem contraintiques contraintiques qual solid minimitar protectionem qual solid minimitarium protectionem qual solid minimitarium protectionem contraintiques qual solid paraulerom institutionem institutionem contraintiques qual solid paraulerom institutionem contraint

<sup>240)</sup> Ehend. p. 3095. Sed de his quidem (sc. propositionibus in syllogismo) quae utroque termino participont, in secundo poicheri (Cousto vermuthet enshiridi) nostri salis dictum esse arbitror. Ebend. p. 424.: Huius aulem argumentationis sophisticae solutionem primus fantasiarum (C, schreibt sofort introductionum) nostrarum liber piene continet.

<sup>241)</sup> Introd. ad theel, Ill, p. 1125 (dimben): (toad unten mee foco morestpossit, que sprinsi ert.) taus phistopherum quan sanctarum assertime documer, rieut de quantitate irractures ostendimus, cum grammaticum seriberemus. Theolchrist, IV, p. 1344 (b. Marten, Fies. Ansech. V.); les omunio rezed eito no potest, quae in se veram non habet estiem, ut sit in ze una rez sunvo a esteris omnibus, que iyas no must, rebur estituite diserete (s. usten Auno, 304); zed de hoc ditigentem, st arbitror, tractatum in retractatione praedicomentorum nostra continel grammatica.

<sup>242)</sup> Introd. ad theol. II, p. 1047.: Adeo diolecticam commendare ausus est (se. Augustinus), ut cam solam scientiam esse profiteri videatur, cum cam solam

die Nothwendigkeit einer Disciplin zu, welche im Juteresse der Beweisführung auch die Kenntmss der Sophistik in sich schliesst 243), ja in solchem Sinne empfiehlt er sogar, auf eine aristotelische Stelle verweisend, den Zweifel 244), aber als das Entscheidende gilt auch ihm (vgl. vor. Abschu., Anm. 17 f.) die Gesinnung, in welcher die Dialektik praktisch ausgeübt wird, indem nur der Missbrauch logischer Gewandtheit verwerflich ist 245). Kurz auch hei Abalard verbleibt die Dialektik als Führerin des Wissens dennoch in jener dienstbaren Stellung, vermöge deren sie dem Kampfe gegen die Ketzer gewidmet ist 246), und sowie er diejenigen, welche er für Ketzer hält, als Pseudo-Philosophen bezeichnet und gegen sie seine eigenen philosophischen Argumentationen richten will 247), so bringt er principiell auch sogar das 'Wort "Logik" in eine Verbindung mit dem theologischen Logos-Begriffe 245). Allerdiugs fliesst hieraus jene fast spasshafte Erscheinung, von welcher wir schon oben, Anm. 38 ff., sprechen mussten, dass der Dialektiker Abälard die Dialektiker als die grössten Feinde der Trinität bezeichnete, und

posse facere dicat scientes. Ebenso Theol. Christ. II, p. 1235. Epist. 4 (Invectiva etc.), p. 239.: Hanc quippe scientism tantis praceoniis efferre beatus ausus est Augustinus, ul comparatione ceterarum artium eam solam facere scire fateatur, tanquam ipas sola sit dicenda scientia.

<sup>243)</sup> latrod, ad theo! II, p. 1045:: Disputationis disciplina ad omnia genera quaestienum, que en sanctia thies continentes, pairminum selle. Pspiri, 4, p. 239: Utraque tamen zeientia, iam dialectica scilicet quam sophilitea, ad discretionem peritude arquinentorum, nec altier quis in arquinentis esse discretus pateri), nisi qui falsas ac deceptorias arquinentationitone a veris et congruis arquinentationibus distinuere valebit.

<sup>244)</sup> Sic et Non, ed. Lindenkohl p. 16.: frequens interrogatio, ad quam quident philosophus ille omnium perspicecisismus Aristoiele in praedicamento, Adalaiquid' studiosos adhoristus (octes; ..., duboliare autem de singulis non erit inutile' (bei Botth, p. 172); dubitando enim ad inquisitionem renimus, inquirendo verilatera percipimus.

<sup>245)</sup> fuir. ad heel. II. p. 1052: Nemo etenim exicutions aisipuom molom extentaren etenim lunguare dema ete, quate tatub homisi decisu non potesta, non atentaren etenim etenim potesta, non probomus, sed fullociti abitestitum resistitum. Ebenas Theel. Christ. III. p. 1242f. Dialect. p. 435: Neupe esim eritemen est in sectemba, quitus obsequiti sud quibut immolationabha disensous nostra vota perfensat (diese Disciplin nennt er "nafara et etinistica de esta description de esta de esta description de esta de esta description de esta de situation non est, est de auger, sec. and eticiestism, est del action referenda est miditia.

<sup>246)</sup> Dialect. p. 435.: Hace autem est dialectica, cui quidem omnis veritatis seu faltivatti discretio ita subiecto est, ut omnis philosophice principatum, dux minerasa doctriaea, alque regimen possistata, quae fidei goque catholicae ita necessaria monstratur, ut schismaticorum sophisticis rationibus nullus possit, nisi qui ea oracumulatur, resistere.

ca praeminiatur, reisitere.

241) Theo. Christ. IV, p. 1312.: Nos enim hac opusculo ceritalem docere,
sed defendere siteudimus, mazime adversus pseudophistophos, qui nos philosophicis mazime retinolibus aggresiumty; unde et nos per cadaro, selities philosophicisa, rationes, quas solas recipiunt et quibus nos impetunt, eis praecipus satisfatere decremans adeptanduo erratitum polius quand adoendo.

<sup>248)</sup> Epist. 4, p. 241; Cam erpo verbum patris dominus Iesus Christus köyüc, gracee dictum, riculet et Gogfe napris appellatur, phirimum ad sum pertinere veleture es cientia, quae nomine quoque illi sit coniunde et per derivationem quandam a köyüc logica stappellate et sicuta Christo Christiani ita e köyüc logica propris dici videatur, essius etiam amatores tanto verius appellatur philosophi, quanto re-riort until illius esphicie suppricis amatores.

es liegt ja auch im Geiste aller dogmen-philosophischen Erörterungen, dass er diejenigen Dialektlier, welche die Dialektli nicht gerade mach seinem Sinne anwendeten, kurzweg als Atheisten brandmarkt <sup>150</sup>, daher er diesen Andersdenkenden auch die gesammte Logik mit einem verschultlichen "cester Aristotele" und die Grammatik nebst dem Priscianus förmlich an, den Kopf schleudert <sup>200</sup>, wohningsegen freilich wieder Andere ehen an der Ahlafra'sechen Verquickung logischer Momente mit der Trinittslehre Antosso selmen Konnten <sup>251</sup>), konten <sup>26</sup>

Albeg Ablärd mochte wohl glauben, sich gut aus der Schwierigkeit zichen zif-können, indem er das Gebiet der Delbeküt als ein lediglich irdisches von dem götlichen lostrennte; nur ist er, insoferne schon Blagst Scotus Erigena das Nemliche gethan, dadurch weniger consequent, dass er nicht, wie jener, das in einer theologica afframativa Behauptet wieder mittelst einer theologia nagativa zurvöcknicht; wohl aber konnte er hiedurch erreichen, dass jener "eszter Artisotetes" nun doch zugleich auch "sein Artisotetes" wur. Wem er nemlich auf das Irüsche den Gebrauch der Kategorien beschränkt, da ja alle menschliche Aussage das dem Zeitlichen zugewendete Verbum enthalten muss 28-3), und überhaupt den Wortschätz der Menschen sie in die Gottheit nie erreichen des Mittel der menschlichen Regriffshildung bezeichnet 28-3, welches

<sup>249</sup> Theol. Christ. Ill., p. 1275.: Responde to, mn acute dislecture sen versipoliti sophisti, qui autoritale Projesticierum mn erquere niteria, "quamada japoa quaque dislectes luos absolvis, recundum quorum treditiones nee deum indistation sees nee "quam esse aliquid alind opperis confieri?".... Constal secundum verstrarum artium disciplisus, quae amnium rerum naturas in decem pracdicamenta distributum!, deum penitus nihid exer.

<sup>250)</sup> Ebend. p. 1282.: Sed cum Aristoteles rester dicit in primo Perihermenias etc. . . . . aut cum Prizeianus dixit etc.

<sup>251)</sup> Otto Fris, de gest, Frist. 1, 47, p. 433. (ed. Urstissis): Sententism ergo occum es nomissum (s. uuten Ann. 258) in natural teneus faculties non caust hévologies admircuit, quare de sancta trisialisé docens et seriheas tres personas .... minis attenuaux, non homis una examples, inter ceres dissi (centiles Introd. ed. Irea, II. p. 1075.): "Sient cadem oratio est propasitio, assumplie et conclusio, inte cadem cesselle est pater et filias et spiritus auchtes Bern. (Lauva, Fighi, 190. (tract. c. error. doct), Opp. ed. Mariner, p. 283—295, monthal v. b. p. 285., (tract. c. error. doct), Opp. ed. Mariner, p. 285—295, monthal v. b. p. 285., of grass, quod homismo ad criminal, pond aerrora sigillum of acs, quod disquam poleration ad potentiesa. Onis hor ferst, quis non claudal awers ad voces sacrilegar. Hiera unen Aum. 478.

<sup>252)</sup> Introd, ad throl. II, p. 1073.: Patel staper, a tractety philosophorum rerum momium naturas in deem practicionentel distributions illam summa macistalem sesse ecalusam amuno, nec tillo mado requisa sul iraditiones corum ad illem summa alepte infeliplem ecitisiones consendere, as deventurum naturi impairentis impairentis diseas anticular consentante, as deventurum naturi impairentis diseas Annicia Illustri; quel cero amuni homiumo locatio al creaturum status mazime accommodata sit, ex ca praceipue parte oralionis apparel, rine qua letta Prictiono (Int., ex 7 VII, 12, 10, millo consist ordicarios perfects, ex es extilicel, quae dicitar verbum; hare qui pre dicita temporis designativa set, quad incapri i munici.

<sup>253)</sup> Theol. christ. p. 1275.: vocabula homines instituerunt ad creaturas designandas, quas intelligere potuerunt, cum videlicet per illa vocabula suos intellectus

hiemit auch gegenüber den von Gott geschaffenen Dingen nur als menschliches Erzeugniss zu betrachten ist 254), so befindet er sich bezüglich der Logik alterdings in einer Uebereinstimmung mit Aristoteles (s. Abschn. IV, Ann. 108 ff. und die entsprechenden Stellen des Boethius Abschu, XII, Anm. 109 f.). Und sowie er nun-ausdrücklich Logik und Physik derartig unterscheidet, dass der Gegenstand der ersteren die Namenbezeichnung (vocum impositio) sei, letztere hingegen die Eigenthümlichkeit der Dinge als solcher betrachte, wodurch aber eben beide Wissenschaften wechselseitig von einander abhängig seien 255) so kann er von Aristoteles sagen, dass derselhe, insofern er der Lagik diene, mehr in den Worten (voces), als in den Dingen verweile 256). So gilt ihm Aristoteles als die höchste Auctorität, an welcher man nicht rütteln dürfe, geschweige denn, dass man ihr je irgend widerstreite 257). Ja diese so eben angeführten Stellen könnten uns sogar glauben machen, Abälard habe diesen seinen Führer Aristoteles geradezu im Sinne der Nominalisten verstanden, und wir finden, dass seine Lehre selbst auf seine Zeitgenossen diesen Eindruck machte <sup>258</sup>), während wir uns aller-dings überzeugen werden, dass Solches nur auf oberflächlich**a** Ansicht beruhen kann.

In grossem Irrthume jedoch befänden wir uns, wenn wir Abälard hiernach überhaupt auch nur für einen Aristoteliker halten wolltus, denn er ist ja Platoniker, und Plato gilt ihm wieder als der grössie Philosoph <sup>250</sup>), was uns freilich einigermassen an die Schwatzhaftigkeit Cice-

254) Dialect. p. 487.: Neque enim vox aliqua unturaliter rei significatae ineal, sed secundum hominum impositionem; vocis enim impositionem summus artifex nobis commisti, rerum autem naturam propriae suae dispositioni reservavit, unde et vocem

secundum impositionis suac ariginent re significala posteriorem liquet vsse.

255) Ebend. p., 351.: Hoc autem logicae disciplinae proprium relinguitur, ut

256) Ehend. p. 401.: Si enim omnia eius (sc. Aristotelis) opera studiose inpiciamus, magis eum in vociolus immorari quam in vobus invenienus, liberiusque verba eius de vacious quam de rebus exponerentur, quippe qui logicae deserviebal.:

257) Ebend. p. 359.: hanc namque dux Peripatelicorum Aristoteles diffinitionem delle, p. 225.: Peripatelicorum princepes Aristotelem, p. 204: sed et si Aristotelem Peripatelicorum principem culpare praesumamus, quem amplius in hac arte recipiemus? p. 293.: sed. nihil adversus Aristotelem.

25S) Obige (Anm. 251.) Worte des Otto v. Freising: sententiam vocum seu nominum in naturali tenens facultate, wetche dort nach jener schon früher (vor. Abschn. Aum. 316.) angeführten Stelle folgen, woselbst Ablärd's Ansicht in directe

Verbindung mit der Lehre des Roscellinus gebracht wird,

259) Theol. Christ. 1, p. 1175.: revolvatur et ille maximus philosophorum Plato. p. 1186.: alioquin summum philosophorum Platonem summum stultum esse depre-

manifestare veilent; cum ilaque homo voces inveneris ad suos intellectare mifestandos, deum castem minue intelligere sufficiat, recte illud ineffabile bonum essar namine non est ausus.

exitied recum impositiones pensanda, quantum maqueque propunder evalione intendit, physice eter proprime et, inquirere, strum er alemar conseniate eministioni ... Est astem alterius consideratio alteri necessoris; ut emin focus discipali appareat, quidi est impulsi intelligendom si vocabuli; prisa erum proprieta est investiganda; sed cum ab his rerum nobra non prae ex, sed prae comum impositione requiriler, class comum intenditor requiriler, class comum intenditor requiriler, class comum intenditor requiriler. And comum intenditor forenda est al folgencia, cum distinguanda est, prisa quiden in singuisi decienales, dende in continuibles, quae est dictionibles impunture. S. Am., 2011.

ro's erumert, bei welchem gleichfalls nach Belebem bald Plato hald Aristotelse der grösste Philosoph genanut wird. In den Ansichten der platonischen Sekte erhickt Ablärd (auf Augustin sich berufend) die meiste Uebersteinmung mit dem kathöbischen Dogma, besonders bezöglich der Trinität, ja sogar einen Vorzug in jedem Wissen übersäglich der Trinität, ja sogar einen Vorzug in jedem Wissen übersäglich der Trinität, ja sogar einen Vorzug in jedem Wissen übersäglich der Trinität, ja sogar einen Vorzug in jedem Wissen übersäglich und Weisbeit 26-lb, sonderen insidesondere die Lelire von der Weitsede ist es, welcher er seine Beisimmung, schenkt 26-lb. Und von da aus schliesst er sich nun auch in jenem Momente, welches für die Logit das principielle ist, an Plato an, indem er mit Berufung auf Priscianus und Macrobius die Formen der Gattungen und Arten als die Original-Ideen der Diage in den göttlichen Verstaud ertelgt 250 der

Wenn wir aber aun bei Leitzteren allerlings nieht mehr einsehen können, wie es sich dann mit jenem "nihl dererus Aristotein" (Aum. 257) verhalte, zeigt uns Ablärd hinwiederum noch eine dritte Aufassung der Logik; denn er ist zuletts weder Aristoteiher noch Platomker, ohwohl er — oder vielmehr wohl weil er — beide Anschaungsweisen zu vereinigen bemüht ist (s. unten Ann. 292 L), sondern er erhlickt in der Logik nur ein präktisch diensbares Werkeuge, und in dieser Beziehung braucht er es dann allerdings mit den Principien, mögen dieselben platonisch oder aristotelisch sein, ehen nicht sehr ge-

hendemus. p. 1191.: non sine eausa maximus Plato philosophorum prac eeteris commendatur ab omnibus. Ilicau die unten, Anan. 293, anzulabrende Stelle. 260) Ebend. p. 1175.: Plato eiusque sequaees, qui testimonio sanetorum patrum

principal Chemica, p. 1176.: Plado riusque requiente, qui testiminaio sondermus pairum principal celetri guillum pulsologia la fici christianus adiaculeste lotius trimistats summum post prophetas palentier edicirunt. p. 1191.: Huribus quaque sancterum testimunis didectima, Pladonicum section adolinice felic conceptare, p. 1192.: Liquidom est, Pladonicum section fidei sonctes britialists phrinamus semper assentire.... Com silique in comi dioctrim philicophus Pladonica secte custiment, ... Asquastimus commencata, in segiplit corum se reppetrise, in gubus quidem tota fere fidei notivae summa circa chemicalium serbi spectrisse consistente.

<sup>261)</sup> Ebend. p. 1157.: Ex summa itaque illa bonitate sua deus ..., iuxta etiam Platonis assertionem optimus ipre omnium conditor, p. 1163.: deum genitorem universitatis Plato dicit, a quo srilicel universa alia habent esse. p. 1176.: Plato quoque omne quod a deo esse habet, genitum ex ipso dicit.

<sup>262)</sup> Bialest, p. 471.: ontime unventi, quant singularers Islao cogistari ..., (4.75) quant unsuma munti Bialo tococcii, quant ispec ex nog. i. e. mente derina, naturoe asternit et eaudem in omnibus simul esse corporibus fineti, Theol. Christ, p. 1165. Nove culter ulle Talestonic techo de ontime ununti dispereime diestischimus, ut in eis spiritum sanctum integerrime designatum esse aquacomus .... (p. 1177.) um taque in inja acima munti intributa et diechim, rieu et dietum est codem et diverza, concurri substantia, etc., Vyl. starod, ad theol., p. 1015 f. 263) Theol. Christ. Vy. p. 13367. Ad hume modum Halo formas ecemplares in

Soly steels (1971), 11, 31, 1530.5, and most measure true foreast exemplates in a first part of the steel of

nau zu nehmen. Nicht bloss scheint jene für Anfänger bestimmte Schrift völlig auf dem Boden der Topik verblieben zu sein 264), sondern er gelangt auch anderwarts an der Hand der ciceronischen Definition dazu, das Wesen der Logik in die "Beurtheilung der Argumentation" zu verlegen, welche hiemit das Auffinden der Beweise voraussetzt 265), sowie sich ihm an die verschiedenen Arten der Beweise (argumenta) der in der Schultradition übliche Unterschied zwischen Dialektik, Philosophie, Sophistik anschliesst 266). Und dürfen wir hiernach vielleicht auch schon Ahālard's eigenen Ausspruch, er wolle in seiner Dialektik eine Begründung der peripatetischen Beredtsamkeit (eloquentiae peripateticae) gehen, beim Worte nehmen 267), so tritt dieses Motiv jedenfalls deutlich hervor, wenn er schon die Isagoge unter die Theorie des Auffindens der Beweise (die inventio) subsumirt und hauptsächlich an die auf den quinque voces heruhenden Topen denkt 268), oder wenn er ebenso auch das hypothetische Urtheil nur unter diesem Gesichtspunkte auffasst und daher die Topik demselben vorausschickt 269). Uebrigens mochte wohl diese Seite der Logik, nemlich eine grosse Gewandtheit des Auslindens, auch in Abalard's eigenem Auftreten die hervorragende gewesen sein. so dass er diese Begabung leicht in Schärfe und Feinheit philosophi-

264) Denn alle oben (Anm. 239 f.) angeführten Stellen, in welchen er jene Schrift eitirt, enthalten entweder direct die Beziehung auf die Topik oder lassen wenigstens eine solche zu.

267) Ebend. p. 228.: Confido autem, in ea, quae mihi targius est, ingenii abundautia ipso cooperante scientiarum dispensatore non pauciora rel minora me praesisturum munimenta eloquentiae peripateticae, quam illi praestiteruni, quos latinorum celebrat studiosa doetrina.

269) Dialect, p. 324.: Quoniam ergo hypotheticae enuntiationes, quarum sensus sub consecutione conditionis progenitur, inferentiae sune sedem ac veritatir evidentine es locis quammazime tement, ante ipsas rursus hypotheticas propositiones topicorum tractatum ordinari comenni, ez quo maxime hypotheticarum propositionum veritas sera falitasi chionactum.

r y Grigh

<sup>263)</sup> Glessules r. Porph. bei fichuszat (n. Ann. 235), p. 941: Est ricestia alia agendi slei adirermedi, yela aufm recentii dienermedi, pilosophia deliri, potrant dann (p. 95.) die Euthelmug in Physik, Ethik, Lopk folgt, and von letterer gengt wirth. Ethigesa ausderniade Fallia (c. Aberbu, III), ann. 23.) diengese rasio ergent verber de legion auterinade Fallia (c. Aberbu, III), ann. 23. diengese rasio ermin est logica sientini sulendi argumentum inver componendi ca, sed discrementi et dissificational errore estimate, una componendi, quam dicumsar sufficematirem, alia contenti discrementi et de proportional dicumsar sufficematirem, alia contenti discrementi de proportional dicumsar sufficematirem, alia contenti discrementi della dicumsar della contenti della contentia, quam della contentia della contentia della contentia della contentia, quam della contentia della contentia, quam della contentia della contentia, quam della contentia della contentia della contentia, quam della contentia della contentia della contentia della contentia, quam della contentia della contentia, quam della contentia della contentia della contentia, quam della contentia della contentia, possibilità della contentia della contentia, possibilità della contentia della contentia, possibilità della contentia della contentia della contentia, possibilità della contentia della contentia, possibilità della contentia della contentia della contentia, possibilità della contentia della contentia, contentia possibilità della contentia della contentia, contentia possibilità della contentia della contentia, possibilità della contentia della contentia, possibilità della contentia della contentia

<sup>266)</sup> Dialect. p. 428.: Non est illud praetermitlendum, quod spre (sc. Boethius) ostenderil, quoe scientia quibus utatur argumentis, dialecticos quidem el rhetores maxime probabilisatem attendere, philosophos vero necessitatem, sophistas vero neutron etc. s. Abschn. XII, Ann. 82.

scher Disputationen und ebenso in Witz und Scherz der Rede bethätigen konnte 270).

Diese überwiegende Beaugnahne auf die Argumentation ist es nun auch, welche deu unfassenden Werke Abläsier<sup>1</sup>5, der "Diedectiet", so-wohl in Gruppirung der Haupttleile als auch in Behandlung des Einselnen einen grundsätzlichen Charakter aufprägt. Allerdings müssen wir es sehr bedauern, dass gerade der Anfaug des Werkes, nemlich die Darstellung der Jaspoge und ausserdem die ersten Kapitel der Kategorien, werforen ist; doch sind wir im Staude, nicht blass, wie sich zeigen wird, die Lehre hetreffs der Universalien genügend zu entwickeln, sonderen vor Allem auch den Grundplan des Gannen einzusekeln.

Die Gliederung ist folgende. Indem das bei Boethius durchgängig eingebürgerte Motiv eines Aufsteigens vom Einfachen zum Zusammengesetzten (Abschn. XII, Anus. 83, 123, 131) zu Grunde gelegt wird, ist bei der menschlichen Kundgebung (vox. s. oh. Anm. 252 ff.) das Wesentliche der Unterschied zwischen dictio, d. b. dem einzelnen Worte, und oratio, d. h. der zusammenhängenden Rede 271). Aber nicht bloss auf der Auctorität des Boethius oder etwa auch des Augustinus (Abschn. XII, Anm. 34) beruht diese Scheidung, sondern auch Priscianus (Inst. gr. II, 14 ff.) ist es, welcher bierauf den entschiedensten Einfluss gehabt hat, denn wenn Abalard den ganzen ersten Haupttheil der Dialektik, welcher von der dictio bandelt, als "Liber partium" bezeichnet und dabei sogar den Ausdruck "partes orationis" gebraucht, so ist die grammatische Anschauung deutlich genug ausgesprochen. Diese logische Erörterung der Redetheile zerfällt aber dann in drei Abschnitte, nemlich in die "Antepraedicamenta" (s. diese Bezeichnung schon ohen, vor. Abschn., Ann. 310), welche die Isagoge enthalten, woselbst es sich um die von Natur aus bestimmten Prädicate handelt (s. unten), sodann in die "Praedicamenta", d. h. die Kategorien, in welchen die natürlichen Dinge ihre Wortbezeichnung erhalten, und endlich in die "Postpraedicamenta", d. h. die Angaben über Nomen und Verhum als die Bezeichnungsweisen der Dinge und zugleich als die wesentlichen Bestandtheile des Urtheiles 272). Hierauf demnach folgt als Inhalt des

<sup>270)</sup> Otto Fris. de gest. Frid. 1, 47, p. 433. (Urstis.): Inde magistrum indueus Parisios renit, plurimum in inventionum (diess ist ja gerade das technische Wort) subtilitate nou solum ad philosophism necessariarum, sed et pro commovendis ad iocos antimis hominum utilium valens.

<sup>211)</sup> Dialect, p. 212.: Est autem deito implici reachait mucupalio, i. e. rose totaliter, non per partes, iquisidentia, ut "home" et "curti"; veralo autem deiti-nonu callectio, i. e. rose ad aliquad siguificandum inventa, esius partium aliquali extra siguificat, ut "homo curti". — Al quoinum diclinest oralionium naturaliter priores sunt, quippe cas consiliumi ac perfeciunt, priorem quoque in tractais locum obtience spisa enterment.

<sup>222)</sup> Ebend, p. 226. sagt Abiard beim Uebergange von diesem entem Haupteile zum zweiten: Hackeung uräum, Dagsberte frahre, de partibus orniensen, quara dictionen appellemus; sermonem tezutumus, quaram trotelatum tribus zohmmithus comprehendimus; primona manque partem libri hartin, unstpratelicamenta portuinus, debine, ostem praedicamenta industrians, deringie verp basely designed partitude debine costem praedicamenta industrians, deringie verp lavoritation, deringe verp lavoritation production designed production designed

xweiten Hampttheiles die oratio, und xwar handelt es sich, da nach dem Yorgange des Boethius (Abechen, NI, Amm. 112) das kategorische Urtheil als das einfache und das hypothetische als das zusammengesetzte hetrachte wird, zundchst um ersteres und im Interesse dere Argumentation zugleich auch um die auf demselben bernhenden Syllogischen 2<sup>23</sup>), und Ablärd hezeichnete diesen Absochnit hieranch als "Liber eatgopricorism" 2<sup>24</sup>.) Wenn aber nun die Lehre vom hypothetischen Urtheile sich narreiben soll, so lasst er, anch hierat durch Booch d. diff. top. (s. Abschn. XII, Aum. 167) veranlasst, die Gütügkeit dieser Urtheilisformen von den Topen bedingt sein (s. Ann.—269), und schickt hiemit den "Liber topicorism" voraus, worauf erst das hypothetische Urtheils formen Syllogismen folgen 2<sup>23</sup>9, beim berühenden Syllogismen folgen 2<sup>23</sup>9, den Diege 2<sup>23</sup>9, den Syllogismen folgen 2<sup>23</sup>9, den 2<sup>2</sup>

na den Postprådicamenten wird p. 200; geosgi: Erelulus superius tectus ad discrement signification in nominum ei rerum natura, yaue oscibul steinpunkte, dilipsater secundum distinctionem decem praedicamenterum aperuis; mote untern di rocce signitute traditione programme (in shabiliter, Weise p. 248.; non laque propositioner realiquas designant simpliciter quemadonodum nominu), und es logis hiemit p. 200—250, nicht, wire Comis's wilkhoritete Ceberschrift galabem macht, der Abschnitt De inderpri, sondern our eine Eröstrerung über die Satzhein. Mit doser Bezeichnung Lieder, sondern our eine Eröstrerung über die Satzhein. Mit doser Bezeichnung Catte überschrift galabem macht, der Abschnitt De inderpri, sondern our eine Eröstrerung über die Satzhein. Mit doser Bezeichnung Catte überschrift galabem macht, der Abschnitt De inderprise desembas und der Satzhein. Mit doser Bezeichnung erwähnt (p. 171; zieut in libro Partism decembas und p. 200 and des Gazea under dem Namen Lieder Bezeichnung erwähnt (p. 171; zieut sin zu erwahnt Abstragradicumentarum der differentie continct, p. 200, n. 200 and p. 214. hericht; hei den beiden Verweisungen p. 204. zieut in inter Partism decembas und p. 200, n. hibro Fartism regentmer ist sichet prime view Partism und erwahnt und p. 200, n. hibro Fartism regentmer ist sichet prime view Partism und erwahnt und p. 200, n. hibro Fartism regentmer ist sichet prime view Partism und erwahnt und p. 200, n. hibro Fartism und regentmer ist sichet prime view Partism dereidmunt und p. 200, n. hibro Fartism und regentmer ist sichet prime view Partism dereidmunt und p. 200, n. hibro Fartism und regentmer ist sichet prime view Partismunt und p. 200, n. hibro Fartism und p. 200, n. hibro Far

273) p. 227.: Justo el débito serie lexitu exigente post tractatum singularma dictionum ceverir temperativo rotationum. ... Non sudre quarambiler ordiname constitucionem (anch diess ist ein Ausdruck des Priscienus, s. oh. Anno. 283.) certe quimus, red i pi. hi satumo opra consumenda est, que veritatum se plástitudem continent, in quarrum inquistitione dielecticom maxime desudare meminimus; unde cum inter propositiones quaedem extra misquies said en abune priores, al calegoriose, quaedem vero compostate est posteriores, ut quae ex calegorist innquature hypothecae, has quided quae simplices una prior este trectandas unaque esrum viglio-

gismos ex ipsis componendos esse apparel.

274) Allerdings gibt hier (p. 227.) die Handschrift den Titel "Absolentif Ansphiserum grimmer, her nicht nor carript sie sich sebbs tei der zweiten
Unterahlteilung dieses Abschnittes, woselbst p. 255. die Ueberschrift lautet "Ezpitiel primus, niepit seeunder conunden, hoe ets categopricorum", sondern mach
Abalard selbst clitrt diesen Abschnitt als Liber categoricorum (p. 395.: sed de hoe
quidem wherins in libro categoricorum egiatus).

275) p. 437.: Congruo ordine post categoricorum syllogismorum traditionem

of the state of th

welch letzteren Abschnitt er "Liber hypotheticorum" nannte 276). So hat Abalard nach seiner Auffassung die Theorie der Argungentation, von den einfachen Bestaudtheilen zum Zusammengesetzten fortschreitend, vollständig entwickelt, und es steht der "Liber divisionum", welchen Consin als fünften Theil der Dialektik bezeichnete, in keinem Zusammenhange mit dem Vorhergehenden 277), sondern ist eine selbstständige Monographie (den gleichen Gegenstand wie die Schrift De gener, et spec. hetreffend), in welcher Abalard die Schriften des Boethius de divisione und de definitione numittelbar miteinander verband, so dass in Erwägung der inneren Verschiedenheit dieser beiden (Abschn. XII. Anm. 103) sich recht deutlich zeigt, wie bei Abälard das logische Interesse in das rhetorische übergehe. Indem wir daher nun für unsere Darstellung dem angegehenen Eintheilungs-Motive Abalard's folgen, werden wir das Nöthige über den Abschnitt de divisione, welcher sich an die Lehre vom Begriffe anschliesst, völlig ehenso wie bei Boethins noch vor der Lehre vom Urtheile einschalten,

Was den ersten Abschnitt des ersten Haupttheiles, nemlich die lsagoge oder die sog. Antepraedicamenta betrifft, so müssen wir die erwähnte empfindliche Lücke anderweitig, und zwar namentlich aus Rémusat's (Anm. 238) Mittheilungen, zu ergänzen versuchen, werden aber hiezu auch alle iene übrigen Stellen beiziehen, welche unser Verständniss der logischen Parteistellung Abälard's verstärken oder erweitern können, so dass schon hier das Wesentliche und Principielle möglichst vollständig erläutert und eine richtige Einsicht in Ahälard's Logik überhannt gewonnen werden soll, worauf dann bezüglich der übrigen Theile der Dialektik auf solcher Grundlage nur mehr das Ein-

zeluere anzuführen übrig bleiht.

Es hat etwas Auffallendes in sich, wenn Ablärd in den Glossen zur lsagoge nicht bloss von "sechs Worten" spricht, indem er zu den üblichen fünf noch "individuum" hinzufügt, sondern auch hemerkt, es handle sich ausser diesen Worten selbst auch noch um das von ihnen Bezeichnete - significata eorum - 278); jedoch ersteres klärt sich theils durch die Onellenstelle, welcher es entnommen ist 279), theils

Theile der Dialektik angedentet,

schaffen mit jener Stelle, welche aus den griechischen Commentatoren (Abschn.

<sup>276)</sup> Auch hier ist das nemliche sonderbare Verhältniss, dass die Handschrift vorerst (p. 434.) den Titel "Abaclardi Analyticorum postcriorum primus" gibt, dana aber heim Uebergange zur zweiten Unterabtheilung des Richtige zeigt (p. 446.): Explicit primus hypotheticorum, incipit secundus.
277) Es findet sich auch nirgends in dem Buche eine Anknüpfung an andere

<sup>278)</sup> Glossae in Porph, b. Cousin p. 553.: Intentio Porphyrii est in hoc opere tractare de sex vocibus, i. e. de genere et de specie et de differentia et de proprio et de accidenti et de individuo, et de significatis eorum .... Considerans, nullas voces magis esse necessarias ad calegorias quam islas sex voces, quomam ex istis sex vocibus constituuntur praedicamenta, ideo perelegit tractare de istis sex vocibus. Huius operis sunt materia istae sex voces et earum significata, finis ipse categoriae. (Cousin verdorb den richtigen Sinn der Handschrift durch Aenderung und darch Interpunktion.) Scientiae inveniendi supponitur iste tractatus (Anm. 268.), quia hic docemur invenire rationes sufficientes ad probandar quasilbet quaestiones factas de isitis sex vocibus et de significatis earum. Vgl. untea Aum. 603. 279) Diese Sechazahl hat oemlich, wie sich von selbsi versteht, Nichis zu

durch die ausdrückliche Beuerkung auf, dass Porphyrius nicht nöthig gelabb blae, den Begriff des Individuums gielein anfangs mitantrushlen, da ja das Individuum gielenfalls unter die übrigen find Worte falle und an sich elensouher eine prädicative Bezeichnung eines Gegenstandes sei, wie die Gattungen und Arten 199). Wenn aber nun gerade diese Betonung des Prädicats-Verhältnisses wieder mit dem zweiten Punkte, nemlich mit der Auffasung des "von den sechs Worten Bezeichneten" unsammentriffi, so gibt hier höhlerd über diese Grundfrage keine niheren Aufschlüsses, sondern selbst bei jener Kerastelle (prima quaesto), an welche, wie wir langst salen, die game Parteilrage auch angesellussen latte, gibt er aur eine spitzlindige und betreiff einstelltenst und perse situliteiens 1910, und auch das führge Folgende schliesest sich überwiegend in hösser Worterklärung an den Text der langoge an 1921.

Hingagem erhält eben dieser Punkt, welcher uns hier noch dunkel bleibt, das meiste Licht durch die anderen sog, kleineren Giossen zur Lagoge. Dort nemitich knüpft Abhlard an seine Angaben füher die Ansielten Anderer (wobei er uns oben selbst als Quelle dientie) vorerst polemische Bemerkungen, um hierzuf seine eigene Auffassung der Universilein zu entwickeln. Gegen Wilhelm v. Champeaut bemerkt er (s. oben Anm. 106), dass, wenn ein so lockerer Zusammenhang zwischen den individualisierenden Formen und den allgemeinen Substamen angenommen werde, zuletzt alle Substanzen, — auch den Phönix, welcher um Ein Mal eistirt, nicht ausgenommen —, eben als Substanzen einander gleich und identisch sein müssen und hierasch auch von der Substanz Gottes sich nicht uterscheiden können, sowie dass diese Substanz Gottes sich nicht uterscheiden können, sowie dass diese

XI, Ann. 134.) auzulühren war, sondern hernht auf dem Inhalte jener Angaben des Porphyrius (ebend. Ann. 43.), welche hei Boetik. p. 15. lauten: Eorum, quae dicuntur, aita ad proprietaten dicentur, sicul suni omnia indiredua, ut est Socrates et hoc et illud, alia quae ad multiludinem, ut suni generu et species et differentiae et proprie et accidentia.

<sup>280)</sup> p. 555. Et cun nietrodal tracture de sitis sez vorilos et omez (ta lesen omez) tractal, amen non proposal mise de quibassona frantus; ideo non possi de individuo, quia individuou continetar nol unoquoque et in significatione et in practicamentali ordine, ama quemdinolom guerar et species proprie possumirer in practicamentalo, codem modo individuo justorum. Anch diese lag im Commentare des Beetlius zur sangellaritera Steller ove, velebre (p. 16.1) agat. His individuou, quer ad sandaren dénestur, concisi superioribus (d. b. quoque veoltus) supposita rund establica destablica des concisis proprierativa (d. b. quoque veoltus) supposita rund establica destablica destablica des concisis proprierativa (d. b. quoque veoltus) que interestablica que interestablica destablica destablica de productionale de servicio de consistente de la consistencia del co

<sup>281)</sup> p. 555.: Illa dicimus poni in solis intellectibus, quae tantum intelliguntur et non sunt .... Illa dicimus poni in nudis intellectibus, quae, cum sint, aliter intelliguntur esse, quam sint .... Illa dicimus poni in puris intellectibus, quae intelliguntur simpliciter ut sunt.

<sup>282)</sup> Bemerkt mag werden, dass auch hisr die schon oben (Anm. 167.) erwähnte abgekurzte Redeweise, "praedicari in quid" oder "praedicari in quale" für "praedicari in eo quod quid" oder "praedicari in eo quod quale" durchgängig recipirt ist.

Wesens-éliechheit allet Substanzen oder ihre Gleichgütügkeit gegeu jedwede undridutelle Gestaltung dazu führe, auch das Zusammentreffen von
Gegensätzen an Einer Substanz zultsesen zu müssen 223. Gegen die
Antidfereuz-Lehre wendet er (s. Ann. 132) von Allem die Pelintion des
Gattungsbegriffes (genus est, quod praedicatur de pluribus), wormach
ie Ein und das Nemilches ungleich Gattung und Individuum sein könne,
und sodann auch das Verhöltniss der Aussage üherhaupt, bei welchem
werischen Individuen und Artleugriffen unterschieden werden mösse und
unmöglich die Individuen und Artleugriffen unterschieden werden mösse und
en der Gattung nehme, die Aussage des Gattungsbegriffes ihres Subjectes
berauht werde oder bei (balatäten (d. b. bei adiacentia) eben nicht
mahr eine von mehreren Subiecten seltende Aussage ein Gattunge

283) Glossulae s. Porph, hei Remusat a. a. O. II, p. 98.: Ce systeme exige que les formes aient si peu de rapport avec la matière qui leur sert de sujet, que dés qu'elles disparaissent, la matiére ne différe plus d'une autre matiére sous aucun rapport, et que tous les sujets individuels se réduisent à l'unité et à l'identité. Une grave hérésie est au bout de cette doctrine, ear avec elle la substance divine, qui est réconnue pour n'admettre aucune forme, est necessairement identique à toute substance quelconque ou à la substance en général ..... El non seulement la substance de dieu, mais la substance du phénix (s. Abschn. XII, Anm. 87.), qui est unique, n'est dans et système que la substance pure et simple, sans accident, saus propriété, qui , partout la même , est ainsi la substance universelle. C'est la même substance qui est raisonable et sans raison, absolument comme la même substance est à la fois blanche et assise, car être blanc et être assis ne sont que des formes opposées comme la rationalité et son contraire, et puisque les deux premières formes peuvent notoirement se trouver dans le même sujet, pourquoi les deux secondes ne s'y trou-veraient-elles pas egalement? Est-ce parce que la rationalité et l'irrationalite sont contraires? Elles ne le sont point par l'essence, que elles sont toutes deux de l'essence de qualité; elles ne le sont , per adiacentia", car elles sont, par la supposition, adiacentes à un sujet identique. Du moment que la même substance convient à toules les formes, la contradiction peut se réaliser dans un seul et même être. 284) Ebeud. p. 100.: Mais c'est la ce qui n'est pas soutenable. La définition

Endlich auch gegen jene uns nicht näher bekannte Annahme besählich einer progrieisst der Dinge (s. Ann. 73) richtet er wiederlolf den neuseiner progrieist den Dinge (s. Ann. 73) richtet er wiederlolf den neuslichen aus der Definition des Gattungsbegriffes entnommenen Einwand und bezeichnet überhaupt jede Verwerdsblung oder Vermengung des Individuums mit dem Allgemeinen als das Bedeuklichste und Unhaltbarite 25%.

Nach seiner eigenen Ausicht aber glaubte er das Richtige, wodurch er zuletzt den Gegensatz zwischen Plato und Aristoteles versöhnen zu könuen meint, dadurch gefunden zu haben, indem er sich auf Eine Stelle des Buches De interpr. warf, in welcher das Allgemeine als dasjenige bezeichnet wird, was "von Natur aus dazu gemacht ist, von Mehreren ausgesagt zu werden" (quod natum est de pluribus praedicari), und er kounte hiedurch in der schon oben (Annt. 254) erwähnten Weise die objectiv natürliche Entstehung der Dinge neben dem subjectiv menschlichen Erzeugnisse der Wortbezeichnung einhergehen lassen, ja dieses Verhältniss sogar durch das Gleichniss der Statue ausdrücken, welche aus dem objectiv vorliegenden Steine und der durch Menschenhand hinangebrachten Form besteht 286). Hierauf aber nun beruht das eigentliche Partei-Schibolet Abalard's, denn aus jener Naturbestimmtheit des Ausgesagtwerdens folgt, dass weder die Dinge als solche noch die Worte als solche das Allgemeine seien, sondern die Allgemeinheit nur in dem Ausgesagtwerden selbst, also in der Redeform des Urtheils, kurz im "sermo" liege, wodurch nun die verfehlte und unhaltbare Ansicht vermieden werde, dass man ein Ding von einem

elle son sujet; s'il s'agit d'attribution accidentelle ("in adiacentia"), la définition n'est plus exacte, elle ne convient plus à tout genre,

<sup>253)</sup> Ebend, p. 102: La difficulte est toijours de four conter ce système once la déposition de gouve. Il faut que la propriété d'évait unituable à planeurs repare l'universel de l'information; or, on vient de dur que de planeurs chores docume est individuallement aminal; le sons individual d'amont estacit donc le mom de planeurs? Undritub praid-il altribuble à planeurs? Cela ne se peut. Must comma maind pe pas plan et dire de planeurs, must de choaun, il vis y a plan de sporte, amind per pas de part part de planeurs, pas de pour part de planeurs, qui de pour ce de l'universel, c'est ce qui ne peut évifierne de planeurs que fon appelle l'informé de planeurs que fon appelle l'informé de planeurs.

<sup>286)</sup> Ebend. p. 104 f.: Aristole, au dire d'Abelard, parait l'insinuer clairement, quand il definit l'universel ce qui est né attribuable à plusieurs ,, quod de pluribus natum est praedicari". C'est une propriété avec laquelle il est né, qu'il a d'origine "a nativitate sua". Or, quelle est la nativité, l'origine des discours ou de noms? l'institution humaine, tandisque l'origine des choses est la création de leurs natures. Cette différence d'origine peut se rencontrer la même où il s'agit d'une même essence; ainsi dans cel exemple , cette pierre et cette statue ne sont qu'un', l'état de pierre ne peut être donné à la pierre que par la puissance divine, l'état de statue lui peul être donué par la main des hommes. Es lautet nemlich jene, Abschn. IV, Anm. 197., angeführte Stelle des Aristoteles in der Uebersetzung bei Boeth. p. 338.: Quoniam autem sunt hacc quidem rerum universalia, illa vero singularia, dico autem universale, quod de pluribus natum est praedicari, singulare vero, quod non, etc. Hier also konnte Abalard für den Realismus anf das Wort "rerum" und zugleich für den Nominalismus auf "praedicari" sich stätzen. So sind in Zeit, welche keine principielle Einsicht hatte, sondern nur fleissig die Tradition studirte, auf einzelne berausgerissene Stellen der Schul-Litteratur, von dem Einen auf die eine, von einem Anderen auf eine andere, sofort die Partei-Ausichten aufgebaut worden. Vgl. oben Anm. 105, 129, 134, 170 n, unten 293.

Dinge aussagen könne, wornach ein Ding als Ding gleichnussig in mehreren Dingen sein müsste, wollingegen (- "res de re non praedicatur" -) Alles, was ausgesagt wird, und insoferue es ausgesagt wird, nicht ein Ding, sondern eben eine Aussage ist 287). Und undem nun Abalard hiemit obige Definition der Gattung in Verbindung bringt, verneint er ausdrücklich, dass, wenu die Aussage (sermo) allgemein ist, danu etwa auch das Wort als Wort allgemein sei, denn auf gleiche Weise könne man zuletzt auch schliessen, dass der Buchstabe allgemein sei, hiugegen musse man bei jener Definition den durch sie definirten Gegenstand, d. h. die Gattung selbst, in's Auge fassen, wodurch sich zeige, dass nicht die Gattung selbst in all ihrer Totalität in dem einzelnen Worte enthalten sei, wohl aber das die Gattung ausdrückende Wort in einem Urtheile von Mehrerem ausgesagt wird, kurz dass ebeu das Urtheil aussagbar ist, - "sermo est praedicabilis" -, weil das Denken die Worte behuls der Darstellung der Dinge ordnet 288). Wenn hiernach das Wort nicht nach seinem äusserlich wirklichen Klange, sonderu nach seinem inneren Sinue ausgesagt wird, und also seine Bedeutung es zu einem Allgemeinen macht 289), so darf man auf solche Weise wohl sagen, dass Gattung und Art ein Wort (vox) seien, nicht aber umgekehrt, dass das Wort die Gattung oder die Art sei, denn das individuelle Wesen. welches das Wort ist, kann nicht von Mehrerem ausgesagt werden, wohingegen ein objectiv Dingliches den Gattungen und Arten entspre-

<sup>257)</sup> Ebend, p. 105.: Or, da mouent que l'univerzel est d'origine altribusible à plusieure, si des choses ni ete mots es out universel. Gar ce viez pas le moi, la voiz, mais le discours, "sermo", d'est-b-dire l'expression du moi, qui est attribusible si divers, et quioque les discours soient de mosti, en es out pas les mots, mais les discours qui sont universels. Quant unz choses, s'il écait versi qu'un date par la compart de patientes aboutes, une case les mônes chose serviouressi deber pai s'alframer de patientes aboutes, une case les mônes chose serviouressi unium des plavibles dici, sed nomes fantum concectinus. Hiera die schon oben, Anna. Soil-bury;

<sup>283)</sup> Ehend, p. 1071. Meis Abeliral se' fait des objections. Connect l'oration pes-telle être universelle, et non up as le vois, quand la description du grave courient aussi bien à l'une qu'à l'autre? Le genre est ce qui se dit de plasieurs qui different par l'expece qui nit e décri l'orbopare. Cri description et le décri doirent convenir à tous aujet quécionque; c'est une régle de logique, la règle que quocure à tous aujet quécionque; c'est une régle de logique, la règle que que et dit dem nit. Danc, comme le discurre, la vois est le genre. Cest proposition et distribueut à plusieurs comme lui, il s'ensuiraire que la lettre est le genre. Cest que, pour que la description en définition du genre sois applicable, il faut qu'on pelipuleur que que chose qui oit en vois le récliet du défau, rem destinitir c'est la condition de l'application de la refet, au des que par le consider par lois destinit, l'act que par que la description en défauit on de genre de le celle condition s'existe de la condition de l'application de la refet, au des pas tous le compréhention, que parce que le discours est prédicable, cett serum prochioolisis." c'est-duire parce que le discours est prédicable, cett serum prochioolisis." c'est-duire parce que le discours est prédicable, cett serum prochioolisis."

<sup>299)</sup> Ehend, p. 105; On peut donc dire que le discourr étant un genre, et le discourr étant un not, un mot et le geure; returnent if faut ignier que évei et mat uvec le sens qu'en a entendu bui donner. Ce n'est par l'exence du moi, en tant que mot, qui peut être attribuée à plusieurs; le son vocal qui constitue le moi et boujours actuel et particulier à chaque fois qu'en le prounce, et non pas universel, mais ével la signification qu'en y attache qui est genérale.

chendes Sein bei solcher Auffassung ungestört zugestanden werden kann 290). Nemlich Gattungen und Arten, insoferne wir sie denken, beziehen sich wohl auf Etwas, was existirt, und ergreifen es. aber nur durch Uebertragung konnte man sagen, dass dieselben als die von uns gedachten Universalien existiren, denn der richtige Sinn ist nur, dass Etwas existirt, was zu diesen Universalien Veranlassung gibt 291). Und auf diese Weise nun, glaubt Abalard, sei der Unterschied zwischen Plato und Aristoteles kein innerlich wesentlicher, sondern betreffe nur den Wortausdruck (vgl. oben Anm. 143 f.), denn nach Aristoteles seien die Gattungen und Arten, während sie durch menschliche Namenbezeichnung in den Einzel-Dingen liegen, dennoch als das den reinen allgemeinen Auffassungen des Erkennens Entsprechende ausserhalb des sinnlich-wahrnehmbaren Einzelnen, und nach Plato seien die Universalien gleichfalls nicht nur Sache subjectiver Denk-Auffassung, sondern eben als Gegenstand derselben objectiv ausserhalb des Sinnlich-Wahrnehmbaren existirend 292); ja Abālard findet sogar für diese Uebereinstimmung des Plato und Aristoteles, während er aus Macrobius die Schulanekdoten über die Feindschaft des Letzteren gegen Ersteren kennt, wieder einen Beleg in einer einzelnen höchst ansserlich herausgerissenen

<sup>290)</sup> Ebeud, p. 109.: Abélard ... permet qu'on dise que le genre ou l'espèce est un mot "est vox", et il rejette les propositions converses; car si l'on disait que le mot est genre, espece, universel, on attribuerait une essence individuelle, veelle du mot, à plusseurs, ce qui ne se peut. C'est de même qu'on peut dire ,,cet animal (,,hie status animal<sup>14</sup>) est cette matière, la Socratité est Socrate'' l'un et l'autre de ces deux est quelque chose, quoique ces propositions ne puissent être renversees. Dialect, p. 480.; in significationibus suis vocabula saepe nominantur, ut cum ea quoque rel genera vel species rel universalia vel singularia vel substantias vel accidentia nominamus; nomen autem .... hoc loco accipiendum est quaelibet vox significativa simplex, qua rebus praeposita vocabula praedicamus.

<sup>291)</sup> Ebend. p. 109.: Il decide que, bien que ces concepts (ob wohl hier im lateinischen Originale "conceptus" steht? ich vermuthe eber, dass es "intellectus" laute, s, unten Anm. 313 ff.) ne donnent pas les choses comme discrétes , ainsi que les donne la sensation, ils n'en sont pas moins justes et valables, et embrassent les choses réelles. De sorte qu'il est vrai que les genres et les espèces subsistent, en ce sens qu'ils se rapportent a des choses subsistantes, car c'est par métaphore (wohl ,, per translationem') seulement que les philosophes ont pu dire que ces universaux subsistent. Au sens propre, ec serait dire qu'ils sont substances, et l'on veut exsubstilent. Au lenk propre, ce serun urre qui us mont substance, «» con orus component realement que les objets qui donnent lieu (etwa n, locum pracheme'?) aux universaux, subsistent. Les doutes que ce langage figure a fait naire sont la reule source des difficultés qui semblent arrier to Pophyre. Bei disese gaunes Stelle beklagen wir es am meisten, mur auf Rémusafs nicht unbedenkliche Umschreibung angewiesen zu sein.

<sup>292)</sup> Ebend. p. 110.; Abélard réduit ces difficultés à des simples questions de mots. Ainsi pour lui le dissentiment entre Aristote et Platon venait seulement de ce que le premier pensait que les geures et les espèces subsistent par appellation dans les choses sensibles, ou serrent à les nommer en essence, "appellant in set, et que cependant ils sont hors de ces choses, en ce sens qu'ils correspondent à des concepts; purs de toutes formes accidentelles sensibles, tandis que Platon voulait que les genres et les espèces fussent non-seulement conçu, mais subsistants hors des sensibles. Ainsi, dit Abélard, la différence n'est pas dans le sens, quoiqu'elle semble se montrer dens les termes. Ueber die Quelle des Ausdruckes "appellant in se" s. oben Anm. 13.; bingegen für die Enigegensetzung des Platonismus und Aristotelismus überbaupt konnte Abhlard auch Boeth, ad Porph, p. 56, benützen,

Stelle der Kategorien, woselbst er dem Aristoteles den platonischen Realismus aufdrängen will <sup>293</sup>).

So weist uns nan jener für Abhlard als Ausgangspunkt und als Austorität geltende Sätz "quod natum est de pheribus praedicari" (Ann. 286) von selbst gleichzeitig auf zwei Wege hinaus, deren einer in der Richtung designien, quod "natum" est, liegu und in Platonismus ausmindet, während der audere die Richtung des "praedicari" einschligt und zu einem Aristotelismus führt, welcher stest den parallel Jusfenden anderen Pfad in Aussicht behält, und zwar all beides, um die Dialektik in der Theorie der Argumentation zu verwerrhen.

Was nun hiemit die erstere dieser beiden Richtungen betrifft, so abben wir hier nicht die Aufgabe einer Geschichte der Theosophie, und werden daher unter demjenigen, was suf Plato zurückweist, nur das für die zweite, logische, Richtung Erhebichen entwickeln missen. Die Quelle für Abblard war hiebei natürich jener Platonismus, welden durch Porphyvius in den Boethins übergegangen war, und so wird aus des Leuteren Schrift de divisione die Anschauung aufgenommen, dass durch eine, erzentio die Art aus der Gatung entsiehe, indem abnlich wie bei der Statue eine Form daukomme (esperveniente formen), so wie Des die Geschichten der Schrift der Schrift der Schrift veil bei der Statue eine Form daukomme (esperveniente formen), so veil Ann. 190) orthestehe, und vine Gleichheit des Schra swischen Art und Gattung sich ergebe 2<sup>24</sup>). Biernach besteht die Species aus wei Bestandtheien, nemlich meterialiter au der Gattung, formaliter

the property of the property o

aber aus dem artmachenden Unterschiede, d. h. der differentia substantialis; diese letztere aber hat ausschliesslich nur die Function, eben die Species zu erzeugen, denn - was polemisch gegen andere Ansichten, s. ob. Anm. 114, bemerkt wird - sie geht nicht mit dem Stoffe selbst in das Wesen der Species über, da sie hiedurch zu einem Theile des Stoffes der Species würde, sondern sie ist nur die wirksame Kraft, daher auch das Gleichniss der Statue nur nach einer ausserlichen Aehnlichkeit zu verstehen ist, denn Species ist ja die Statue nicht, sondern nur eine menschliche Zusammenfügung 295). Auch darf iene creatio nicht so verstanden werden, dass etwa in zeitlicher Existenz die Gattung vorher da sei, ehe die Species ins Dasein trete, denn gerade im natürlichen Sein der Dinge existiren die Gattungen nur in den Arten und umgekehrt 296), sondern diese Priorität oder Posteriorität fällt dem Gebiete der Aussage (praedicatio) anheim, welche bald auf die Form, bald auf das durch sie Geformte u. s. w. gehen kann 297). Wenn aber bei diesem Entstehen der Arten aus den Gattungen iene schwierigere Frage bezüglich der Gegensätze (ob. Anm. 113 u. 115 f.) zu erledigen war, so ist hierüber Abalard's Ansicht folgende: Die Verschiedenheit der Arten kann nur dadurch bewirkt werden, dass eine Verschiedenheit der Substanzen besteht; diese aber ist ein Erzeugniss des artmachenden Unterschiedes, welcher eben darum ein substantieller heisst, weil er eine Ausscheidung innerhalb der Substanz und dabei

200) Introd. ad Becd. II. p. 1053: Com nation species as genere crear is a gigat dicature, non tames ideo necesses siz, queua species suat tempor sel per existentium precedere, ut vieleliest sprim prins esse conligeri quom illas; nunquam cettinis genes sini per aliquam species muon sese conlingit, et alladerus asimal fuit, antequam restonale est irrationale luerit, et lia species com sua sponerima nativestite estatust, ut milaterus greaus ine litti, sievia neci paras esta speciere cui nun alterialite estatust, ut milaterus greaus ine litti, sievia neci paras inte genere

<sup>295)</sup> Dialect. p. 477.: Hominis enim alia pars substantia animalis, alia forma rationalitatis vel mortalitatis, componit autem animal hominem materialiter, rationalitas veto et mortolitus formaliter (ebenso Glossae ad Porph, p. 575.). Neque enim rationalitas et mortalitas, cum qualitates sint, in essentiam hominis, qui substantia est, possunt converti, sed sola animalis substantia homo efficitur, per informationem tamen substantialium eius differentiarum, unde recte Porphyrius eas substantiales differentias esse definit (b. Boeth. p. 84., vgl. Abschn. XI, Anm. 44.), secundum quas ipsa genera, quae ab ipsis divisa sunt, specificantur ... Nec cum ipsae generis substantiani in speciem reddunt, sprae quoque in essentiam speciei simul transcunt, sed sola genera vel subiecta specificantur, non quidem separata a differentiis, sed, nisi ei differentiae adveniunt, ipsa sola non etiam differentiae species efficitur, non quidem cum differentiis, sed per differentias, sicul in libro Partium tractatu speciei disseruimus (s. Anm. 272.); si enim differentiae in speciem transferrentur cum genere, .... ipsas de substantia rei esse et in partem materiae venire continueret ..... (p. 478.) Nihil aliud materia iam formis actualiter coniuncta quam ipsum materiatum, ut nihil aliud est hie annulus aureus quam aurum in rotunditalem ductum ...... Statuae compositio, quam Boethius (p. 88.) ponit, .... species non videtur, cum nec materia sti unum, sed operatione hominum, nec substantiae nomen, sed accidentis, cum statua videatur et a quadam compositione ssumptum.

esse polurist.

297) Theol. Christ. III, p. 1271: Poprieisa isaque materiae ipas est prioritas.

2080 Theol. Christ. III, p. 1271: Poprieisa isaque material reso proprietae est

fosa e converso posterioritae; proprietates taque ipase impermizate unat per practica

cailonen, licet ipas propriata permistim de codem practicaetur; aliud quippe est

practicare formen, aliud formation ipsum, h. e. rem ipsum fumes unbeteam,

zugleich eine Einheit der ausgeschiedenen Gruppen, deren jede Eine gemeinschaftliche Natur hat, bewerkstelligt 295); und sowie hiernach nicht mehr in einer Wesens-Identität der Stoff, welcher die Gattung ist, in den sämmtlichen Arten vorliegt, so sind es lediglich nur die Arten der Substanz selhst, welche durch den artmachenden Unterschied erzeugt werden; wenn daher alle ührigen, nicht aus der Substanz hervorgehenden Arten ohne Wirkung eines substantiellen Unterschiedes entstehen und somit im blossen Stoffe begründet sein müssen, so ist die Einheit des letzteren als eine Wesens-Aehnlichkeit (consimilitudo) zu verstellen, durch welche z. B. bei dem gemeinschaftlichen Wesen des Farbe-Seins die Gegensätzlichkeit des Weissen und Schwarzen nicht ausgeschlossen ist 299). So unterscheidet Abalard zwischen Formen. welche selhst Wesenheiten sind und in den zu Grunde liegenden Stoff (subjectum) erst eintreten müssen, um ihn zu Etwas zu machen, was er oline sie nicht ware, und zwischen solchen Formen, welche keine Wesenheiten sellist sind, sondern schon im Stoffe der Gattung enthalten sind 300); in ersteren liegt natürlich der eigentliche artmachende Unterschied, sowie in letzteren das sog, zufällige Merkmal accidenteller Unterschiede, d. h. jene adiacentia (Anm. 284), welche Gegenstand der nicht-suhstantiellen Aussage ist 301). Hiemit aber sind hei den wesentlichen Formen die Gegensätze durch die Thätigkeit des artmacbenden

<sup>2009</sup> Dislect. p. 418.: Direriilar itoque substatiate direritatem generum ac peterum faci, ... men steis in speciebus nabatutes gesterum faci, ... men teis in speciebus nabatutes specierum facirilari suit differentia, hac temen ca rerum direritate, substantiae pum facitum, continqui; made etiam volvientiate sunt supplicate abatumoid disperiolare, quate tradstantiam med etiam substantiam sunt substantiam substant

<sup>229)</sup> Elend, p. 400, woselbat nach der oben Ann, 113, angelibrien Stelle folgt. St eine meiner specierum et cadem in exessius materia, june subdemis et oltertorum conhiziriorum, quae omnia ciusdem yencris species exen necessi cultural production et cetterorum conhiziriorum, quae omnia ciusdem yencris species exen necessi cultural production et cette appear species per solom nubisitiere, multirium, sixti in libre Partium outsedmus, St ergo cadem prorusu est materia, quae est in jusis diererislas. So decodem (d. h. diversitas in jusi cat), quae est in consimiliudude nubistantice non indeterminate cerestias; neuer, cum en equalitis, quae est extensical debethnis; exercisi est inspre-exercisia; neuer, cum en equalitis, quae est extensical debethnis; exercisi est inspre-exercisia; neuer cum en equalitis, quae est extensical debethnis; exercisia est inspre-exercisia; neuer cum en equalitis, quae est exercisia debethnis; exercisia est inspre-exercisia; neuer contravientam non imposti. Bezaglich der consimilitude vigl. Ann. 307.

<sup>300)</sup> Preudo-Abac, de intell. b. Guntin, Fragm. phil. (1840). p. 495. L. ditioner, qui quantum frame seus exentinies, quotame minime, prehiber, sieut Abac-lurdus et rui, qui artem dialecticam son adjuscenda ced diliperitaisme perrentande dilundeau; milas formas exencities seus approbant, sini quandum qualitates, quae sic insurt in subiecto, quod subiectium ad esse carum son suffeis, ricul ad seus quantitatum igram subiectium qui exercities exercision securiosi act dispositio partism .... Nullam enim formana essentiam auserunt, cui palerit assignari, subiectium dei este cillius sufferer.

<sup>301)</sup> Theal. Crist. III, p. 1250: sine illa forma sil communis differentia, h. expensible accident, ut nata curvitar, sine majar propria differentia, i. e. ut-stantislis, sicul est ratioaciliar, quae relices tubstantislis differentia non sohm facti allerum, i. e. quaque modo diverzum, verun estima dind, h. e. vubstantislist atque specie diverzum. Die Quelle bievon ist Porphyrius (Abschn. XI, Ann. 44.), d. h. Botch, p. 79 ff.

Unterschiedes erst entstanden und sofort ausgeschieden, während sie bei den unwesentlichen Formen als Möglichkeiten im Gattungsstoffe vorliegen 302); und es konnte Ahālard, indem er sāmmtlichen bloss qualitativen Gegensätzen kein Wesens-Substrat unterlegte, sondern ein solches nur in den art-constituirenden Gegensätzen auerkannte, sehr leicht mit Aufrechthaltung der Unvereinbarkeit des Gegensätzlichen jener ohigen (Anm. 115) Schwierigkeit entgehen 303). Während aber so jener Creations-Process, in welchem der artmachende Unterschied ausscheidend wirkt und das Ausgeschiedene nach Einheiten zusammenfällt (Anm. 298), in fortschreitender Stufenfolge bis zum Einzel-Individuum sich erstreckt, welches als solches wesentlich (d. h. essentialiter oder entialiter, nicht jedoch seiner Substanz nach) von seines Gleichen geschieden ist 304), so gilt für Abalard im Anschlusse an Porphyrius und Boethius allerdings wohl der Begriff des "ens" als ein vieldeutig allgemeiner Name 305), hingegen "substantia" muss, insoferne diess der Begriff des genus generalissimum ist, als jener oberste und letzte Stoff betrachtet werden, an welchem die Thätigkeit des artmachenden Unterschiedes beginnt 306). So lehrt Abalard als Platoniker eine objective Ontologie der Uni-

versalien, welche einerseits von dem plumperen Realismus des Wilhelm von Champeaux sich durch sorgfältigere Beuützung des Boethius zu ihrem Vortheile unterscheidet, andrerseits aber durch obigen Begriff der consimilitudo (Anm. 299) zugleich mit dem Verfasser De gen. et spec, (Anm. 163 u. 177) oder mit der Indifferenz-Lehre (Anm. 132)

in eine gewisse Berührung tritt 307).

303) Dialect, p. 390.: Quod si genera contraria per individua specierum non contrariarum in eodem contingant, non est inconveniens (z. B. dass Jemand zugleich keusch und geizig ist, s. Aum. 115.), quippe ipsa contraria non sunt corum tota substantia, sicut species ..... Omnia itaque contraria in codem esse negamus, sicut et ipse in codem (d. h. Arist. Categ.) docuit ", sed nihil, quod videatur simul con-

traria recipere posse" (Boeth, p. 205.).

304) Theol. Christ. IV, p. 1341., welche Stelle schon ohen Anm. 241. angeführt wurde. Ehend. III, p. 1280.: Haer itaque sola et omnia numero sunt differentia, quae tota quantitate suae essentiae discreta sunt, sive solo numero ab invicem distent, ut Socrates et Plato, sive etiam specie, ut hic homo et ille equus, seu genere quoque, ut hic homo et haec albedo, seu quacunque forma ab invicem differant. S. Aum. 337.

305) Glossae ad Porph. (h. Cousin) p. 569.: Ens est oequivocum ... videlicet illam definitionem, quam habet ens in praedicamento substantiae, nunquam habebit in praedicamento quantitatis; ..., ens non habet unam substantialem definitionem, cum qua praedicatur de onmibus generalissimis, cum hac definitione praedicatur ens de substantia: substantia est ens, quod neque est qualitas nec quantitas etc. S. Abschn. XII, Anm. 89.

306) Ebend. p. 565.: Substantia est generalissimum, quia est solum genus .... (p. 566.) quemadmodum substantia est genus generalissimum, cum suprema sit, ea quod nullum genus supra cam sit, etc. Hiezu ohige Stelle Anm. 298. and Dialect. p. 485.: Genus omne naturaliter prius est suis speciebus .... genus est materia

<sup>302)</sup> So kann z. B. bezüglich der albedo, welche natürlich keine Suhstanz ist (Boeth, p. 173 f.), gesagi werden, Introd. ad theol. Ill, p. 1119.: Cum idem sit "id quod est album, esse nigrum" et "albedinem et nigredinem eidem simul inesse", non lamen, ut possibile est, id quod est album, esse nigrum, ita etiam possibile est, albudinem et nigredinem simul eidem inesse.

<sup>307)</sup> In einer ähnlichen an jene Ansichten erinnernden Weise drückt sich

Was aber nun die andere, logisch-aristotelische Anschauungsweise Abalard's betrifft, so müssen wir zu entwickeln versuchen, wie er obigen Begriff des "sermo" (Anm. 286 ff.) verstanden wissen wolle und im Einzelnen begründe, wobei es von vorneherein als beachtenswerth erscheint, dass er durchweg seinem dortigen Ausgangspunkte getreu bleibend sich an Stellen hält, welche in dem Buche De interpr, enthalten sind. Soll nemlich obiger Grundsatz festgehalten werden, dass das Ausgesagtwerden (praedicari) in der Naturbestimmtheit der Universalien liege, so ist es zunächst nur eine Umschreibung hiefür, wenn gesagt wird, dass die Aussage (sermo) mit den Dingen in einer nrsprünglichen Verwandtschaft stehe 308), was jedoch natürlich so zu verstehen ist, dass die Worthezeichnung (vocum impositio) als das Spätere von den durch sie bezeichneten objectiven Dingen (res significata) bedingt und abhängig ist 309), ja dass in diesem Sinne selbst die Beileutung des Wortes (significatio) noch das Frühere ist, von welchem erst das Wort als Wort abhangt 310). Auf diese Weise sind dann allerdings die Gattungen und die Arten Nichts anderes als das durch diese Worte Bezeichnete 311), aber dasjenige, was hiedurch bezeichnet wird, kann hinwiederum Nichts anderes sein, als die Erzeugnisse jenes Creations-Processes von der Gattung an bis zum Individuum herab, und indem die Gattungen und Arten nur in den Individuen eine concrete Existenz haben, sprechen wir z. B. in dem Satze "Sokrates ist ein Mcnsch" nur von dem durch diese Worte Bezeichneten, nicht aher ja von diesen Worten als Worten 312). Ehen aber, da die Gattungen und Arten als

Abhlard aus Theol. Christ. III, p. 1261.; Sed nex Socrates, cam sit a Fatore namero dinerus, k. e. e. et sitercimo propriae exessiva de ŝpso olias, alto modo abipso oliud dicitar, h. e. nationalistic differens, cum ambo sint ciusdem naturae secundum ciudare specie conceniulation, m os selicitor quot strepe inporum homo est. Ebond, p. 1273.; Idem even similitandur direntur quartibel discreta exesticiam in pecie: Vel, nuch Ann. 301., si specie clem sust genere est distributiom in specie. Vel, nuch Ann. 301.

<sup>308)</sup> Introd. ad theol. II, p. 1074.: Constat quippe iuxta Boethium ac Platonem, cognatos de quibus loquinitur rebus oportere esse sermones. S. Boeth. ad Ar. de interpr. p. 323.

de interpe, p. 323.

309) Bialet, p. 451.; rocem secundum impositionis suae originem re significate posteriorem liquet este. Ebend, p. 350.; Si nominis hivias, quod est "homos", propriorim impositionem temeris, secundum di astilicite, quod sustainata hominis in existenti ex animali er rationalitate et mortalitate datum est, ratam omnino consecutionem viderii, Hiesu die oben, Ann. 255., nagelabre Stelle.

<sup>310)</sup> Dialect. p. 345.: neque enim nomina neque verba sunt suis non existentibus significationibus. Ebend. p. 482.: propria significatio, illa scilicet, de qua intellectum proprie vos queal generare.

intellectum proprie voz queat generare.
311) Glossae in Porph. p. 567.: genera et species, id est ipsa significata harum vocum, sowie in obiger (Ann. 278.) Stelle stets: sez voces et significata earum.

<sup>312)</sup> Bislect, p. 204. Negue enius substantis specierum diversa est ab estruitis individuorum, siculi in libro (in tesen prime, a. kum. 222) Pertium outselfinus, mee resi las sicul vacabiud diversa esse contingi; runt mamque diversas evochulorum in se estruitus percilium et insupalvrium, ut, fundo "et af Scerelet, illum rem, qua ent scerelet, illum, qua entre scerelet, illum, entre scerele

solche nicht das concret Eristirende sind, so gilt der alle Spruch "singulare sentiur, universale intelligitur", und indem die intellectuelle Auffassung (intellectua) das Nicht-Sinnfällige ergreift. 113, muss sie, weil jenes nicht-sinnfällige Universale dasjenige ist, was zum Ausgesagtwerden bestimmt ist, nodtwendiger Weise den Entstehungsgrund der Aussage enthalten und durch jede Aussage als Entstehungsgrund derselben zum Bewusstein kommen, d. h. erem generatur oh intellectus generat intellectum. 114). So ist das Aussagen (sermo) das Terrain der Universalien und nur im Ausgesagtwerden (praedicarri), nicht etwa als binge (denn ein Ding als Ding ist ja nicht ein Ausgesagtes), sind sie eben Universalien.

in ea, quae informant et ad invicem faciunt respieere, nisi per individua, venire (vgl. Anm. 296.).

<sup>313)</sup> Introd. ad theol. II, p. 1061.: proprie de invisibilibus intellectus dicitur, secundum quod quidem intellectuales et visibiles naturae distinguantur.
314) Theol. Christ. I, p. 1162 f.: Liect etiam ipsum nostrae menlis conceptum

iprius izemonis iam effectum quam causam pomere, in proferente quidem causam, in audiente effectum, quia el sermo pise loquentia obcius intellectum profesicam operatur, et eundem rursus in auditore general intellectum. Pro has idaque mazimu sermonum et intellectum corponieme non indecenter in ecrem nonistius mutuas faire in ecrem nonistius mutuas faire. Identification copioniem non indecenter in ecrem nonistius mutuas faire. Identificationis propuerta adiunctionem significationis propuerta contingii.

<sup>315)</sup> bislect. p. 191 f.: Nostra în co sustenția prodet, su post omnium parim marum prolitionem curita inglindere dizatur; tene cima ca ca inclientum colligimus, cum prolista în prozumo dictiones ad memorism redocirus, nee ullius socie
amțiculei perțicul cei, sini en dult prolista .... cum nightur dicemus, prolistam
empliculei perțicul cei, sui cu dist prolista .... cum cum sipra dicemus, prolistam
quam significationem dienut, dirbumus, red poins institulcum cer prolista
tamin curitum confermus, quod mielledus curreirum, parame curreirum,
significatus hie videtur sensus, quod mielledus cur prolistim in cunicomus, societum curitum, cultum cunicomus, dicitum curitium. Quod mielledus actureirum protestre, paramen cultionem
man dicitum caritii.... Quod mielledus actureirum protestreirum prolistam cultionem
printer. Die Quolle hievon his flocida, p. 296 f., s. Alocha, XII, Ann. 110.
316 [Stend. p. 237]. Meltiplicum illim dicitionem direinus, quae printurius im-

<sup>316)</sup> Ebend, p. 297.: Multiplicem illam dictionem dictinus, quae pluribus imposita est, ex quibus non fit unum, h. e. plura in sententia tenet non secundum id, quod ex eis unus procedat intellectus; sie autem e converso omnis illa una est.

sowie auch das Wort als Bestandtheil desselben, wesentlich zugleich zwei Seiten, deren eine in den Dingen liegt, fiber ("de") welche es handelt (significatio realis), die andere aber den Gedanken betrifft, welchen es enthält und erzeugt, über welchen es aber nicht handelt (significatio intellectualis), sund so geht das objectiv factische Sein und Nicht-sein dem Wahr- und Falsch-Sein des Urtheiles parallel 317). Nemlich das Wort "praedicari" hat allerdings drei Bedeutungen, indem es einmal ganz äusserlich von der blossen Aneinanderreihung eines Subjectes und eines Pradicates, abgesehen von allem realen Inhalte, gebraucht wird, sodann aber in zweifachem Sinne das Verhältniss des objectiv Factischen betrifft, insoferne das praedicari bezüglich jenes Creationsprocesses (Anm. 294 ff. u. 312) entweder das Geformte (materiatum) oder die Form (forma) mit dem Gattungsstoffe (materia) in eine Beziehung setzt; natürlich aber ist nur letzteres beides dasjenige, worüber ("de quo") das Urtheil handelt, und in solcher Bedeutung ist praedicari so viel als esse, so dass, insoferne wir nur in Worten Urtheile aussprechen können, es der Modalität der Ausdrucksweise anheimfallt, wenu ein Urtheil bejahend oder ein anderes verneinend u. dgl. ist 318). Auch trifft ja jene doppelte Reziehung, welche in den Urtheilen

dictio, quae plurium significativa est secundum id, quod ex eis unus intellectus procedat. S. Boeth. p. 335. (d. h. Aristoteles, s. Abschn. IV, Anm. 185 ff.).

<sup>317)</sup> Ebend. p. 238.: Sunt igitur verum ac falsum nomina intellectuum, veluti cum dicimus ,,intellectus verus et falsus", h. e. habitus de eo, quod in re est vel non est, quos quidem intellectus in animo audientis prolata propositio generat ..... Sunt rursus verum ac falsum nomina propositionum, ut cum dieimus , propositio vera vel falsa", i, e, verum vel falsum intellectum generans, Significant propositiones idem, quod in re est vel quod in re non est; sicut enim nominum et verborum duples ad rem et ad intellectum significatio, ita etiam propositiones, quae ex ipsis componuntur, duplicem ex ipsis significationem contrahunt, unam quidem de intellectibus, aliam vero de rebus ..... Patet insuper adeo, per propositiones de rebus ipsis, non de inlellectibus nos agere. p. 240 f.: Restal itaque, ut de solis rebus, ul dietum est, propositiones agant, sire idem de rebus, quod in re est, enuntient, ut "homo est animal, homo non est lapis", sire id, quod in re non est, proponant, ut "homo non est animal, homo est lapis", ut etiam de significatione reali propositionis, non tantum de intellectuali, supraposita propositionis definitio (Boeth. p. 291.) possit expons sie ,, significans verum vel falsum, i. e. dicens illud, quod est in re vel quod non est in re', et in hac quidem significatione verum et folsum nomina sunt earum existentiarum rerum, quas ipsae propositiones loquuntur. Cum autem eandem definitionem et de intellectibus ipsis hoc modo exponimus , significans verum vel falsum, h. e. generans secundum inventionem suam de rebus, de quibus agitur, verum vel falsum intellectum", tune quidem ipsos nominat intellectus. Nota autem, sive de inlellectibus sive de rerum existentiis exponamus, orationis praemissionem necessariam esse. Die Quelle hievon b. Boeth. p. 321. Vgl. auch Ann. 347. 318) Ebrnd. p. 367.: Tribus autem modis "praedicari" sumitur, uno quidem

scenador remiticilieran sociolorum ad se instem in constructione, duebas vero cenador remo ad se induceration, aut cum videlete is exessite socioneste sicul materia materiato, aut cum olterum alteri scenadom adiscercitom adhaeret si forma induction habere dictier ... Sed non de his in propositione agiar, est de praedicatione tanhun rerum, tille seificet solum, quae in exessite, quae verbo substanties expressitur, constati ... Tanhun lungue, "praedicuri, 'idad accipium; quantum si "bos ilind exest" dictremus, institus per "presoveri", quantum per "met "presoveri", presoveri quae quae dictiera di si distingui per estimatione per "met "presoveri", presoveri quae quae quae quae di constati distingui per estimatione di constanti di sinte "appositur, quae cim est alfatiqui, erre est iliqui, affrontive untem emutici-

enthalten sein kann, mit der alten Unterscheidung zwischen "de subieclo" und "in subiecto" (s. Ahschn. XII, Ann. 92) zusammen, und das
Gesetz der Aussage (lex praedicamenti) hat seinen Wrikungskreis in
ehen ienen zwei realen Bedeutungen des Urtheites 315).

Hiemit ist uns nun obige (Anm. 272 ff.) Gliederung der Dialektik Abalard's erst völlig verständlich, Im sermo, d. h. im Urtheile, liegt Alles. Hiefür aber sind die Universalien die gebornen, im Creationsprocesse entstandenen Prädicate, welche das Benken platonisch erfasst und im Urtheile aristotelisch als Universalien ausspricht, daher is Abälard auch das Individuum als sechstes Wort den üblichen fünf noch heizāhlte (Anm. 278 ff.), denn das Individuum als prima substantia (Abschn. XII, Anm. 91) oder, wie es hier auch genannt wird, als principalis substantia, wird eben mit jenem Worte (vox) bezeichnet, welches der letzten Stufe des Creations-Processes entspricht 320); ferner aber musste Abalard hiebei, da er den artmachenden Unterschied nur als wirksame Kraft, welcher nicht selbst in den Gattungsstoff eingehe. betrachtete (Anm. 295), den Namen der Differenz nicht als Substantivum nehmen, wie Wilhelm v. Champeaux gethan hatte (Anm. 108), sondern konnte den Schwierigkeiten, welche hierüber auch von Anderen erhoben wurden (Anm. 122) dadurch ausweichen, dass er das die Differenz bezeichnende Wort als ein von derselben abgeleitetes Adjectivum -"sumptum" - erklärte 321). Nach jenen gebornen Prädicaten aber

tionis est determinatio, quia tantum in vocibus consistit affirmatio, sicul et modi vel determinationis appositio; modus entim vel determinatio (s. Abschn. XII, Anm. 119.) tantum vocum sunt designativa, quoe solae moderantur vel determinantur in enumitatione positae. S. Anm. 327. a. 375.

<sup>339)</sup> Gloszae im Categ. p. 579 f.: omnia aut dicuntur de principalibus substantiis sibi subicetis ... serretal lege praediteumenti ... aut sum ia eis subicetis. Eline andere Ausdrucksweise hiesar ist (ebend. p. 585 f.) die Unterscheidung zwischen praediteri substantialiter und praedicari accidentaliter (Boeth. p. 134.), vgl. Ann. 322.

<sup>320)</sup> Ebend, p. 584. spocies, in quibus conincentre principales substantiae, genera el species ordinada post principales substantiae sub discourir escende molitantiae (n. olters schemos), p. 591.; Vere primes substantiae significanti aliquida entrata el control de la c

<sup>221)</sup> Dielect p. 455. De somishu differensiarum sciendum est, ut non quidem substantius, est cumple a differensiarum sum in divisione generiu; questes emin in cedem significatione vecedule differentiarum sum in divisione generiu; questes applicationes jus in definitione pericii pomultur, com celiciel nomisi generali adiacent.... (p. 451) sicul in nostra fixum est sententia, mallo modo inter excidentia seguna in precis testis qualitati que se considerativa del considerativa considerativa del considerativa del considerativa considerativa del conside

folgen dann in den Kategorien die Binge selbst, insoferne sie durch Worte bezeichnet werden —, naturare, quae voelbus designantur" —, und die Kategorien enthalten demnach die Dinge <sup>222</sup>), wohingegen zunachst hierauf die Worte als das Bezeichnende betrachtet werden und den Uebergung zum Urthrüle (zermo) selbst, welches aus ihnen zusammengesetzi sit, hilden.

Das Urtheil aber sodann enthält nicht die Dinge, sondern enthält den Gedanken (intellectus), hingegen handelt es über die Dinge, nicht aber etwa indem es die Dinge bezeichne, sondern indem es den vom Denken erfassten Zusammenhang der Dinge mit dem Creationsprocesse enthält. Während demnach das Aussagen des Seienden (im Urtheile) nicht selbst ein Seiendes ist, handelt es sich bei dem Aussagen um einen sachlichen Verhalt, d. h. nm das ohjectiv sachliche Zusammenhängen des durch das Suhject und des durch das Prädicat Bezeichneten 323). Diese Unterscheidung von "enthalten" und "handeln" bildet den innersten Kern der Abälard'schen Auffassung bezüglich des Urtheiles 324). Die Aussage hat nemlich allerdings eine sprachliche Seite, und indem wir Ein und das nemliche Ding mit mehreren Bezeichnungen im Urtheile benennen (z. B. den Sokrates bald Mensch, bald Körper, bald Suhstanz nenuen), liegt eben hierin ein Unterschied zwischen Sprachausdruck und Realität (vgl. Anm. 312); aber während die Aussage (praedicatio) für sich allein in einer Losreissung von der sachlichen Inharenz (rerum inhaerentia) durchaus Nichts ist, hat gerade die Logik die Aufgabe, das Urtheil in diesem Sinne nach der Seite des Wortansdruckes zu untersuchen 325). Die Hanptsache ist ja eben das-

<sup>322</sup> Ebend. p. 209. n. 248., welch beide Stellen schon oben, hann. 272, angelbhrt sind. Hiera aber p. 220. Subicidentus ever orems directiones esperius est ostenta, qua principalis ac quasi unitaritation minimi significatio deber; ceterar ever o significationes, quae secondum modos significatio accipiuntur, quaedom posteriores atque accidentales dicuntur. Vgl. Anm. 319.

<sup>323)</sup> Ebend, p. 241. Dipam autem inquisitione cessemus, utrum illac existentice errum, quar propaisitione ilquuntur, sui allique de rebus existicition ..., p. 246. Carum itaque ce supropositio arbitro esse, res alquas non cuse co, quae apropositione dividendur. ... Pales insuper, ce quae propositione dividendur. ... Pales insuper, ce quae propositione dividendur. ... Pales insuper, ce quae propositione dividendur allas re esse, cum videtices nutil vier productable oerum aptari possit; de quibas ceim dispetet, quad jun sui disperent per alter al arbitro del consideratione and informatione and insection shadond, utrum sciellor silic conscious comon, proposanti, quest deirec verae sunt, cum ita est in re ricus ensaitant, lune autem falsas, cum non est in etia; et est profeto lis in re, ciua desis resu propositio, est on est era aliqua, quad dicit; unde quasi quiulam rerum modus habendi se per propositiones caprimiter, non res elliqua designatur.

<sup>324)</sup> Nur aus dem Misskennen dieses Unterschiedes floss es, dass Cousin und mit ihm Hanréau und Rémusat in Abalard's Lebre einen Intellectualismus oder Concentualismus erblickten.

Conceptualismu erbliciten.
325) Dislette, P. 247 (.: Si quis itsque secundum rerum inhaerentiam reslemacceperis praedicationem oz subiectionem, secundum id scilices, quod unaquaeque res
ins e recipit ac subsistis, sion inhit esse cam vietare praeter ipsano, ita com visiti
sere per se ipsam inexerit. At vero magis praedicationem secundum verba propostitute, quan accordum rei calitentiam, notirum est attendere, qui dogica deser-

jenige, worüber des Urtheil "handelt"; diess aber ist weder das Wort noch der Gedanke (intellectual), denn weder ist durch die Ekistenz Eines Wortes die eines anderen Wortes gefordert, noch auch sind die Gedanken, welche die Urtheile, "eintallent", in einer zwingenden gegenseitigen Verwandtschaft, da wir ja in jedem Urtheile nur Einen Gedanken haben, und die Annahme, dass wir mehrere zugleich hätten, zu der Consequenz fibren würde, dass wir gleichzeitig unendlich viele Gedanken haben, indem sachlich in der That jeder Zustand unendlich Vieles in zusammenhängender Folge enthält; bingogen nur in demjenigen, worher das Urtheil "handet", int der reale Zusammenbang oder jenes aschliche Sichverhalen (Ann. 323) au finsten und festanblen ""), darvenieung oder digl. (a. Ann. 318), weder in den Worten noch in den Gedanken liegt, sondern uur auf ühren objectiv dinglichen Grund zurückstelben ist. 321.).

Ist es aber auf diese Weise dem Abalard beim Urtheile nicht um den Gedanken (intellectus), sondern um die factische Inharenz im Dinglichen zu thun, so verstehen wir nun auch, warum er nach dem Motive des stoisch-hoethianischen Zusammensetz-Spieles das kategorische Urtheil nur als Vorstufe des hypothetischen Urtheiles behandelt, in welch letzteres sich die Topik als Basis der Geltung desselben einschieht. Das hypothetische Urtheil als zusammengesetztes hat ja die Rolle, der adäquate Ausdruck des Zusammenhanges zu sein, und dieser wird durch Schlüsse, vorausgesetzt dass die Prämissen für den Hörer eine Geltung der redenden Aussage haben, in dem Verfahren der Argumentation klar gemacht. D. b. dasjenige, was der denkende Mensch in platonischer Weise erfasst und durch das Urtheil in aristotelischer Weise ausspricht. soll nun in rhetorisch-ciceronischer Weise zur Argumentation verwerthet werden. Auch in der Argumentation nemlich, - wie polemisch gegen Andere bemerkt wird, s. Anm. 225 -, handelt es sich nicht um die Gedanken (intellectus), sondern um das Nemliche, worüber die Urtheile, aus welchen sie besteht, handeln, nur mit dem Unterschiede, dass hier

327) Ebend, p. 404., welche Stelle schon oben, Anm. 208., angeführt ist.

vinus, secundum quod quidem de codem diverzas facienus euunitationes hoc modo "Socrales est Socrates wel homo vel corpus wel substantia"; aliud enim in nomine Socratis quam in nomine hominis vel ceteris intelligitor, sed non est alia res unius nominis, quad Socrati inhacret, quam alterius. Hieza obige Stelle Anm. 255. 326. Ebend, p. 3821. Noque enim veram hanc consequentium "si est homo,

die Subsumption (inferentia) es ist, durch welche der in dem sachlichen Bestande vorliegende nollwendige Zusammenhang (necessitas) im
Schliessen ausgedrückt wird <sup>335</sup>), und Ablärd glaubt es kaum oft genug
herrorheben zu Können, dass die Abfolge zwischen "austechen" und
"consequens" (s. Ahschn. XII, Ann. 144) nieht im Gedanken, sondern
leifiglich factisch in der geschafflenen Natur und der realen Grundlage
aller Urtheile seeblst schon vorliege <sup>345</sup>), ohber er auch jener anderen
Einsetligkeit, welche wir oben (Ann. 215) traßen, schroff die Amfassung
gegenüberstellt, dass die Modalität der Urtheile auch hestiglich der Begriffe des Möglichen und Nothwendigen (ebenso wie oben Ann. 327)
auf eine dingliche Modification des Seins au Begrinder sei <sup>345</sup>20

So glauben wir nun durch das Bisherige üher Wesen, Princip und Durchführung der Dialektik Ablärd's eine richtige Einsicht gewonnen zu haben, für welche wir selbat, falls es nötlig wäre, ein von einem Zuigenossen herrührendes Epitaphium Ablärd's 331) als äusserlichen Beleg besützen könnten. Allerdings ist es kein aristotelischer Geist, welcher uns in dieser Dialektik entgegenweldt, sondern weit eller verspiren wir den verpestende Einfluss des Stociemus (s. Alsschn. VI, Ann. 47—56), welcher sich in die Schriften des Boethius hineitige-zogen halte; denn jiene Verhüdung eines rohen Eüprismus mit dem

<sup>330)</sup> Dialect. p. 270.: Unde oportet, ut rectae sint modales, ut estam de rebus sicut simplices agant et hune quidem de possibili et impossibili et necessario, quod quidem tam his., quae sinyulare subiectum habent, quam in his, quae universale, licet inspieere. S. Ann. 379.

<sup>331)</sup> Aus Rawlinson angellaht bei Bennist II, p. 104: Ille docuit vocte van obns significare, El docuit vocte van significand vandere, Errores genorem correzie, its specierum; filte genus et species in sola voct locavis, El genus et species in sola voct locavis, El genus et species romones exes noderes; Significations quid sti (diese sint das circation Worth; sendant 315.), quid signification, Significan quid sti (diese sint das circation Worth; predestrumination of the quid rese exesse), quid vocte significarent, Locidius retrigius padefecti in orte peristis; Sie emmad nullumque animal genus extre probatur, Sie et home et nullus homo pecies vocidatur.

formalen Motive des fortschreitenden Znsammensetzens und mit dem rhetorischen Interesse der Argumentation tritt gerade da, wo Abälard überall die logischen Momente an die factische Sachlage der Dinge veräussert, an die Stelle einer dem definitorischen Wissen wahrhaft dienenden Syllogistik, und im innersten Kerne ist Abalard bezüglich der Logik weit mehr ein rhetorischer Theoretiker der Argumentation, als etwa ein Platoniker oder Aristoteliker. Jedoch er ist vielfach entschuldbar, da er ja von den Hauptwerken des Aristoteles nur etliche zerstreute Einzelnheiten vom blossen Hörensagen kannte (Anm. 8-18), und inshesondere darum, weil die unvernünstige Anordnung der Theile des Organons sowie die porphyrianischen Anschauungen des Boetbius eine schiefe oder zwiespaltige Auffassung hervorrnfen mussten. Es rächt sich bei Ahälard und vielleicht bei all seinen Zeitgenossen, dass einerseits die Isagoge und die Kategorien dem Platonismus näher stehen und andrerseits zugleich das hernach Folgende den Aristotelismus enthält: und ausserdem mochte Abälard durch seine persönliche Begabung selbst über ein tieferes Erfassen dieser Gegensätze hinausgehohen und zu einem Rhetorismus bingetrieben sein. Es scheint, dass Abstard, wenn er in jenen späteren Jahrbunderten gelebt hätte, wohl sicher ein Anhänger des Petrus Ramus gewesen wäre.

Es ist uns nun aber noch übrig, Abälard's Entwicklung der Dialektik auch durch die einzelnen Theile derselben zu verfolgen, wobei uns derselbe in gleiche Linie mit den ohigen, ihren Namen nach unbekannten Urhebern der dort erwähnten einzelnen Controversen tritt.

Nach Ablard's eigener Eintheilung (Anm. 272 ft.) folgt nun, nachem die Ergänzung des Inhaltes der Aufspraciennenta uns zu den all-gemeineren und principielleren Erörterungen geführt hatte, der zweite Abschnitt des ersten Haupttheiles, nemlich die Prae die zien werta, wobei selbstverständlicher Weise Boethins zu Grunde gelegt ist und Schritt für Schritt begleitet wird. Die Begriffe des unriecum u. dgl. Jalien nach Ohigem (Anm. 312 u. 325) natürlich nur der sprachlichen Scite anheim <sup>203</sup>). Die Kategorie der substantia, welche anderwallen im Anschlusse an Pra-Boeth, der für, auch als swüsstenking gefasst wird <sup>323</sup>), erhält ihre Besprechung durchgängig im vollständigsten Anschlusse an Beschlus <sup>234</sup>). Ausführlicher wird die Quantität erörtert, obwohl hiebei Ablard auf die Erörterungen Anderer sich stützen nusste, da er nach seinem eigenen Geständnisse in der Arithmeik unwissend war <sup>325</sup>0; er stimmt denjenigen bei, welche (vgl. Anm. 109 u. 127) der Ansicht waren, dass die Linie aus Punkten hestehe <sup>325</sup>0, und hallt bestöglich des

<sup>332)</sup> So gelegentlich Dialect. p. 480.: Hoc itaque nomen, quod est aequivocum sive univocum ex vocabulis tantum in rebus contingit.

<sup>333)</sup> Introd. ad theol. II., p. 1071.: Unde et substantiae quasi subsistentiae esse déclae sunt, et ceteris rebus, quae et assistant et non per se subsistant, naturaliter priores sunt.

<sup>334)</sup> Dialeet. p. 173-178. (Der Text der Handschrift beginnt überhaupt erst in Mitte der Kategorie substantia, d. b. bei Boeth. p. 133.) 335) Ebend. p. 182.: Etsi mullas ab arithmeticis solutiones audierim, nullam

tamen a me praeferendam iudico, quia eius artis ignarum umnino me cognosco.

336) Ebend.: Talem autem, memini, rationem magistri nostri sententia praeten-

Zahlbegriffes an der durch den Creations-Process bedingten natürlichen Einheit fest (Anm. 304), wornach im Gegensatze gegen obige Meinungen Anderer (Anm. 199 f.) hier die Particularität der Einzelnheit die realistische Grundlage bildet, so dass einerseits "Zahl überhaupt" schon die Pluralität enthält und gleichbedeutend mit "Einheiten" ist, und andrerseits die bestimmten verschiedenen Zahlen als Substantive die Bezeichnungen für verschiedene collective höhere Einheiten sind, vergleichbar dem collectiven Verfahren, durch welches wir die Dinge nach verschiedenen Gesichtspunkten in Arten oder Unterarten oder sonstige Gruppen bringen 337). Insoweit dort auch die menschliche Rede als ein Quantitatives zu erörtern ist, bestreitet Abälard obige Einseitigkeit, wornach die Luft für das Significante gehalten wurde (Anm. 203), und indem er dem Schalle diese Function zuweist, sucht er diese Ansicht durch Auctoritäten zu stützen 338). Unmittelbar nach der Quantität aber reiht er die Kategorien ubi und quando ein, da dieselben von Natur aus in ihrem Ursprunge, mit den in der Quantität erörterten Begriffen des Ortes und der Zeit verbunden seien 339), und während er so diese beiden Kategorien, auch z. B. mit Einschluss des Begriffes "Gestern" 340), realistisch fasst, gelangt er wegen des "im Orte Seins" und des "in der Zeit Seins" auf die verschiedenen Bedeutungen des "inesse" 341).

debat, ut ex punclis lineam constare convinceretur .... (p. 183.) Alioquin supraposita magistri sententia, cui et nostra consentit, etc.

<sup>337)</sup> p. 186.: numerus semper in natura discretionem habet, qui solam unitatis particularitatem requirit ..., Nomen numeri plurale simpliciter videtur atque idem cum eo, quod est antiates ..., p. 189.: Unde opportunius nobis videtur, ut, sicut supra tetigimus, numeri nomen substantivum tantum sit ac particulare unitalità atque idem in significatione quod unitates, bingrius vero vel ternarius ceteraque numerorum nomina inferiora sunt ipsius pluralis, sicut homines vel equi ad animalia aut albi homines et nigri vel tres vel quinque homines ad homines. Et fortasse quoniam omnia substantive numerorum nomina in unitatibus ipsis pluraliler accipiuntur, omnia eiusdem singularis pluralia poterunt dici secundum hoc scilicet, quod diversas uni-tatum collectiones demonstrant (vgl. Aum. 307.). Numerus quidem simplex metiatur plurale, alia vero secundum certas collectiones determinata. Hierauf folgt dann die oben, Anm. 199., augefahrte Stelle. Vgl. auch p. 421.: Haec enim unitas hominis Parisiis habitantis et illa hominis Romae manentis hunc faciunt binarium, unde sola unitatum pluralitas numerum perficit; ebenso p. 486.

<sup>338)</sup> p. 190.: Nos autem ipsum proprie sonum audiri ac significare concedimus ..... p. 192.: unde et Priscianus (Inst. gr. I, 1) ait, vocem ipsam tangere aurem, dum auditur, ac rursus ipse Boelhius (de Musica, p. 1071.) totam vocem .... ad aures diversorum simul venire perhibet, worauf noch in folgender auffallender Form auf Augustin und Boethius verwiesen wird (p. 193.): ipsum etiam Augustinum in Categoriis suis asserunt dixisse, und etiam Boethius dicitur in libro musicae artis adhibuisse.

<sup>339)</sup> p. 195.: Hactenus de quantitate disputationem habuimus. Nunc ad tractatum praedicamentorum reliquorum operam transferamus, eaque post quantitatem exsequamur, quae ei naturaliter adiuncta videntur ac quodammodo ex ea originem ducere ac nasci; haec autem "quando" et "ubi" nominibus Aristoteles designat, quorum quidem alterum ex tempore alterum ex loco duxit exordium,

<sup>340)</sup> p. 196., s. oben Ann. 196. 341) p. 197.: Quum autem et "quando" in tempore esse et "ubi" in loco esse determinamus, non incommode hoc loco demonstrabimus, quot modis esse in aliquo accipimus; Boethius autem in editione prima super Categorias novem computat (folgt nun die Aufzühlung derselben aus Boeth, p. 121., s. Abschn. XII, Anm. 92.; Cousin nimmt Anstoss, weil er diese Stelle des Boethius nicht fand!).

sucht aber im Gegensatze gegen obige Bedenken Anderer (Anm. 194), welche die Analogie des Fragewortes "qualiter" beizogen, jene das inesse betreffenden Ausdrucksweisen dem grammatischen Sprachgebranche zuzuweisen 342), hingegen iene zwei Kategorien als solche dadurch zu rechtfertigen, dass in ihnen eine Vergleichung möglich sei, sie daher nicht auf die Quantität, welche eine Vergleichung ausschließt, zurückgeführt werden dürsen 343), woran sich übrigens noch die Klage anknupft, dass Aristoteles die letzten sechs Kategorien überhaupt so karg behandelt habe 344). In der Controverse über die Relation (ob. Anm. 192) eutscheidet sich Abalard schliesslich für die Auctorität der aristotelischen Definition 345), sowie in der Frage über die Stellung der Begriffe des Aehnlichen und Gleichen (Anm. 193) dafür, dass dieselben zur Qualität gebören 346).

Die Postpraedicamenta sodann als dritter Abschnitt des Liber partium enthalten, wie wir sahen (Anm. 272), die Erörterung über Nomen und Verbum, insoferne dieselben die Bezeichnungsweisen der Dinge sind and als Theile betrachtet werden, ans welchen das Urtheil als Ganzes zusammengesetzt ist. Die von uns im Obigen entwickelte Ansicht Abalard's über den Begriff der Bezeichnung (significari oder

sitas meditari compulit; cum enim quantitates non comparari constaret (Boeth, p. 154), non poteramus comparotionem "diu" vel "diuturni" vel "extra" ad tempus vel locum reducere, indeque maxime inveniri praedicamento arbitror, ad quae illa

reducantur.

344) Ebeud.: Ac de his quidem praedicamentis difficile est pertractare, quorum doctrinam ex auctoritate non habemus, sed numerum tantum; ipse enim Aristoteles in tota praedicamentorum serie sui studii operam nonnisi quatuor praedicamentis adhibuit, substantiae scilicet, quantitati, ad aliquid, qualitati; de facere autem vel poti nihil aliud docuit, nisi quod contrarietatem et comparationem susciperent ..... de reliquis autem quatuor, quando scilicet, ubi, situ, habere, eo quod manifesta sunt, nihil praeter exempla posuit .... De ubi quidem ac quando ipsa quoque attestante Boethio (p. 190.) in Physicis de omnibusque altius subtiliusque in his libris, quos Metaphysica vocal, exsequilur, quoe quidem opera ipsius nullus adhuc trans-lator latinae linguae aptavit, ideoque minus natura horum nobis est cognita. Vel, obige Anna. 18., woselbot wir schon auf die durch Gilbertus Porretanos später beigebrachte Erganzung hinweisen mussten, s. unten Anm. 488 ff.

345) p. 204.: Aristoteles de impersectione restrictionis sicut Plato de acceptatione nimiae largitatis culpabilis videtur; uterque enim modum excesserit, atque hic quosi prodigus, illa tanquam avorus redarguendus. Sed et si Aristotelem peripateticorum principem culpare praesumamus, quem amplius in hac arte recipiemus? Dica-mus itoque, omni ac soli relationi eius dissinitionem convenire etc.

346) p. 208.: At vero cum similitudo relationibus aggregetur (Boeth, p. 157.). .... non videtur secundum salas qualitates simile dici .... His autem, qui simile ac dissimile inter qualitates computant (Boeth. p. 187.), monstrari potest, res quastibet in eo, quod dissimiles sunt, esse similes .... Al fortasse non impedit, si in eo, quod dissimilitudinem participant, similes inveniantur (d. b. er halt sich an die letztere Stelle des Boethius),

<sup>342)</sup> p. 200.: Si quis autem ,,qualiter" dicat nihil aliud quam qualitatem demonstrore, et ,,ubi" dicemus nihil oliud quam locum designare vel ,,quando" nihil aliud quam tempus; unde et earum definitiones recte vel ,,in loco esse" vel "in tempore esse" dicimus, quoe, si grammaticae proprietatem insistomus, nibil aliud a loco vel tempore diversum ostendunt .... Videntur itaque magis pro nominibus accipiendo esse "esse in loco" vel "esse in tempore", quom pro definitionibus. 343) Ebend.: Haec autem generalissima ipsa, ut arbitror, comparationis neces-

significatio) führt ihn hier dazu, seine Uebereinstimmung mit jenem Garmundus (Aum. 82) auszusprechen, welcher als gemässigter Nominalist in dem begrifflichen Gehalte des Wortes, nicht im Worte als solchem, das Wesen der Bezeichnung erblickte; eine Auffassung, welche Abalard durch Stellen des Boethius bestätigt findet 347). In dem Streite, ob die Präpositionen und Conjunctionen als Redetheile zu betrachten seien (Anm. 206), sucht er eine Vermittlung zwischen den einseitigen Standpunkten der Grammatiker und der Dialektiker herzustellen, indem er jenen Redetheilen wohl die Fähigkeit des Bezeichnens zuschreibt. aber dieselbe in der nemlichen Weise wie den Modus der Aussage (Anm. 327 u. 330) auf eine dingliche Modification zurückführt 348), wodurch, wie man sieht, auch nach Abalard's Ansicht die sog. Syncategoreumata (s. Anm. 174 u. 206) folgerichtig ih der Logik irgendwo ihre Stelle finden müssten. In allem Uebrigen aber schliesst er sich enge an Boethius an und sucht Bedenken, welche von Anderen erhoben wurden, zu widerlegen 349), wozu ihm sowohl bezüglich der Urtheile, welche nicht die factische Existenz ihres Subjectes enthalten (Anm. 211), Gelegenheit geboten war 350), als auch insbesondere bei dem sog. uubestimmten Urtheile (Anm. 214), hetreffs dessen er theils den technisehen Sprachgebrauch zu begründen versuchte 351), theils die Leistung des Boethius rechtfertigte 352).

<sup>347)</sup> p. 210., woorblat unmittelbar and chipe Worte (Ann. 82) folgit: Unde monifestime sit, see vollet occolule non omnisi illa singisfaere, quea nominimat (dass z. B. arimal nicht sofort schon homo, phraichne"), sed en lastum, quae definite designant, ut animal esticitel aminitud aresibile ani albam albeidinen, quae definite pissi denolatur. (howm sententism spise commendare Boothsia (p. 633) reldeur, um ait in desiriem vesta, excite active in propriate significatione estimation for set."

difficultumen sepannus, non alsat res significare dicensus, misi quae per recem conceptuator. Vest. Ann. 317.

<sup>348)</sup> p. 217.: Illa ergo mili sententis pracinere videtur, ut grammaticis con sentientes, qui teim logica desermant, has quoque per se cipicificativa este codi-teamur, sed in co significationem corum esse disamus, quad quaddum proprietates circa res corum occubierum, quidus opponatum repraosistones, quodemus determinent .... Cosimuliones quoque, dum quidem rerum demonstrant contunctionem, quandam circa cas determinant proprietatem.

<sup>349)</sup> Z. B. p. 219., wo gegenaber dem ohen, Anm. 210., erwähnten Einwande bemerkt wird. Verum ipse verbo deceptus erat ac prave id ceperat, verbum dicere rem samm inhaerere.

<sup>350)</sup> p. 224.: Sed ad hoe, memini, ut mogistri nostri untentiom defenderem, respondere solebom, Homeri et poetae nomen, si per se intelligantur, Homerum designare, unde bene denegetur simpliciter Homerum desse, qui iom defunctus est; si vero .... Iola magis orationis sententia intelligenda. Dasselhe wiederholt er in der Lehre vom Urbeile p. 251.

<sup>353)</sup> p. 220.: Est autem cause recobulti, infantium" non tam ad significationem reducenda, cum seiticel nec solis nec omnibus infinits videatur comenire, quom ad quondam imponentis institutionem ... p. 221. Patel, infinit diffinitionem non esse, quod infinita cominet, sed causem polius esse nonea transpositionis et impositionis nominis. S. Booth, p. 311. I.

<sup>352)</sup> p. 225 f.: Si sensum exsequamur, infinitationis quoque proprietas in oratione quoque invenietur, el quaecunque sub finita non continentur, sub infinita endem possum; ul, cum erum sit, Socratem non esse album azinum, veram quoque et eam contedimus "Socrates est non albus asinus", ida quidem, ul non solum

Insoferne aber auf dem Inhalte des Liber partium, d. h. auf der Auffassung der Universalien, der Kategorien und der Bezeichnungskraft des Wortes, auch hei Abalard ebenso wie bei Boethius die Lehre von der Eintheilung und der Definition beruht, so reiben wir bier jene andere Schrift des Abalard, welche mit der "Dialectica" nicht in Einem Faden zusammenhängt (s. Anm. 277), ein. Im Liber Divisionum nemlich, woselbst Abalard nach des Boethius Standpunkt Eintheilung und Definition als Eine gemeinschaftliche Disciplin nimmt und der ersteren nur die Stellung einer vorbereitenden Manipulation für die letztere anweist, dabei aber auch sein eigenes Verdienst in Bearbeitung dieses Zweiges zu erwähnen nicht vergisst 353), schliesst er sich zunächst, auch schon in der Aufzählung der sechs Methoden der Eintheilung (Abschn. XII, Anm. 96), ganz an Boethius an 354), aber bei der Eintheilung der Gattung in die Arten bekämpft er die Ansicht der Realisten. welche an dem Verfahren der platonischen Dichotomie festhalten zu müssen glaubten (Anm. 118); denn dasselbe konne keine Anwendung auf die Kategorie der Relation finden, da, wenn es zwei Arten des Relativen gahe, diese weder auf eine oberste Gattung des Relativen hezogen werden könnten, - indem sie als relative dann gleichzeitig mit der Gattung als ihrem Correlatum sein müssten, was aher bei Gattung und Art nicht der Fall ist -, noch aber auch auf Unterarten, indem jede derselben entweder auf ihre eigenen Unterarten zu heziehen wäre - was zum nemlichen Widerspruche führen würde -, oder auf die Unterarten der ihr coordinirten zweiten Species, wodurch, da diess wechselseitig geschehen müsste, die Unterordnung zwischen Oberund Unter-Arten in Verwirrung komme 355). Bei der Eintheilung des

album infinitetur et asinus remaneat, ac si ita dicatur "est asinus non albus", sed ut tota simul oratio "albus asinus" negatione ezeludatur (us erinnert diess an obigen — Annn. 113. — rikhalselhaten Syllogismus vom "grandis asinus"); alioquin magis una dictionum tantum infinitaretur.

<sup>353)</sup> p. 450.: Dividenti seu diffinienti peritam ... multorum autoritat treat; quarum non quitem anumitatore son ingrati cerumque estigia antioni omplecientes ad hum, frater, ino ad gommunen omnium utilitatem in cislem desudar compellium. Non cerim inala fuel autilityneum terriphom perfecto, ut non et mostro deciram indigosal studio, nee lanhum in nobis mortalibus seicasia postest ereceere, ut on altro passi conquestium respecto. Quasian exe distintiones diffinitionis natura-que tractate divisiones entrio priorem locum obischedut, diffinitiones every openeteration. 354) p. 429 openeteration.

<sup>350)</sup> p. 458:. Si autem genus emper et in prosimus species rei in prosimus differentia driedreter, omnit deitro genera; seiza Beschio (p. 634, 8. Anchen. XII, Anm. 95), placoul, bissembiri essei ..... the autem of em philosophican sentential deservation de la contrata del la co

Ganzen in seine Bestandtheile trat Abalard in der Frage, was die ursprünglichen Theile (partes principales) seien, den beiden oben (Ann. 125) erwähnten einseitigen Annahmen Anderer dadurch gegenüber. dass er iene Bestandtheile als die wesentlichen bezeichnete, deren Zusammenfügung unmittelbar das Ganze constituirt, also 2. B. Grundmauer Wande und Dach bei dem Hause, d. h. er legte dabei die Verwirklichung des Wesens des Ganzen zu Grunde 356), sowie er auch bezüglich der Theile der Zeit (s. Anm. 202) sich dafür entschied, dass das aus successiven Theilen bestehende Ganze nicht sachlich obiectiv ein Ganzes sei, sondern nur gleichsam als Ganzes oder Eines (quasi unum, quasi totum) durch die Betrachtung aufgefasst werde 357). Er unterscheidet aber auch im Anschlusse an Boethius (Abschn. XII. Anm. 97) die Eintheilung der Gattung von der Eintheilung des Ganzen derartig, dass, da die Theile der Stoff des Ganzen sind und die Gattung der Stoff der Arten ist, die erstere Eintheilung eine Zerlegung in das Spätere, die letztere aber eine Theilung in das Frühere sei 356). Bei der Eintheilung des Wortes in seine Bedeutung (Abschn. XII. Anm. 101) reducirt er die auf die Modalität des Wortes hezügliche in gleicher Weise wie oben, Anm. 348, auf dingliche Modificationen 359); seine Ansicht

terum penera respecti.

356 p. 466: de principalitate partium ... quid nostro precluceat orbitrio, supponamus. Principales tiaque partes nobis appellari sidentur, quarum ad se conmucicionem tobus prefetos istim unbequietur, at tecto el fundamento el parties conmucicio domus statim perfeitur, sed non sia corum partibus compositis; esti enim
(co la ta aleana fit una) in tecto omne partes sia man siai dispositate ac misilitar

con la compositiona, el prefetorium domu compositiona, esto misiriule est testi el fundamento, ad el misione colimicile, querum quiden conrectas

domus perfetorium statim redisti.

357) p. 460s.: Herm enin tolorum existentium, quan patte permanente non habent, si in orizonium et temporium contingi, non potrumus secundum omnes patte simul cotiquere, quippe cum ipane tinul insuquan sint, sed sils succedant, per si in establication of the succedant contingia contingia contingia contingia contingia contingia contingia. — Oportes tiste tota non case configeri, sed tamen quasi de tosis phinosphos deci signification centalization contingia. — Oportes tiste tota non case configeri, sed tamen quasi de tosis phinosphos deci signification central c

388) p. 485.: Genu omas naturaliter prisa est mis speciebus, Islam rero pasteria partitus, sirei llan natum instalam sire temper coopositionen loitus prascedanti, quod omis in materia rei colloculur natura, necesse est praceedare id, quod
ex e officiur; partes soulen cisius materia sunt, gonus vere specierum; unde fil,
us genus in posteriora distribustur, totum vero in prisra dirindur. Theol, christ,
Vp. p. 1383.: Fran cutum teste Boethio (p. 640) priore est ob co, onitus para sti,
et es cisus constituires divisio in priora fil, sicul generia in posteriors. Ebenso
chend, p. 1262.

359) Dialeet. p. 481 f.: At quonium vocis in significationes omnem divisionem
PRANTL, Gesch. H. 13

über die Frage, ob ein Wort auch seine Buchstaben bezeichnen könne, wurde schon oben, Aum. 204, angeführt. In der hierauf folgenden Lehre von der Definition 369) gibt er eine commentivende Umschreibung des Boethins 361), wobei er Gelegenheit hat, jene Meinung, dass die Definition nur auf die Qualitäten sich beziehe (Anm. 123), dadurch zu modificiren, dass alterdings die Namenbezeichnung schon für sich mehr das substantielle Wesen enthalte (Anm. 317 u. 347), hingegen die Angabe der Eigenschaften durch den artmachenden Unterschied auch ihrerseits auf den formbildenden Process der Substanz (Anm. 294 ff.) eingehe, und so Beides incinander übergreife 362). Auch jene andere Schwierigkeit, welche die Definition der Qualitäten selbst betraf (Anm. 124), löst er in analoger Weise; denn indem die Eigenschaft als ein bloss Beiwohnendes (Anm. 301) betrachtet wird, kann die Befinition sowohl auf dieses Beiwohnende selbst, als auch auf die durch dasselhe modificirten Dinge gehen, und ebensosehr auch als Definition des Namens der Eigenschaft gelten, insoferne ja bei den Namen dasjeuige, was durch sie bezeichnet wird, Gegenstand der Definition ist, und die Definition als ein Ausgesagtes stets in Worten sich bewegen muss 363). In letzterem Sinne wird die Definition als ein Urtheil erklärlicher Weise namentlich in der Topik aufgefasst, woran sich dort die Bemerkung

die mittleren Wesenheiten definirt werden können, s. Abschn. XII, Anm. 99.

362) p. 492.: Diffinitiones maxime propter ostensionem proprietatum inducuntur,

interprelationes vero ita nomen aperiunt, ut sola substantiae demonstratio sufficere queat. Tunc enim interpretatio proprie requiritur, cum de nominativo quoque substantiae (die Handschr. hat nominativa qu. substantia, Consin gibt nominata qu. substantia) dubitatur nee eui etiam substantiae impositum sit, tenetur; tune autem diffinitio superaddiur, cum formae proprieta ignordur. Cum autem vel interpre-totia de qualitats quoque vel diffinitio de substantia citam proponat, principaliter tamen illa propter substantiam monstrandam, hace vero propter qualitates ad diarum

rerum differentiam et plenam rei demonstrationem componitur,

monstravimus, illam quoque vocis divisionem, quae in modos fit, pertractemus ..... Unde nec vocis divisio proprie videtur, cum in ea de voce non agatur, imo de rebus

<sup>360)</sup> Ehend, p. 490,: Hactenus quidem de divisionibus tractatum habuimus ... Nunc vero consequens est, ut ad diffinitiones nos convertamus, quae, sicut dictum est, ez divisionibus nascuntur. 361) So z. B. wiederholt er (p. 491.) anch desselben Auffassung, dass nur

<sup>363)</sup> p. 495 f. (nach der in Anm. 124, angeführten Stelle): Sed ad haec, memini, tales erant solutiones, quae ab omnibus suprapositis obiectionibus liberare viderentur. Dicatur itaque illa diffinitia albedinis esse non secundum essentiam suam, sed secundum adiacentiam acceptae; unde et eam praedicari convenit et de ipsa albedine secundum adiacentiam hoc modo , omne album est formatum albedine" et de omnibus, de quibus ipsa in adiacentiam praedieatur ..... Potest etiam dici diffinitio eadem esse huius nominis quod est ,, album', non quidem secundum essentiam suam, sed secundum significationem, nec in essentia sua de ipso praedicabitur, ut videlicet dicamus, hane vocem , album" esse formatam albedine, sed secundum significationem, i. e. seilieet cum significando, ac si diceremus , res quae alba nominatur, est formata albedine". Est autem vocem diffinire eius significationem secundum diffinitionem aperire, rem vero diffinire ipsam demonstrare. Itaque sive diffinitio vocis esse sive cuinscunque significationis esse cius diceretur, solvi poterat; seilicet profecto nihil est diffinitum, nisi deelaratum secundum significationem vocabulum dieimus, nec rem ullam de pluribus dici, sed nomen tantum concedimus (über Letzteres s. oben Anm 287

knijhf, dass das Definirte und die Definition wohl bezüglich des Weense identisch sind, nicht aber im Syrachausdrucke, indem, wihrend beide das Nemliche bezeichnen, doch die Definition mehr auf den Creations-Prozess der Sulstanz gehe, hingegen das Definirte noch manches Anderweitige enhalte, was in der Definition nicht ausgedrückt ist, so dass deunach auch hier, wie oben Anm. 323—330, der dingliche Befund, über welchen das definitorische Urtheil, jahndelt", die Haupt-asche ist und durch denselhen die Regel sich hedingt, dass die Definition weder zu eng noch zu weit sein soll 324.

Was aber sodann den zweiten Hauputheil der Dielektik, nemilich die Lehre von der oradio (s. Ann. 273 G) betrifft, so aussert sich Ablard im Liber Categoricorum mit einem sehr hohen Selhsthewusstsein gegenüber seinen Neidern. über seine eigene Leistung im Vergleiche sowohl mit der Tradition als auch mit der Thätigkeit seiner Zeitgenossen, welch letztere er als "moderna" (vgl. Anm. 55 u. 219) bezeich mossen, welch letztere er als "moderna" (vgl. Anm. 50 u. 219) bezeich mei der Joseph auch der diesen Ann. 202) sei überhaupt nur durch die Anctoriikt gehalten, und es sei leicht, bler diesen Theil der Lousit eine Schrift zu verfassen, welche dem

<sup>. 364)</sup> p. 370. Diffenitis, com continuis sit species, naturem orazionis non peter tracedere, sod, festal combie cresti one proteins su sum contrabili significationem (6. Anna. 315.), sit diffenitie es unit; altoquia dictio videritur, si videlitet al minestimate idem prorsus est, quod home, nee imme ne his sequitur, ul si quid si mortale idem prorsus est, quod home, nee imme ne his sequitur, ul si quid si mortale idem prorsus est, quod home, nee imme ne his sequitur, ul si quid si minesti minestimate in proprieture de mortale identificatione interidentia, si vidente est estature in animale rationale mortale! quod in phone's inteligentur, vel mi, pamo' Indum, quantum in animale rationale mortale! "un difficielle quant princi est estature in animale rationale mortale" un orazione de consequentia, ut vidente vel telum in animale rationale mortale" un ova tepa demantare di secundam quam ipao voz imponium. Animale cui midificiale di estature di secundam quam ipao voz imponium. Nam est cum diffinitio est diffinition ad candem prorrus abbissima habeant impositionem depen emmensionem estature disfinitionem de mortale" un destature di secundam quam ipao voz imponium. Anima est cum diffinitio est diffinitio est diffinitio estature de secundam estature animale mortale" estendim del tantum destature de secundam estature de secundam esterature quoque formare differentiam uniformationem aniformationem aniformationem aniformationem aniformationem aniformationem aniformationem adores impositionem del tantum de mortale "secundam differentiam aniformationem adoresi proprieta construent differentiam differentiam aniformationem adoresi disputatione del proprieta construent differentiam aniformatione adoresi proprieta emborato disputatione del proprieta emborato disputatione del disputatione del mortale disputatione del mortale disputatione del mortale disputatione d

vidorum corrotiones nativo decrevimus propusatio colendum nec a communi decrinas um deistandum. Eti emis travitale nativa tempor vilue criptin sativis dederinas eviam objernat, ... in las quirque, quad destrinas mecesarium sit, inveniel. Num terretire quidem of observat personale competition destrinas mecesarium sit, inveniel. Tum terretire quidem to dosarce persistanes; ... Bothina vero hapothiciorum completario necesarium contentario esta destructura destr

selben in keiner Beziehung nachstehe 366). Doch müssen wir gestehen. dass Abalard hiebei von Eitelkeit geblendet sein mochte, denn er lässt sich auch hier nur von Boethius leiten. Aus diesem ist Alles, was an Anfang über orațio gesagt wird, entnommen 367); nur bei der üblichen Eintheilung der Satzarten, woselbst aus Marcianus Capella (Abschn. XII. Anm. 62) auch der Wnnschsatz aufgenommen ist, wird der von Boethius (ebend., Anm. 111) hinzugefügte Vocativ-Satz bestritten 368). Was die Definition des logischen Urtheiles selbst betrifft, so kann nach Obigem (Anm. 317) die aristotelische Definition in jene rhetorische hinübergelenkt werden (s. Abschn. VIII, Anm. 45), welche bei Boethius in der Topik sich findet 369). Es folgt hierauf die Eintheilung in kategorische und hypothetische Urtheile (Abschn. XII, Anm. 112), wobei neben der üblichen boethianischen Terminologie (s. ebend. Anm. 124) uns hier zum ersten Male das Wort "copula" begegnet, welches hiemit damals in der Schule bereits üblich gewesen sein mnss 370). Das Quantitätsverhälfniss zwischen Subjects- und Prädicats-Begriff (major und minor) fällt nach Obigem (Anm. 318 u. 325) dem Sprachausdrucke anheim 371). Die Eintheilung des kategorischen Urtheiles veranstaltet Abalard

nach vier Geschispunkten, indem auf das Prädierst die sog, Qualität und anch die Modalität, auf das Subject aber die Quantität bezogen wird, sodann in den Terminis überhaupt die Einheiltlichkeit oder Vielheitlichkeit liege und endlich nach der Zeit sich eine Einheilung in der iertne ergebe 373, Vielleicht war es diese Gliederung, in welcher

<sup>366)</sup> Joh, Sarzh, Metal. III, 4 (wo von dem Werthe des Buches De interpr. die Rede ist), p. 131.: Dizisse recolo Peripatelicum Palatinum, quod verum arbitor, quia faeile esset, aliquem nostri temporis librum de hac arte componere, qui nullo antiquorum, quod ad conceptionem veri vel elegantism verbi, esset inferior, est du autocitaite favorem sortiretur, aut impassibile aut difficillimem.

<sup>367)</sup> Dialect, p. 229-233.

<sup>369)</sup> p. 237 f.: Propositio est oratio verum falsumve significans; quae quiden diffinito (hel Boeth, de diff. top. p. 555), cedem omnia et sola cominet cum ea, quam secuclum artisotelem prosisiums .... Vec quidem incommode; sicut enim omnes propositiones vel affirmativae vel negativae ae solae, ita etiam verae vel falsae.

<sup>372)</sup> p. 253.: Ad praedicati enuntiationem pertinet, quod propositiones .....
afirmatinea dicuntur vel negativae, quodque aliae ipsum simpliciler aliae cum alique
modo praedicant, unde alias simplices alias modales appellamus. Ad subiectum vero
illud refertur, quod aliae universales aliae particulares aliae indefinitae aut singu-

er ein besonderes Verdienst seiner Darstellung erblickte, die Reihenfolge aber der hier angegebenen Gesichtspunkte änderte er in der Entwicklung des Einzelnen. Zuerst wird über Affirmation und Negation gehandelt, wo hezüglich des realen Gegensatzes nicht bloss die an Apulejus (Abschn. X, Anm. 10) erinnernde Terminologie "maxime repugnans", sondern auch für die alternativen Gegensätze der Ausdruck "immediatio" oder "dividentia" erscheint 373). Bei der contradictorischen Entgegensetzung wird jene Annahme des Boethius, welche bezüglich des allgemein bejahenden Urtheiles oben, Abschn. XII, Anm. 114, angeführt wurde, bekämpft, und die aristotelische Angabe (Abschn. IV. Anm. 217) als die richtige bezeichnet 374), was eben damit zusammenhänge, dass Aristoteles überhaupt bei dem contradictorischen Gegentheile die erforderliche Rücksicht auf die Modalität der Ausdrucksweise (Anm. 318 n. 327) genommen habe 375). Hierauf folgt die Erörterung der Quantität der Urtheile und der durch Quantität und Qualität sich ergehenden Verhältnisse derselben 376), wobei es eigenthümlich ist, dass Abalard nicht der boethianischen Terminologie "consentiens" oder "conveniens" (Abschn. XII, Anm. 117 u. 128), sondern des bei Apulejus (Abschn. X, Anm. 11) vorkommenden Wortes "aequipollentia" sich bedient 377). Sodann folgt die Modalität in einer Compilation, welche aus Boeth. de interpr.

laren nominantur. Ad multiplicitatem vero terminorum illud attinet, quod aliae unae sunt aliae multiplices. Ad diversitatem vero temporum, quod aliae de praesenti aliae de praeterito aliae de Juluro propomuntur.

<sup>374)</sup> p. 265; Ee his tinque manifestum est, ei, quan dicii, nomui homo visitus est<sup>24</sup>, most promo musik homo visitus est<sup>24</sup>, cum, mon musik homo visitus est<sup>24</sup>, quan "mon musik homo visitus est<sup>24</sup>, cum a mon musik homo visitus est<sup>24</sup> cum est violetum, man erponosi, aquidam homo visitus son est<sup>24</sup>, quales prom act edende misrempue Bechhius acepist, euns tanne aranm senientis directus apparent his, qui cam perspicatis impicante, Mishiam entir referir di aerientimes considiationis: ... may apilete parculationis est de la considerationis est de la considerationis est produce de la considerationis est de la considerationiste de la c

<sup>373)</sup> p. 2501. Apparet autem, ... Aristolelem controlletinem affrmations et negations in one recendum ententision, quam secondum constitutions moteriam demonstrate ... Unia vero dristolele non solom sententiam controlletionis, verum demonstrate intended, quae in convenient fermation vero constituti, excep, postquem confene terminon vero constituti, excep, postquem confene terminon vero constituti, excep, postquem confene terminos seguinorem haber desti recordion productionem experimental destination exception de constitution exception exc

stotelem considerasse negationem universalis affirmationis, quam Boethium. 376) p. 262. Cousin gibt nor den Titel, ohne den Inhalt, welcher auf Boethius (Abschn, XII, Ann. 113 ff.) heruhen muss, abzudrucken.

<sup>377)</sup> Glossae in libr. de interpr. p. 597 l.: Modo vult ostendere aequipollentiam earum ... Nota, hanc regulam ease in omnibus aequipollentibus n. s. l. stets; nar Ein Mal fladet sich dort p. 640. comembre in aequipollentia. S. Anm. 381.

(Abschn. XII, Anm. 119 ff.) und zugleich aus Boeth. de syll. hyp. (ebend. Anm. 150 ff.) entnommen ist 878), dabei aber in unablässiger Wiederholung auf die dingliche Basis der Modalität (ob. Anm. 330) hinweist 379), womit zusammenhängt, dass auch hier (vgl. Anm. 216) possibile und contingens als völlig gleichbedeutend genommen werden 360). Auf Grund des Boethius (Abschn. XII, Anm. 122 u. 150) werden sowohl die Formen der modalen Urtheile als auch deren Umkehrung (mit der boethianischen Terminologie, s. ebend. Anm. 130) und deren Aequipollenz erörtert 381), worauf dann im Gegensatze gegen andere Auffassungen (Anm. 215) abermals die Möglichkeit als das von der Natur Zugelassene und die Nothwendigkeit als das von derselben Geforderte bezeichnet, und hiemit auch die Modalität des Wahr- und Falsch-Seins in Verbindung gebracht wird 382). Erst hiernach bespricht Abalard, was bei Boethius vorausgeht, nemlich das durch die Zeit bedingte Verhältniss der Urtheile, namentlich insoferne dieselben auf die Zukunft gehen, wobei er sich vollständigst an die boethianische Erklärung des Aristoteles anschliesst 383). Ebenso verfährt er in der ausserst weitschweifigen Erörterung über den noch übrigen Gesichtspunkt, welcher die Einheit oder Vielheitlichkeit des Urtheiles betrifft 384), und unter welchen sofort schon hier auch das hypothetische Urtheil (nach Boethius. s. Abschn. XII. Anm. 146) gebracht wird 385).

<sup>378)</sup> Dialect. p. 262 ff. woselbst z. B. (p. 264.) auch die Hindeutung anf die erschöpflie Anzahl aller möglichen Combinationen (Abschu, XII, Ann. 152.) sich findet.

<sup>379)</sup> p. 266-270., oder z. B. p. 273.: Sic enim recte videntur mihi omnes huiusmodi propositiones exponi, ut de rebus ipsis agamus sic: "omnem hominem possibite esse album", i. e. natura omnis hominis patitur albedinem, i. e. nullius hominis natura repugnat albedini u. s. f.

<sup>380)</sup> p. 265.: Possibile quidem et contingens idem prorsus sonant.

<sup>383)</sup> p. 280—294. (In gleicher Weise äussert er sich üher diesen Gegenstand auch Introd. ad theol. III, p. 1134.).
384) p. 294—303.

<sup>365)</sup> p. 304.: Cadunt autem sub divisionem unarum et multiplicium proposi-

Unmittelbar hierauf aber reibt sich als Abschluss dieses Abschnittes die Lehre von den kategorischen Syllogismen an 386), woselbst wohl iene ächt aristotelische Definition des Syllogismus, welche wir oben, Anm. 14, als Beweis einer sporadischen Kenntniss der Analytik anzuführen hatten, an die Spitze tritt, aber die Entwicklung dann sogleich, nach Einschaltung einer zweiten aristotelischen Stelle (s. dieselbe oben Anm. 15) und einer Bemerkung über eine Terminologie (s. oben Anm. 16), lediglich aus Boethius de syll. categ. (s. Abschn. XII, Anm. 131 ff.) entnommen wird 387). Es bietet die Aufzählung und Darlegung der sämmtlichen Modi des kategorischen Schlusses durchaus Nichts eigenthumliches dar, höchstens etwa mit der einzigen Ausnahme, dass Abalard in der dritten Figur die bei Boethius erwähnte und von Porphyrius herrührende (Abschn. XII, Anm. 137, Abschn. XI, Anm. 82) Hinzufügung eines siebenten Modus verwirft 388). Ueber einen Selbstwiderspruch, in welchen er bei Reduction der Syllogismen mit seiner eigenen Ansicht über den contradictorischen Gegensatz (Anm. 374) geräth, bilft er sich sehr leicht mit der "Wahrscheinlichkeit" hinweg 359), Sodann aber folgt iene merkwürdige Stelle, in welcher Abalard eine gewisse Kenntniss jener aristotelischen Syllogismen zeigt, welche aus Combinationen der Möglichkeits- und Nothwendigkeits-Urtheile unter sich und mit Urtheilen des Stattfindens besteben, s. oben Ann. 17.; sowie er aber die Sache gleichsam nur vom Hörensagen zu kennen scheint, so erblickt er auch in jenen Schlüssen, welche nur aus modalen Urtheilen allein bestehen, keine eigentliche Schlusskraft, sondern blosse Wahrscheinlichkeit 390). Endlich aber versucht er noch eine eigenthümliche Ergänzung der Syllogistik, von welcher wir nicht wissen, ob sie damals in den Schulen überhaupt üblich gewesen sei, oder ob Abalard selbst sie erdacht habe; es wird nemlich auch auf Combinationen hingewiesen, welche aus Urtheilen der Gegenwart mit Urtheilen der Zu-

fionum non solum categoricae enuntiationes, verum etiam hypotheticae; sunt multiplices hypotheticae, in quibus vel ez uno plura vel ez pluribus unum vet ez pluribus plura consequentur u. s. f.

<sup>386)</sup> p. 305.: Hace autem de proprietatibus categoricarem enuntiationum dieta sufficiant; nunc autem in figuris et modis syllogismorum, qui ex ipsis fiunt, propositum nositum perfeciamus.

<sup>387)</sup> p. 306-319. Auch die Terminologie ist selbstrerständlicher Weise jene den beehtius, und so finden wir auch (p. 310. a. 313.) die Beziehung, "dirzeit" und "simperfecti syllogismi", sowie den Ausdruck "per refesienne comerzionist", welcher dem beethlauischen "per comerzionem refractionemunge" entspricht, s. Abschn. XII, Ann. 136.

<sup>388)</sup> p. 316.: Nos Aristotelem sequentes sex tantum modos huius figurae esse deprehendimus.

<sup>389)</sup> p. 319.: Illud aliques movere potent, quod in atentione impossibilitatis per contradictoria a creda disciulius utimur his propositionibus, quas superius contradictorias esse negacimus, cum quandoque cas nos esse veras contingal, universalem scilieta offirmativam et portiniciame negatierom, si tumi tiste, onnos iustum virtus est, quaddam iustum virtus non est." At vero etsi non necessitate huisamodi resoluti contrariost, probabilistante nanem maximum teset.

<sup>390)</sup> p. 321: Licel autem syllogismi reete diei non possint hi, quos ex solis modalibus constitutos adiecimus, quia tamen maximom probabilitatem tenent, non incommode quandoque a disputantius inducuntus.

kunft oder der Vergangenheit bestehen, was in allen Modis der Fall sein könne, aber nur dann wirklich einen Schluss gebe, wenn Eines

der Urtheile ein Urtheil der Gegenwart sei 391).

Es folgt hierauf der Liber Topicorum, da aus dem oben angeführten Grunde (Ann. 269) die Topik dem hypothetischen Urtheile vorausgeht. Die ciceronianisch-rhetorische Tendenz der Dialektik Abalard's zeigt sich recht deutlich an der ausserordentlichen Breite und Weitschweifigkeit, mit welcher dieser ganze Abschnitt behandelt ist. Doch ist es nur Weniges, was wir aus demselben hervorheben müssen, denn dem Inhalte nach beruht das Ganze auf Boethius 392). Die Folgerung (inferentia), welche in dem Verhältnisse zwischen dem Vordersatze und dem Nachsatze eines hypothetischen Urtheiles bestehe, unterscheide sich von der Schlussfolgerung eines Syllogismus dadurch, dass sie nicht wie jene in sich selbst die vollkommene Schlusskraft trage, sondern noch einer Verstärkung aus einem gewissen Verhalten (Aabitudo) der beiden verbundenen Begriffe bedürfe, und diese Bekrästigung der Abfolge als einer wirklich nothwendigen liege eben in den Topen 393), d. h. jenes Verhalten sei nur das Mittel, nicht der Gegenstand der Folgerung, denn diese gehe stets auf die Wesenheit der im hypothetischen Urtheile verknüpsten Dinge 394). Aber an dem Nexus der Nothwendigkeit sei (im Gegensatze gegen die Meinung Anderer, s. oben

392) Ahalard behaudelte diesen Zweig der Dialektik auch in den "Glozzac zuper Topica" (b. Consin p. 605 ff.), schloss sich aher dort lediglich erklärend an Boeth. de diff. top. mit Belziehung einiger Stellen des Commentar's zur ciceronischen Topik an.

<sup>301). 222:</sup> Passus quoque per tempora propositiones splogimorens variaris insiguis figuris. In prinsa adanes in; comusi homo morietur, omas indunedis est homo, quare omais etilarocedus morietur<sup>\*</sup> vel "omais senee fuit puer, Nestro cunte est senee, quare fuit puer, in secunda evo hom moda, multis adaps morietur, omas somo morietur, quare multas homo est lopisi<sup>\*</sup>; vel ita, multas puer fuit intesti, comusi amone senee fuit inventis, quare multas tenee puer est<sup>\*</sup>. In terita quapes data fi ad modum temporum ulmistis, "omne moriati meritur, omne austem modas trima figurarum praesenti lempor iettera quapes paterum dapripuri, car solit unitem propositionibus ceterorum temporum valta secundum aliquam figuram pillogismi meestisas viedeum consingers, sicus tenee est ools praiedurabus and negativa plugismi

<sup>393)</sup> p. 325.: Informals in necessistic consecutions consist, in or sellice, ond ex sense neteredistic sterelistic actipate consequents, icute its hypothetics proposition declairs. p. 235: in tilis consequentist, quest format terent syllopismorms, ... the in seperfects with foliamed information; at unalla helibridies starture indispendent, and the conformation helibridies, quan habet all terminam illustum, enforce consequentiae, at the instance, the importance of the conformation of

<sup>394)</sup> p. 330 f.: Quae enim in ea ponunhar rocedula, essentiae tantum, non habiludinis, sunt designativa, ut "homo" et "natimali" et "lapis"; qui staque dieust "si est homo, est amimal, si est homo, non est lapis", nullo modo de habiludinibus rerum, sed de essentiis agunt, ut, si aliquid sit essentia hominis, et exercita animalis este conceditor, et lapidis substantia esse denegatur.

Anm. 227) bei dem hypothetischen Urtheile entschieden festzuhalten 395). und durch diesen Nexus, welcher in jener Verhältniss-Beziehung liege, unterscheide sich dasselbe vom categorischen Urtheile, welches die blosse Existenz ausspreche, während das hypothetische mit voller Nothwendigkeit, abgesehen von der Existenz der Dinge, gelte, aber eben darum bezüglich desjenigen, was aus der blossen Wirklichkeit nicht entnommen werden könne, die Beihülfe der Topen in Anspruch nehme 396). Daher sei in diesem Sinne bei dialektischen Erörterungen das Zugeständniss des Mitredenden, abgesehen von der factischen Richtigkeit, als eine solche Nothwendigkeit zu verstehen 397), und bei dem hypothetischen Urtheile bandle es sich nicht, wie Einige meinen (Anm. 228), um die einzelnen Glieder desselben, sondern eben um den ganzen Nexus zwischen antecedens und consequens 398); auch sei aus dem gleichen Grunde das disjunctive Urtheil, wie schon Boethius (s. Abschn. XII, Anm. 141) gezeigt hahe, nur als eine andere Satzform des hypothetischen zu betrachten 399). Auf dieser Grundlage werden dann die sog, "maximae propositiones" (s. ebend. Ann. 165) im Anachlusse an Boethius besprochen und mit Bekämpfung der Ansichten Anderer (oben Anm. 228) auf die Form des hypothetischen Urtheiles beschränkt 400).

<sup>38(6)</sup> p. 343.; Cologoricarum autem propositionum creitas, quos rerum actum circa carum existentiem proposit, imud cmi illis incipi et desireit, l'oppositioram vero sentestis nee finem nocit nee principium, unde et antequem homo et animal cresa (artini, et postquam etiono munito perienti, aque in reviale constiti et, quod hace consequentia proposit "n. est homo animal rationale mortale, et animal.", p. 347. Uniu etror ecceptorica estudiationes contente rerum propuenti quantum ad enuntiationes inharrantae proedicati, actus ever rerum cu pasarum rerum prostentia equipartum estatura es

<sup>397)</sup> p. 342.: Neque enim dialecticus curat, sisce vera sit sive falsa inferentia popositae consequentiae, dummodo pro vera cam recipiat ille, cum quo sermo conseriur ...., sed hace concessio verae inferentiae in necessiale recipienda et al.

<sup>398)</sup> p. 353.: Ouidam tamen has regulas non solum in tota antecedentis et consequentis enuntiatione, erum etiam in terminis corum assignant ..., sed regulae sunt accipiendae in his quae tota propositionum enuntiatione dicuntur.

<sup>399)</sup> p. 368.: Quod autem antecedens et consequens in distunctis quoque Boethius accipit, non ad rerum essentias, sed ad enuntiationum constitutionem respezit..., quod ex resolutione distunctae dignoscitur, ex qua etiam resolutions hypotheticae, i. e. conditionales, distunctivae quoque sunt appellatae.

<sup>400)</sup> p. 359 f.: Maximarum propositionum proprietates inspiciamus, quibus quidem singularum veritas consequentiarum exprimiter, queeque ultimam et perfectam omnium consecutionum probationem tenent .... Cum tiaque diximus, eas consecutionis sensum habere, categoricas enuntiationes exclusimus.

Hierauf folgen die einzelnen Topen, wobei Abalard mit Anaschluss der rhetorischen nur die dialektischen beiziehen will 401); die Reihenfolge derselhen beruht auf jener Erörterung, in welcher Boethius de diff. top. (s. Abschn. XII, Ann. 168) die Topen des Themistius (Abschn. XI, Anm. 96) mit den ciceronischen in Einklang zu bringen versucht 462); den Schluss aber bilden Bemerkungen über Argumentation überhaupt und über die rhetorische Bedeutung der Induction und des Enthymema's 463). Dass die Entwicklung der einzelnen Topen sich in der Angabe und Aufzählung schulmässig fixirter "Regeln" bewegt, wurde schon oben (Anm. 222) bemerkt, und wie sehr überhaupt die Topik in den Schulen Gegenstand und Veranlassung zahlreicher Controversen gewesen sei, zeigt sich im Zusammenhange mit Obigem (Anm. 228) auch in Abalard's eigener Darstellung 404).

Endlich nun im Liber hypotheticorum, d. h. in der Lehre von den hypothetischen Urtheilen und Syllogismen, wird der gesammte

<sup>401)</sup> p. 334.: Illud praesciendum est, nos, qui hace ad doctrinam artis dia-lecticae scribimus, eos solum locos exzequi, guibus ars isla consuccii uti. 402) Im Vergleiche mit jener Reinburloge, welche obeu, Abschu. XII, Anna.

<sup>184.,</sup> angegeheu wurde, gestaltet sich die Sache hier folgeudermaassen: Den Au-faug macheu auch hier (p. 368.) die Topen aus der Substanz aelhst, nemlich a definitione, a descriptione, a nominis interpretatione; dann aber reiben sich in einer combinirenden Auswahl aus Themistius and Cicero die Topen ans den Folgerungen der Suhstanz an (p. 375.), nemlich a genere, a toto, a partibus divisivis, a partibus constitutivis, a pari, a praedicato, ab antecedenti, a consequenti; hieraul (p. 386.) folgen als Topeu, welche extrinsecus genommen werden, nur die Unterarten des locus ab oppositis, nemlich a relatione (mit Einschluss des simul und prius), a contrarile, a privatione et habitu, ab affirmatione et negatione (bei dieser Besprechung der vier Arten des Gegensatzes wird fast der gauze betreffende Abachnitt ans den Kategorien heigezogen); sodanu folgen als loci medii (p. 408.) a relativis, a divisione et partitione, a contingentibus, und hierauf werden als solche, welche setten in Anwendung kommen (p. 409.: sunt autem alis, quibus dialectici raro ac nunquam fere utuntur, quos tamen Boethius non praetermisit), unter den Topen ex consequentibus substantiam noch nschträglich angegeben: a causa, a materie, a forma, a fine, a motu. Uchrigens hat Cousin in diesem ganzen Abschnitte häufig uur durch Titel-Ueherschriften die Reihenfolge angedentet, ohne den lubalt selhst zu veröffentlichen.

<sup>403)</sup> p. 430 ff. Die Quelleustellen aus Bocth, de diff. top., worauf diese Au-

gahen heruhen, s. Abschu, XII, Anm. 82. u. 137.
404) So z. B. führte der locus a substantia uicht hloss auf die Lehre von der Definition hinüher (Stellen ans der Topik dienten uns ohen, Anm. 364. Quellen), soudern es apielle in der Frage üher "idem" und "diversum" (p. 373.) vermöge des Pseudo-Boethius de trin. (Aum. 37.) auch Theologisches hereiu (tgl. Introd. ad theol. II, p. 1077 f. Theol. Christ. III, p. 1276 ff.), sowie bei dem focus a causa efficiente und a motu (p. 413 ff.) die göttliche Csusalität des Weltschopfers erörtert wurde. Der locus a genere (p. 378 ff.) leitet auf den realistischen Creations-Process hin und trifft so mit der richtigen Auffassung des locus a praedicato (p. 384.) zusammen, welch letzterer unbeschränkt allgemein gelte (p. 381.). Bei dem locus ab oppositis begegnet une hier die Terminologie ,,complexa" und ,,iscomplexa" (p. 407.: complexa autem contraria eas dicimus propositiones, quae de eodem contraria enuntiant hoc modo "Socrates est sanus, Socrates est aeger"), nowie "constantia" (p. 408.: ut immediata inferentiam habeant, adiiciendum esse, ouius respectu immediata sint, quae quidem determinatio constantia appellatur); auch vermisst Abblard eine Durchführung der Gegensätze durch alle Kategorien (p. 399.), d. b. er vermisst, was Gilhertus Porretanus wirklich hiuzufügte, s. Anm. 18. и. 344.

Inhalt der Schrift des Boethius de syll. hypoth. wiedergegeben. Indem Abalard aus derselben zunächst die Eintheilung des hypothetischen Urtheiles (s. Abschn. XII, Anm. 139 ff.) entwickelt 405), entscheidet er sich betreffs der mit der Conjunction "cum" beginnenden Urtheile (s. ebend. Anm. 143), über welche er früher eine andere Ansicht gehabt hatte, nun für die Auctorität des Boethius, d, h, er nimmt jene Urtheile als hypothetische 400); auch bekämpft er obige (Anm. 218) Meinung Anderer bezüglich der Stellung des "vel... vel" in den disjunctiven Urtheilen 407). Hierauf aber folgt eine merkwürdige Angabe über die Umkehrung der hypothetischen Urtheile; nemlich die disjunctive Form derselben lasse sich rein umkehren (durch Vertauschung der Glieder der Disjunction!), ebenso auch das eine Gleichzeitigkeit enthaltende Urtheil, welches mit "cum" beginnt; hingegen bei dem eigentlich hypothetischen, welches auf dem Nexus der Naturnothwendigkeit beruht, sei der allbekannte Grundsatz der Abfolge (s. denselben bei Boethius Abschn. XII, Anm. 145) als conversio per contrapositionem zu nehmen 408). Wenn aber diese angebliche Ergänzung der traditionellen Lehre von Anderen bekämpft wurde, so waren diese gewiss eben so im Rechte, als Ahalard im Unrechte war, wenn er in solcher Entgegnung gleichsam ein Märtyrthum seiner Wissenschaftlichen Leistungen erblickte 408). Sodann reiht sich zum Schlusse noch die Entwicklung der hypothetischen Syllogismen an; dieselbe ist vollständig aus Boethius entnommen, nur mit einer Aenderung der Reihenfolge; zuerst nemlich werden jene angeführt, welche ohen Abschn. XII, Anm. 155-158

<sup>405)</sup> p. 437-439,

<sup>400)</sup> p. 440;. Nunc erer de temporalibus in prazimo disputandum est; in his autem multa nature multa nature consecutions solicialities, solicia, out idio-multant solicia, sel videndem per solicialities, solicia, sel videndem per solicialities, solicialities, solicialities, solicialities, solicialities, sel videndem solicialities, solic

<sup>407)</sup> p. 442, woselbat saf die oben, Anm. 218., aspecialisten Worte folgt: Omed quieden plasum esse convietiur es en caleptories, que cum universales sind, glüsuncitivas labest coniuncitiones, velut ista "omne animal est sel samun vel aegram"; cum enim Ance vera esse non debieten, falsa est manifeste hypothetica, quest im propositur "aut omne animal est sanum, aut onne animal est aegram"; cum ridelitett vertur mit fant.

<sup>408)</sup> p. 443. Nusc outem de conversionibus omnium hypotheticarum superest disputers ... Temporales quidem hypothetica el dissustent sumplicent inent conversionem sitest enim acque dici potest, and noz est aut dies est" vel, aust dies est aut noz est, ilia acque dicitur, sem pluis, lonad" est, aust donat, pluis" ... Naturalium autem coninentarum couversiones per contropositionem solum feri hor modo "si est humo, est animat; si non est animal, non est homes.

angegeben sind, dann folgt der Inhalt der dortigen Ann. 162, hierauf jener der Ann. 159—161, zuletzt jener der Ann. 163; der Grund dieser Aenderung lag für Ablard darin, dess jene dortselbst Ann. 159—161 angeführten hypothetischen Syllogismen sich in den drei Figuren des kategorischen Schlusses bewegen, und daber diese "figurirten" (fgwraf) Syllogismen nicht in Mitte der nicht-figurirten einzureithen seien 154.

So ist uns Ablärd nach Massegabe der uns erhaltenen Quellen der revorragendste Repräseniant less dannigne Betriebes der Logik, aber während wir stets im Auge behalten, dass er eben Einer unter Vielen war, dürfen wir einerseits aus seinen Leistungen auf die seiner nächsten Zeitgenossen schliessen, und werden andrerseits zu der Annahme berechtigt sein, dass ein eigenüblere Fortachritt der Logik weder durch ihn noch durch Andere in jener Zeit hervorgerufen wurde, sondern dass nur in der grösseren Anstall der Dielekturer überhaupt und in dem reicheren Detail-Stüdjum der traditionellen Schul-Logik der Unterschied gegen die frühere Zeit herzhet.

agegen die Fruiere Zeit berune.

Als einen Schüler Ablalra's zeigt sich uns der Verfasser eines an on ym en Co mu en tares zu dem Buche de interpr. 413); denn derselbe wähl nicht bloss die Ablalra'sehe Bescichnung "doctrina zermonum" für die Logit, welche er in einer Dreithelung gliedert, die uns an Oliges (ann. 2711.) einmert 413), sondern er erörtert auch bezüglich der Reidetheile, d. h. des Nomeus und Verbunss, die Frage, in welchem Sinne dieselben in der Lehre vom Urtheile zu besprechen seien, in einer Weise, welche als eine Schärfung der Aussicht Ablalra's bezeichnet werden muss; es sei nemlich die primäre Function der Worte, dass sie die Gedanken (intellectus) erwecken und bezeichnet werden muss; es sei nemlich die primäre Function der Worte, dass sie die Gedanken (intellectus) erwecken und bezeichnet werden muss; es sei nemlich die Primäre Function der Worte, dass sie die Gedanken (intellectus) erwecken und bezeichnet werden muss; es sei nemlich die Primäre Function der Steundare sei, welch Letteres den Kategorien anheimfalle (Ann. 272), sowie Ersteres der Lehre vom Urtheile 413); dem gerade darin, dass die Worte steres der Lehre vom Urtheile 413); dem gerade darin, dass die Worte

consistit, i. e. in doctrina incomplexorum, propositionum et syllogismorum ...... Quod autem tractatus iste de propositionibus instituatur, monstrat tam operis inseriptio quam assignatio intentionis. 413) p. 410: In parte huius operis agitur de dictionibus, nomine videlicet et

<sup>410)</sup> p. 447 [.: ] pue nomque Boethius unter syllogismos consequentiarum ex altera fantum hypothetica constantium et syllogismos consequentiarum ex utraque hypothetica conseaurum eos medios locavil, qui ex mediis propositionibus nascentes tribus figuris continentur...... Nos tamen his syllogismis, qui figurati von aunt, cos, qui figurati sinut et a longe diversi propositionabus nascuntur, interzerer nobulimus,

<sup>411)</sup> In einigen Bruchstücken publicirt bei Cousin, Fragm. philos., Philos. scolast. 2. Aust. Par. 1840, p. 408 st. (Anst. v. 1855, p. 326 st.).
412) p. 409.: Boctrinae sermonam huis arti accommodatae in tribus integritas

verbo, in parte de proponitionitus ... p. 411.: Sed autenus quidam, de nomine everbo hie api per hoc, quad infelletum significant; cum esim duples si riguificatio vocum, uma quidem de rebus a altres bero de intellectibus, hie de scolbus agis excuedum hoc, you de intelletum significati, ques presipiolir est. Es quo aperte naixa opera intentio a Praedicamenterum intentione distare catesiliar; isi mini de liteletum significant este proportior; prime cam intellectum semanterio rea infelletum significante; ad midi enim altied fasta est recum institutio inite ad intellectum, adiquipe voces in scientia error montant, ped altum intellectus est escribant.

stets zu Sätzen führen, liege ihre Bedeutsamkeit für das geistige Erfassen (conceptio), und so seien Nomen und Verbum als Satztheile in der Lehre vom Urtheile nur in diesem auf die Gedanken bezüglichen Sinne zu verstehen, und ihre dingliche Bedeutung könne hier nur nebenbei berührt werden 414). Und während hiemit der Verfasser sich auf jenen Standpunkt stellt, welchen Abalard in den von ihm sogenannten Postprädicamenten eingenommen hatte, erhält hier die Auffassung des Urtheiles, d. h. des sermo, ein so entscheidendes Uebergewicht, dass der durch das Urtheil erweckte und in demselben liegende Gedanke (intellectus) sogar scharf den platonischen ideen gegenübergestellt wird, da die letzteren bloss Fictionen seien, in welchen man nur die Aehnlichkeiten der Dinge durch die Einbildungskraft festhalte, während die Aufgabe des Sprachausdruckes darin liege, nicht blosse Aehnlichkeiten, sondern die Dinge selbst und deren Denk-Auffassung zum Bewusstsein zu bringen 415). Hiemit ware hier sowohl jene platonische Seite, welche der Dialektik Abalard's anklebt, bereits abgestreift, als auch eine Polemik gegen jene Wendung angedeutet, in welcher die Status-Ansicht und die Indifferenz-Lehre sich berühren, und vielleicht konnte man, wenn wir die Meinung des Verfassers vollständiger kennen würden, bier mit Recht das Princip eines Intellectualismus erblicken, welches bei Abalard selbst jedenfalls durch platonische und ciceronianische Anschauungen sehr entstellt und getrübt ist.

Gleichfalls einem Schüler und Anhänger Abalard's gehört die Schrift "De intellectibus" an, welche Cousin als ein Werk Abalard's herausgab 416). Wenn der Verfasser im Anschlusse an die "doctrina ser-

Unde cum tam res quam intellectus significentur, asserunt, hic de rocibus non secundum rerum, sed secundum intellectuum significationem agi.

<sup>414)</sup> p. 412.: Unde propositionem semper reddere possunt et semper ad animi conceptionem, non quantum ad rerum nominationem, significare dici possunt; quare Aristoteles de nomime el verbo ibi agit propter orationis constitutionem... Quar autem de vocious hic tantum secundum intellectum significationem agatur, monstrat bifaria vocum distinctio facta, in nomen et verbum, quibus simplicibus sive con-iunctis quilibet intellectus exprimi possunt; in Praedicamentis enim, ubi de vocibus secundum rerum significationem agitur, secundum rerum decem diversitatem denaria vocum incomplezarum facta est partitio. Nos autem dictimus, quad ilect de nomine et verbo secundum intellecuum significationem agat Aristoleles, tamen quad de vocum

significatione communitier inducti, non est ex intentione, sed incidenter.

415) p. 414: Quad autem ideae meditate a Platone a vocibus primo loco non significentur, planum erit, si prius, quid ipsae sril, inspecerimus. Sunt liaque formae imaginariae, quas sibi pro rebus animus configurat, ut illis res ipsas speculetur et per eas rerum imaginationes sive memoriam retineat, quas quidem ideas sive exemplores formas nominant, Plato vero eas incorporeas naturas, i. e. insensibiles similitudines nuneupat (die Quellenstelle für diesen Ausdruck s. oben Anm. 134.) .... Unde eas effigies incorporeas, i, e, non tractabiles corporeis sensibus, Plato nominat, qui quidem volebat a vocibus primo loco significari, quod Aristoleles improbat: non enim propter rerum vel intellectuum similitudines voces repertae sunt, sed magis propter res ipsas et earum intellectus (Boeth. p. 304., d. h. Aristoteles, s. Abschn. IV, Anm. 108.), ut de rebus nobis doctrinam facerent, non de huius-

modi figmentis, et intellectum de rebus constituerent, non de figmentis.
416) In der oben (Anm. 411.) angeführten 2. Auft. (v. 1840.) der Fragm. philos. p. 461-496. (es ist eln eigenthümliches Verfahren, dass Cousin in späteren Auflagen diesen Bestandtheil seiner Sammlung wieder wegliess). Dass die Schrift

monum" die Begriffe (intellectus) erörtern und sowohl ihre verschiedenen Arten als auch besonders ihren Unterschied von Sinneswahrnehmungen, Einhildungskraft, Meinung, Wissen, Vernunft, angeben will 417), so mussten wir ihn eben darum schon oben (Anm. 19) gleichsam als Zeugen dafür anführen, dass man in jener Zeit eine gewisse, wenn auch fragmentarische oder vereinzelte. Notiz von der zweiten Analytik des Aristoteles hatte, und es mochte wohl dem Einflusse einer solchen erweiterten Kenntniss zuzuschreiben sein, dass diese ganze Abhandlung in der That zu dem Besten gehört, was iene Zeit aufzuweisen hat, Der Versasser, welcher dem herrschenden Platonismus gegenüber sich als völlig unbefangen zeigt, steht anf dem aristotelischen Standpunkte der Erkenntnisstheorie, dass das Denken dem Ursprunge nach wohl mit der Sinnes-Wahrnehmung verflochten sei, insoferne es aus derselben seine Anregung empfange 418), dabei aber doch nur durch eine von den Sinnes-Werkzeugen unabhängige Thätigkeit der erwägenden Vernunft sein eigentliches Dasein erweise 419), so dass die Vernunft (ratio) als die geistige Urtheilssähigkeit die Real-Potenz des begrifflichen Denkens (intellectus) sei, wovon die Vernünftigkeit (rationalitas) sich nur als die graduell gesteigerte Fähigkeit unterscheide 420). Eben aber in der Verflechtung des Denkens mit den Sinnen liege es, dass auch die Einbildungskraft (imaginatio), welche auf Erinnerung beruhe und daher trotz allem Zusammenhange mit den Eindrücken dennoch über die unmittelbar gegenwärtige Sinneswahrnehmung sich frei erhebe, sehr wohl

aichi ein Werk Abilard's selbst sei, geht darsus berior, dass der Verfasser gegen des Fude (in der nöhen, Ann. 300.), angeführten Stelle) seltus den Abilard enemt; allerdings wur Causin der Amichi, dass die leisten Capitel der Schrift nur zustellen der Schrift nur den den schrift nur sein, den nicht bloss in der Still derhaupp hier viel harter und eckiger als giner Abilard's, sondern der Verfasser gebraucht anch als der Schrift nur der Schrift nur

<sup>417)</sup> p. 461.: Be speculationibus itaque, hoc est intellectibus, disserturi statuimus ... ipsos primum a celeris animae passionibus sive affectionibus dissungere ..... deinde ipsos quoque ab invicem propriis separare differentiis, prout necessarium doctrinae sermonum existimamus esse; sunt autem quinque, a quibus diligenter eos distungi comentii, sensus vidictes, imaginato, existimatio, secuelis, ratio,

<sup>415)</sup> p. 461.: Com sensu intellectus tum origine tum etiam nomine coniunctus est; origine quadem, quad quistilibet quinque sensuum ren quamithet altractando jassimobis intelligiadum mose ingerti... Vocabulo cidam, ... cum wideliest sensum verborum dicinus pro intellectu ipsorum. p. 452.: Iola humana nobista a sensibus surgit.

<sup>419)</sup> p. 462.: Sensus perceptio rei corporalis est corporeo indigens instrumenta ..... Intellectus eero nec corporei exercitio indigel instrumenti ... nec cliam virtute rei existentis .... Praeterea sensus nullam vim deliberandi aliquid habet .... Intellectus esse non polest, nisi est ratione aliquid attendatur.

<sup>420)</sup> p. 463.: Rationem autem dicimus vim ipsam sen facilitatem discreti animi, qua rerum naturas perspiecre ae disultiere veractier suffeti... Tatum itaque inter rationalitatem et rationem differe arbitor, quantum inter potentiam currendi et potentiam facile currendi .... Patet, intellectum tam a sensa quam a ratione dirersum este et eum secassario ex ratione descendere lannum serventum rationis efectime.

Quelle von Begriffen sein könne, und zwar namentlich derjenigen, in weichen wir die Eigenschaften (formea excitentates) der Körperlichen Dinge erfassen 42-1), und überhaupt gehe eine Einsieht (intelligentie), weiche günzlich ohne alle Sinneswuhrnehung oder Einsiehtlüngskräft bestünder, über die diesseltige Existenzweise des Menschen hinaus, und auch wenn man hiebei au nuntielbare götülten Offenbarung deuke, so sei dieselbe ebeu darum nicht eigentlich als ein begriffliches Denken unterscheide sich so sowohl von dem Meinen (existimatio), welches zwar geleichfalls nur im Urthellen, d. h. in der Satzverhindung, sich bewege, durch die fortschreitende Thätigkeit der vernänftiges Erwäugung 42-3), als auch von dem Wissen (existinatio), welches sich sie bliehende innere Gewissheit des Geistes auch dann beharre, wenn das Meinen oder das begriffliche Nachdenken nicht ausgehbt werde 42-3).

Ist so die Thätigkeit des begrifflichen Denkens wahrhaft nach dem Sinne des Aristoletes in die Mitte zwischen die blosse Sinneswahrnehmung und das reine Wissen gestellt, so wird aum auf solcher Grundlage die Abhlagräche Auffässung des zermo mit einigen Modificationen durchgeführt. Die Gedanken als Erzeugnisse des Aussagens (vgl. Ann. 314) werden ebenso, wie letzteres in deiden und oratio zerfallt (Annu. 2711), in einfache und in zusammengenetzte getheit (<sup>123</sup>), wobei das unterscheidende Merkmal darin liest, dass in ersteren der zusare Gehalt

<sup>421)</sup> p. 464.: Imaginatio est quaedam sensus recordatio ... confusa animate perceptio stre testus, eius calicet rei, quam imaginariam cenfusam áciemus. p. 465.: Adansdum quaeque, quod, cam quidam omete imaginatione quaedam servasum recordationes erae veitiri, h. e. cas ce rebus seculiai solumnodo haberi, desistedes tumas desiste de la confusione de la confusione

<sup>423)</sup> p. 468.: Existimare credere est, et existimatio idem quod creduittas sive fides, intelligere autem speculari est per rationem .... Nee ulla est existimatio nisi de eo, quod propositio dicere habet, h. e. de aliqua rerum vel coniunctione vel divisione. Vgl. Anm. 628.

<sup>424)</sup> p. 469.: Scientia autem neque intellectus est neque existimatio, sed est ipsa animi certitudo, quan non minus abvente rel existimatione vel intellectu permanet. Anch diess war nicht aus Boethius zn schöpfen, sondern weist auf die Analytik zurick (s. Abscha, IV, Anm. 81.).

<sup>425)</sup> Elendi, Nanc autem inuta promissionis nostrae propositiom iposo ab inviene mielletus supercut diliquere dissinsure, ut seenudam cos claraç fiat termosam discretio. Sicul enim sermonum, qui excitant intellectus, iin est et intellectusm natura, ut videntices, sicul sermonum disi implices unut, impulae estilect discinosa, alti compositi retut oraziones; ... ita et intellectus ex sermonibus hobiti ... mode implices sunt, ... mode compositi.

auf Ein Mal (Anm. 322), in letzteren hingegen nur successiv (Anm. 315) zum Bewusstsein kömmt 426), was dann auch im Hinblicke auf den Unterschied zwischen Namenhezeichnung und Definition (vgl. Anm. 360 ff.) derartig ausgedrückt wird, dass die ersteren Gedanken intellectus coniunctorum und die letzteren intellectus confungentes seien, sowie entsprechend bei den sog, negativen Begriffen, d. h. beim nomen infinitum (Aum. 351) die ersteren divisorum und die letzteren dividentes 427). Nach diesem Standpunkte wird hierauf auch die Frage über die Einheit der Gedanken erledigt, indem dieselbe, abgesehen von der factischen Richtigkeit, lediglich in das Erwecken Einer geistigen Anschauung, die Vielfältigkeit hingegen in das successive, durch Pausen unterbrochene. Erwecken mehrerer Anschanungen verlegt wird 428). Die Berechtigung oder Nichtherechtigung (sanum vel cassum) der Gedanken, gleichviel ob sie einfach oder zusammengesetzt seien, liege in dem factischen Bestande der Binge 429), hingegen von Wahrheit oder Unwahrheit (verum vel falsum) könne nur bei zusammengesetzten die Rede sein, denn hier werde ein vom Denken erfasster Gegenstand als grammatisches Subject (vgl. Anm. 317 f.) durch eine denkende Erwägung in einer gewissen Verbindung oder Nicht-Verbindung ausgesprochen, daher hier auch die grammatischen Verbältnisse der Verbindung, d. h. der aug. Coustruction, von Einfluss seien 430), in welcher Beziehung z. B. das disjunctive

<sup>426)</sup> p. 471.: Et hoc est, ut arbitror, differentia intellectuum dictionis et orationis easdem prorsus res significantium, quod videlicet per dictionem, quae nullis scilicel significativis partibus constat, omnia simul intelligimus, per orationem vero eadem per successionem colligimus,

<sup>427)</sup> Ebend : Est itaque intellectus nominis et diffinitionis eius proprie quodammodo idem et quodammodo diversus, idem quidem secundum effectum intellectarum rerum, ... diversus autem, quia ibi omnia simul, hic succedunt .... Et ideo hi intellectus, qui de rebus ut iam coniunctis habetur, coniunctorum est; ille autem conjungens est intellectus, qui per successionem progrediendo rebus prius intellectis alias postmodum intellectas aggregat ...... p. 472.: Ita intellectus divisorum et dividens : sicut enim ., animal" intellectum conjunctarum rerum facit, ita ., non animal", quod est infinitum nomen, .... divisorum facit; et sicut animalis diffinitio coniungentem facit intellectum, ita descriptio non-animalis dividentem .... Sunt itaque intellectus coniunctarum rei divisorum rerum dictionum tantum, coniungentes vero vel dividentes intellectus orationum tantum sunt. Betreffs des dividens vgl, oben Anm,

<sup>428)</sup> p. 473 f.: Unos autem dicimus intellectus, quicunque simplices sunt vel, si sunt compositi, in una confunctione vel divisione seu disiunctione consistant .... Nee refert ad conceptionis modum vel unitatem, sive in re ita sit, ut concipilur, sive non, sed ad conceptus solummodo veritatem; aeque enim unus est intellectus "lapis rationalis", quemodo "animal rationale" ..... Saepe autem contingit in uno intellectus plures fieri contunctiones, ... verbi gratia si dicom "homo ambulaus qui curris" .... p. 475 .: Multiplicem vero intellectum dicimus multos intellectus ab invicem dissolutos, ut si dicam ....,onimal" et postmodum paultulum quiescens addam "ratio-nale". Vgl. hingegen Abatard's Ansicht, Ann. 316.

<sup>429)</sup> p. 475 f.: Sanos quidem dicimus intellectus, per quoscunque ita, ut sese res habet, attendimus, sive illi quidem sint simplices sive compositi; eassi vero e contrario dicuntur tam simplices quam compositi, quos frequentius opiniones vocare consuevimus (s. Boeth. p. 305.).

<sup>430)</sup> p. 476 f.: Veros autem vel falsos intellectus dicimus eos solummodo, qui compositi sunt ..... Unde bene secundum intelligentiae quoque, non tantum constructionis, ordinem subjectum dieimus terminum, per quem intellectu primo res substi-

Urtheil (welches auch hier als Species des hypothetischen betrachtet wird, s. ohen Anm. 399) im Gegensatze gegen obiges dividens als affirmatives Urtheil genommen werden müsse 431). Die Betrachtung aber der Berechtigung (sanum) der Gedanken führt nun auf die Frage, ob denn all jenes Denken, in welchem wir die Dinge anders erfassen als sie sind, unberechtigt (cassum) sei; und indem darauf hingewiesen wird, dass wir im Denken durch "abstractio" sowold vom Stoffe absehen und bloss die Form betrachten können, als auch von der individuellen Erscheinung absehen und bloss das einheitlich Gleiche derselben erfassen können, sowie dass wir umgekehrt durch "subtractio" von der Form absehen können, so wendet der Verfasser bezüglich der "abstraetio", welche auf die Universalien hinausläuft, jene nemlichen Ausdrücke an, welche wir oben (Anm. 132 ff.) bei den Vertretern der Indifferenz-Lehre trafen, aber er lenkt diese Ansicht in den aristotelischen Sinn hinüber, indem er ausdrücklich sagt, dass das indifferens, während es in der vielheitlichen concreten Erscheinung nie das Existirende ist, doch wesentlich (essentialiter) Nichts anderes als das Individuum, sondern ganzlich das Nemliche (penitus idem) sei und eben nur durch die Aussage (per praedicationem) von den Individuen abstrahirt werde 432); und indem er hiemit von dem platonischen Nebenzuge, welchen die Auffassung der Universalien bei Abalard hatte, sich völlig frei macht, weist er entschieden dem menschlichen Denken (intelligere) es zu, die Dinge in solchem Erfassen des indifferens eben anders zu denken, als

tuitur, quom deinde in copulatione vel remotione aliavius deliberemus ... p. 475.: Steat autem in eo, quod deiiver, vis enuntiationis consistif, in: lia in intellete termini, qui dictiur, h. e. praedictatur, vis deliberantis intelligentise constitutur ... p. 479.: Non est diagne neesur, et acedem penitus voces in significations idem peritus in constent constructionist valent, de quo plenius in constructionista prospenjumur. Den Princiani-sheen Anadruck, constructio's Vaslen wir schon oben Anadruck, constructio's Vaslen wir schon oben Anadruck, constructio's Vaslen den vis schon oben Anadruck, construction's Vaslen de vis schon oben Anadruck, construction's Vaslen de vis schon oben Anadruck, construction Vaslen de vis schon oben Anadruck, construction's Vaslen de vis schon oben Anadruck, construction vaslen de visual deliberation vas de visual deliberation vaslen deliberation vas deliberation vaslen deliberation construction vaslen deliberation construction vaslen deliberation vaslen deliberation vaslen deliberation vas deliberation construction vaslen deliberation construction vaslen deliberation vaslen deliberation vas deliberation vaslen vas deliberation vaslen deliberation vaslen vaslen vas deliberation vaslen vas deliberation vaslen vaslen vaslen vas deliberation vaslen vaslen vaslen vaslen vaslen vaslen vas deliberation vaslen vaslen vaslen vaslen vaslen vas deliberation vaslen vaslen vaslen vaslen vas deliberation vaslen vaslen vaslen vaslen vaslen vas deliberation vaslen vas deliberation vaslen

<sup>431)</sup> p. 479 f.: Differt autem ab invicem dividens et dissiungens intellectus, quod dividens intellectus negationis est, ... disiungens vero affirmationis, ... ex pluribus, que mente concipit, unum tantum constituit, ut ... quicunque sunt hypotheticarum disiunctarum intellectus.

<sup>432)</sup> p. 480 f.: Iljud quoque inquiri ae diffiniri necessarium iudico, utrum omnis intellectus aliter quam res sese habeat attendens cassus ae vanus dicendus sit .... Per abstractionem autem illos dicimus intellectus, qui vel naturam alicuius formae absque respectu subiectae materiae in se ipsa speculautur, vel naturam quam-tibet indifferenter absque suorum scilicet individuorum discretione meditantur.... Cum naturam humanam, quae singulis inest hominibus, ita indifferenter considero, ut nullius hominis personalem discretionem attendam, h. e. simpliciter hominem excegito, in eo seilicet tantum, quod homo est, i. c. animal rationale mortale, non etiam in eo, quod est hic homo vel ille, universale a subiectis abstraho individuis. Sil itaque abstractio superiorum ab inferioribus, sive seilicet universalium ab individuis per praedicationem subjectis, sive formarum a materiis per fundationem subjectis. Subtractio vero e contrario dici potest, .... eum aliquis subiectae naturam essentiae absque omni forma nititur speculari. Uterque autem intellectus, tam abstrahens scilicet quam subtrahens, atiter quam res se habet concipere videtur .... p. 482.: Nusquam enim ita pure subsistit, sicut pure concipitur, ... et nulla est natura, quae indifferenter subsistat, sed quastibet res, ubieunque est, personaliter discreta est atque una numero reperitur .... Humana natura in hoc homine, i. e. in Socrate, quid aliud est quam ipse? Nihil utique aliud, sed idem penitus essentialiter ...... Tota humana notitia a sensibus surgit; ae per hoc insensibilium rerum status ad modum sensibilium excogitare ipsa nos sensuum experimenta compellunt.

sie in der concreten Erscheinung sind, was nstürlich nicht damit zu verwechseln sei, wenn das Denken eine factische Unrichtigkeit enthalte 433). Aber auch die Kehrseite jener Frage wird erörtert, nemlich ob alles Denken, welches die Dinge erfasst, wie sie sind, ein berechtigtes sei; und es dreht sich die Beantwortung um die Widerlegung oder Lösung eines Fehlschlusses, welcher damals in den Schulen unter dem Namen des "Esels-Beweises" (s. Anm. 113) üblich gewesen zu sein scheint und auf folgenden Witz hinauslief: Wer denkt, dass Sokrates ein Esel ist, denkt, dass ein gewisses lebendes Wesen (nemlich Sokrates) ein Esel ist; da aber ein gewisses lebendes Wesen wirklich ein Esel ist, so denkt Jener richtig 434). Uebrigens bringt der Verfasser bei seiner Besprechung der Denkthätigkeit auch noch eine Unterscheidung bei, welche im Vergleiche mit Abalard in Bezug auf Feinheit und Tiefe der Auffassung als ein Fortschritt bezeichnet werden muss: nemlich das begriffliche Denken (intelligere) überhaupt unterscheide sich von dem begrifflichen Denken eines speciellen Objectes, denn bei letzterem erhalte in dem blossen Erfassen des Objectes das geistige Schauen an dens Objecte seine Bestimmtheit und seinen Abschluss, und ebenso reiche auch das Bezeichnen (significare), indem es das begriffliche Denken erwecke, über die Einzel-Bezeichnung eines Objectes hinaus, da letztere in einem bestimmt abgeschlossenen Denken verweile 435).

<sup>433)</sup> p. 483 f.: Com dice "intellige i stom rem aliter quam sit", duo matesans: uns quiden heinmodi, si in diction, quad dints modus si in intelligende rem, alits in substitende, ji, e, alits modus sit in intelligende ceta, alits in substitende primi ... Misse reve sensus, si ita dicem, plankfellys danc rem oliter quam sit", i, e, in statu die com altende, quam ipse in se habest, cet quocumque mode alter se habesture quan sete habest ... Set winger questio superpositores. Si entit in quarratur, altram omnis indelettat, qui alter modum ontendende thabet, quam ret modernel, venus si, sus est concedendam. Ann dieser gannes Erdvirenag gobt hard's hielt.

<sup>434)</sup> p. 452 (: Minm proposisi nostri partem persegumme, nirum sidelicio main intellectus annus si diceadus, qui fus si sere subeste omi sittlifesti, Ouod comin intellectus annus si diceadus, qui fus si sere subeste omi sittlifesti, Ouod comin intellectus giunn sere aimme, cut equadoma nimal este aimme, que surrepue comin con comin esta parte propositione de quando comin al cuta aimme, qua estrepue caimme intellectus mintellisticio mintellisti, com come propositio comin deligere comorniciar. v. p. 452. Con cet aimmedias y com ceim hoc nomes "aimmes", quiu simplex est sermo, simplexen hobest intellectus estima est porte cominciam, mon persumus in praedicatione esti intellectus disersarem extilialisme distinguere .... Obieti colet, quad omnis, qui intelligeta Serrema extilialisme distinguere.... Obieti colet, quad omnis, qui intelliget Serrema esta esta comi intellectus esta cominalistici esta esta comi intelligi errema, esta comina, qui intelligit Serrema. Pacelle responsem damus, quad vieliciet, si medius ferrinas; in codere sensus unusular, frama si di nomino complezio.

<sup>433)</sup> p. 487:. Von ret nectasé, int si aliculus intellectus conceptus habean, apoquo modo ides liudi sintéligere disençi et licei rislatigere simpitates rempitates au ob intellectus, non tamen intelligere hoe sumptum est ob intellectu haista reis, cam estélectu .....tultifiquere hoe non si insupiciar haista etilectum habere, et ai ce con habere, al insuper siam un imminentera bis ce préfestato. Nun et significare sidem haber, al insuper siam uni imminentera bis ce préfestato. Nun et significare sidem de concentius en uni imminentera publicates aponen de l'estend de co constituer. Alicopui, com nismal termone, intellectus mouves, siral et electud de co conseque siral et electud de concentration.

So können auch die sensualistischen Nöancen des Nominalismus eben von diesem Standpankte aus bekümpft werden, dass die Denkhätigkeit in freier Erwägung in sich selbst fortschreite 1829, und es wird diese Stelbständigkeit des Denkens gegenüber dem festischen Bestande noch an einigen anderweitigen Beispielen nachgewiesen 1879. Eine hierauf oligende Erörterung über die Einheitung des Seienden in Substanzen und Actidenten werte firrem Hauptkerne nach schon oben, Ann. 191, angeführt. Eindich ber wird in kurzer Andetung die Frage über die listen die noblwendige Consequenz euner ins Unendliche fortgestelten Einschachtung der Formen als auch den Nominalisten der Mangel an Ideal-Sinn vorgeworfen wird 1499, und bezüglich der Formen die Ahlalard'sole Ansicht die Zustimmung des Verfasser serhilt 1439).

In der stärkeren Betonung der Lehre vom Urtheile mochte vielleicht unit Ablärd auch Adam von Petit-Pont übereinstimmen 449), welchen wir als einen Bearbeiter der ersten Analytik schon oben (Ann. 20) erwähnen mussten, sowie eine unten (Ann. 522) anzuführende Stelle gleichfalls einen Beleg enthält, dass er jenes Werk benütze.

res significare dieuntur, non tamen ideo de intellectibus rursum alias intellectus eonstituunt.

436) p. 488., woselbst usch den oben, Ann. 77., angeführten Worten folgt: mod omnine fallum oppered. ... Cam tiegae étienus, Annon intelligiert', füe zet zesuse, quod alleyat per intellection naturem concipit Aumanum, h. c. animal tale excisionem ongl., zerzeren mo potent, concelendam orbitor, quod si quid hominem existentem ongl., zerzeren mo potent, concelendam orbitor, quod si quid hominem sential, hunc cet illum zential. Alt recri intellectus non minus habers potent tienus i rea non sit, qui el corun, que use insur protestia sunt, memoria recordemur el, que faure sunt, per porténtiam sinn sinnéphana el, que se manquam saud, non-finance de la constante de la

i, account of the control of the con

439) S. die schon oben Anm. 300. angeführte Stelle.

440) Er war aus England geburtig, trat als Lebrer des Trivinuss in Paris auf, wo er seine Schule in der Nahe von Petit-Pont hatte, und wurde spater Bischof von St. Asapb in Nord-Wales. Dass er in der Theologie ein Gegener des Gilbertus Porretanus war, berichtet Otto Friz. de geat. Frid. 1, 51, p. 436. Urstis.

Wohl würde es durch eine solche Thätigkeit sich erklären, dass Adam zu den Neuerern gehörte und somit über Diejenigen lachte, welche Alles in die Isagoge hineinpfropften (s. Anm. 56 ff.), aber er scheint dennoch nach dem Sprichworte, dass man mit den Wölfen heulen müsse, verfahren zu sein 441) und wenigstens als Lehrer mit ziemlicher Affectation im Aeusseren doch nur allbekannte Dinge vorgetragen zu haben 442). wobei er wohl auch in eitler Prahlerei Manches als eigene neue Erfindung ausgeben mochte 443). Von seiner schon oben, Anm. 20, genannten "Ars disserendi" gah Cousin einige kärgliche Bruchstücke, mit welchen uns wahrlich wenig gedient ist 444). Wir ersehen nemlich daraus nur, dass Adam in der Einleitung eine eigenthümliche Unterscheidung aufstellte, wornach das Wissen (scientia) auf geistiger Begabung allein (vgl. ohen Anm. 422), die technische Durchführung aber (ars) auf Begahung und Uebung, und die Gewandtheit (facultas) auf Begabung, Uehung und Technik beruhe 445), sowie dass er von dem Urtheile ausgegangen zu sein und innerhalb desselben den sachlichen

<sup>441)</sup> Joh. Serteh. Metal. III, 3. p. 129. (ed. Sites): Finne mapis dedocent quan erudinul, qui in hoc ilidello (d. h. in der langego) lepunt universe nei emperature de la langego lepunt universe nei emperature sun contentum esse non simmi; quidquid alicubi dici potest, hic congremat.

Derichdost con noter ille Angula Ferspaciatus Adam, cuius vestigin sequantum multi, ned pauri prapopleimte învidas proficeatur; dicebalque se aui nullum aut audi-tores paucisimes habiturum, si ce simplicitule remonum et facilitate sententiarum.

dialecticam traderet, qua ipsam doceri expediret. 442) Walter Mapes (s. unten Ann. 525.), Metamorph. Goliae, v. 193 ff. Th. Wright p. 28.): Inter hos et alios in parte remota Parvipontis incola, non lo-

quor ignota, Dispialabat digitis directis in iota, Et quaecunque dizerat, erant per se nota.

449 Joh, Saresb. Enthet. v. 49 ff., woselbst nsch den oben Anm. 59. ange-fährten Versen folgt: Incola sum modici Pontis norus auctor in arte, Dum prius

fluhten Versen lolgt: Incola sum modiel Pontis novus auctor in arte, Dum prius inventum giorio essa meum; Quod docuere esses neo nocil amica iuseutus, Pretoris inventum iuro fuisse mei; Sedula me iuvenum circumdat turba putatque Grandia iactaniem nonnisi vera loqui. 440, Cousin, Fragm. phil. (s. Ann. 416.) 2. Aust. (1840), p. 417. s. (Aust. v.

<sup>1855,</sup> p. 333 ff.). Algeschen von dem Busserat corrupten Texto der Haudechrift, am welchem sile Versuche einer Exegese scheltern, at such die Musse des Mitgetheilten dech allun gering. Dass sher das Werk Adam's für um von Wichtigkeit ein müsste, sieht imm aus olgenden Anfange des 2, Backes, welcher eine Recapitulation des 1. enthält mit hei Cossit (p. 423.) butet: Ad priers a sequentia is ille diztum, intererere (echotin like older die, mangellelle zu sieh). De quo et ad quid et qualiter arize disserendi institutio, praemonitravimus; a quabus disserendi principrum in orum principriu dispute, no, i pais dauptiler daptiem disserenti etentionen proceterpismus, de quo dieset et qualiter in designet; post principa in mentionen proceterpismus, de quo dieset et qualiter in designet; post principa it mentionen de designet, quid de e of dieset i qualiter il designet; post principa it mention de designet, quid de colle et qualiter il designet; qui quibus autem disci, primo in metion de designet, primo il mentione de de designet qualiter il designet; de quibus autem disci, primo in metion de designet, devisions. Noch has uneventaditich diese Worts such grosses-tells issal, es blickt doche in gaz eigenhämliche Gelderung des Gannes durch.

Inhalt und die sprachliche Form unterschieden zu haben scheint 446), Einen Schüler Adam's werden wir unten (Anm. 522) treffen.

Während nnn auf solche Weise, wie wir uns bisher hinreichend überzengen konnten, die Dialektik in reicher Fülle als specielle Disciplin eine ausführliche Pflege fand, sehlte es um die Mitte des 12. Jahrhundertes auch nicht an Solchen, welche lediglich von der Theologie aus gelegentlich auf logische Momente stiessen und dann in der üblichen Weise mit dem platonisch-christlichen Realismus es sich ziemlich bequem machten oder die Unvereinbarkeit der Logik und der Glaubens Mysterien aussprachen. So erwähnt Robert Pulleyn (er lehrte in Paris und in Oxford, starb im J. 1154), welcher vor keiner dogmatischen Consequenz zurückscheut, sondern Alles und Jedes zu construiren versucht, bei seinen Erörterungen über die Trinität auch Ansichten der Dialektiker, wobei wir theils Wilhelm v. Champeaux theils Abalard wiedererkennen 447); er selbst jedoch, in der Ueberzeugung, dass hierin die Dialektik ein vergebliches Unternehmen sei 448), schaukelt sich absichtlich von Zugeständnissen aus, welche uns an die Indifferenz-Lehre erinnern, in einen völligen Skepticismus hinein, indem er verschiedene Partei-Stellungen der Logik gleichmässig als berechtigt zugesteht und zuletzt bei dem blossen gewöhnlichen Sprachgebrauche bezüglich der Universalien stehen bleibt 449). Und während Petrus von Pottiers

<sup>447)</sup> Rob. Polii Sentent. I. 3 (cd. Mathoud, Paris. 1655 (cd.), p. 33 s.: Dieta diaclicius: Species est lois inhibition individuom loque species comque in ningulis repertur individuis; itoque species una est substantia, eius vero individuo multes personae est te ha multes personae unti illo ama substantia, non secundum Braphyrium omner homines porticipatione species una unus homo (diesa ist ille Ansiebt Wilcelius v. (hampenna, s. Anni 195), ..., Sed diese: Sunt annuales Grante general g

and 449) Eband, p. 35. h.; Omnen ren nere informen distributa copilation, non verietale femorare, distingiumia; hone cains et sit sensiti, si consipied disersis modis rem licel formis non diserson (dieu stift) worllich mit dem "diversis modis ent mitter (mitter of the constant of the c

(ein Schüler des Petrus Lombardus, blühte um 1160-1170) gleichfalls gegen die Anwendung der Dialektik auf die Trinitäts-Frage protestirte 450), knupfte er dennoch viele seiner Erörterungen an Pseudo-Boethins De Trinitate (s. Anm. 35 ff.) an, und zwar mit der komischen Bemerkung, jene Schrift sei mehr philosophisch (!) als theologisch, und man dürfe daher durch dieselbe sich nicht irreleiten lassen 451); auch zeigt die Unterscheidung der Substanz als Subject und der Substanz als Form, sowie die Unterscheidung der substantiellen Form als einer das Individoor erzeugenden und als einer die Arten und Gattungen hervorrufenden nur den rohesten platonisch-theologischen Realismus 452). Desgleichen findet sich bei seinem Zeitgenossen Robert von Melun, dessen äusserliche Gewandtheit in der Dialektik sehr gerühmt wird 453), nur der ontologische gewöhnliche Realismus, welcher theoretisch zu stumpf ist, um auf die logischen Momente überhaupt einzugehen, oder, wo er solches thut, sich eben blamirt, wie z. B. wenn gegen die Einheitlichkeit der Bedeutung, welche in "est", und jener, welche in "ens" liegt, polemisirt wird 454). Zu verwundern aber ist es demuach nicht, wenn

liquei, quia, licet diversas, habent tamen albedines. Sed si formas tollimus, unde similes? Si sic dico, in consuctudine loquor, autores tam divinos quam mundanos videon habere adversos.

<sup>400)</sup> Petr Pictos, Sesteat, I, 32 (cd. Methoud, Puris, 1855, [ed.]), p. 93 a.; to meidder top invarigerade consertatio distinctionan ad haisemost proper measurements. ... 33, p. 94 b.; Quod cryo dieti. Johannes Demaseenus (s. Abrcha, M. am. 170.), and in acceptendum; similarenia et aleridas its acceptantum stout and acceptantum stout and acceptantum stout and acceptantum stout acceptantum

<sup>451)</sup> Ebend, I, 4, p. 8 b.: Ideo impositur Boethio, quod illam diffinitionem (d. b. der persona) magis poruit ut philosophus, quam ut theologus. 32, p. 93 b.: Sed nostri theologi plerique non habeni illam diffinitionem pro authentica, quia magis fuit philosophus quam theologus et magis ad probobilitatem locutus est quam ad veritatem.

<sup>442)</sup> Elbend, 1, 6, p. 12 a.: Substantia a substando desine igram subsicieus, qued substat formis, sire sil corpus sire ella rez; substantia a substando desine forma, quee adveniera subsiceo libid subsistif, i, e, sub se et alisis formi sistif, e, substare sib et alisis facti, sical imago sigilis ecram ..... Sed unbstantialis formi daplez est, rel quae facti, quali", et lalis est aomis individualis proprietas, e, midritude repersito comme, al falsavitas, cuas participalisme facti cit quis; mine siguificati, comparis est quae de presente, i, e, qua participalisme fact cit quis; mine siguificati, si dimensiola, cuasti participalisme fact est quist, montre siguificati, al humantica, ministrational participalisme fact est quist, montre quist.

<sup>454)</sup> Ausser jeuem, was bei Bularus, hist, unie, Par. II, p. 264, sich findet, bat Hunraus, de la pital zeolazi, i, p. 333 ff. noch Mehreres nas Handschriften mitgetheilt; aus Letzteren kann, da alles Uebrige unseren hirsigen Zweck nicht berührt, bezäglich eines logischen Pankter folgende Stelle (p. 333.) angeführt werden: Has zere voces, zeit' et., zenst' eistenden zest significationis, omnes philo-

die Schüler dieses Robert über die aristotelische Topik als ein unbrauchbares Buch schmähten (s. oben Anm. 29).

Hingegen hat bei Gilbertus Porretanus (geboren in Poitiers, daher auch Pictaviensis genannt, gestorben i. J. 1154) 'das theologische Gezänke über die Trinität zu einer ganz bestimmten logischen Auffassung bezüglich der Universalien Veranlassung gegeben, und wir müssen daber ausser der Schrift De sex principiis, welche in den nächsten Jahrbunderten für sehr bedeutend gehalten wurde, auch den Commentar desselben zu Ps.-Boethius de Trinitate 455) näher ins Auge fassen. Dass Gilbert bereits die aristotelische Analytik kannte, wurde schon ohen (Anm. 21) erwähnt; jedoch macht er, abgesehen von jenem Citate, in der That keinen weiteren Gebrauch von einer inneren Kenntniss der dortselbst enthaltenen Principien, sondern bewegt sich nur in dem engeren Umkreise der allgemein üblichen Schul-Logik 456). Während auch er uns das eigenthümliche Schauspiel des Widerspruches zeigt, mit allem Aufwande logischen Scharfsinnes über die Trinität zu discutiren (s. jedoch Anm. 478) und dabei zugleich eine durchgängige Scheidung Gottes und des natürlichen Gebietes sestzuhalten, scheint er allerdings über Aufgabe und Stellung der Logik durchaus in sich selbst nicht klar gewesen zu sein. Es lässt sich bei ihm das ontologische und das logische Gebiet nicht einmal in jener Weise wie bei Abalard auseinanderhalten, sondern trotz all seinem realistischen Grundtone acceptirt er völlig naiv und unbedenklich die Function des menschlichen Sprachausdruckes; denn die Erweckung des Gedankens verlegt er, einen Satz des Roethius wiederholend, ganz gleichmässig in die Eigentbümlichkeit der Dinge und ebensosehr in die feste Bedeutung der Worte 457), und wenn er auf die nemliche Weise die Qualität des Urtheiles in der Abfolge der Dinge und der Worte oder in der Modalität des Ausdruckes findet, - was uns an Abalard erinnern könnte, s. Anm. 318, 327, 330 - und somit die Aufmerksamkeit auf die Sprachform einschärft 458). so stellt er wieder den philosophischen Gehalt, welcher auf die Eigenthumlichkeit der Dinge (proprietas rerum) geht, sofort neben die der

sophicae clamitant scripturae; in istis ergo locusionibus "mundus est ens", "mundus est", terminis oppositis idem significatur; sed multus tanta amentio ignorantise ezaceactus est, qui aliquam harum vocum "essentia est, ens" in illa significatione retenta, in qua creaturis convenit, deum vel essentiam divinam significari praesumat

u. s. w. 455) Gedruckt in Boethii Opera ed. Basil. 1570, p. 1128-1273.

<sup>456)</sup> So erwähnt er z. B. p. 1185. den Unterschied rwischen Syllogisums und Enthymmen, p. 1187, "disidectiorum lopica generatio omnibus nolar", p. 1226, "regula disidecticireum de conversione", p. 1187, "conceptio communia", p. 1224, "conceptia com erail" (z. B. Centuren), p. 1226, aind ai as somen singinium, u. daj, and auch die Erwähnung der sechs Sophismen (p. 1130). kum er ans der nemichen Quelle wie Ablatzf de, sohen Amm. 7.] gesechopft haben.

<sup>457)</sup> p. 1131: Cum in aliis intelligentium excitet rei certa proprietas auterta nocis positio, etc. ... p. 1132: Tris quippe sunt, res et intellectus et aermo; res intellectu concipitur, sermone significatur (Boeth. p. 296., s. Abachn. XII, Anm. 110.)

<sup>458)</sup> p. 1130.: Qualitas autem orandi vel in rerum atque dictionum consequentia vel in carundem tropis allendiur. p. 1268.: Quia omnis dictio diversa significat, quid et de quo diligens auditor altendii.

Logik anheimfallenden Verhältnisse der Anssage (loquendi rationes) und zugleich neben die grammatischen, die sophistischen und die rhetorischen Momente hin 459.

lst so Gilbert in den Fragen über das Verhältniss des objectiv Ontologischen zu dem subjectiv Logischen selbst noch naiver, als Scotus Erigena gewesen war, so ist es hingegen nach der ersteren Seite der Begriff der Substanz, durch welchen er in dem Streite üher die Universalien eine Parteistellung einnimmt; und wenn dieselbe uns wesentliche Berührungspunkte mit anderen Ansichten zeigen wird, so ist diess eben ein neuer Beleg dafür, dass die Parteien in mannigfachen Knotennunkten sich kreuzten. Gilbert nemlich unterscheidet an dem Begriffe der Substanz, welcher in allumfassender Weise als höchster Gattungsbegriff von allen, sowohl körperlichen als unkörperlichen, Wesen gilt, nach dem Standpunkte der theologischen Terminologie (d. h. des Ps.-Boethius) zwei Seiten, wornach bei einem Wesen sowohl dasjenige, was es ist (quod est - subsistens), als auch dasjenige, wodurch es ist, was es ist (quo est - subsistentia), als seine Substanz bezeichnet wird 460). In letzteres aber nun, nemlich in die Subsistenz, verlegt er in einer eigenthümlichen Weise dasjenige, was wir bei Scotus Erigena als die "Natur der Dinge" (vor. Abschn. Ann. 105 u. 127) und bei dem Verfasser der Schrift De gen. et spec. als "una creatura" oder "similis creatio" (oben Anm. 159 u. 163) trafen; nemlich er definirt Natur kurzweg als den die Wesen formenden artmachenden Unterschied, und indem er es ablehnt, ein Subsistirendes oder etwa auch die Gattung oder Art als Natur zu bezeichnen, sagt er, die Natur oder Dasjenige,

<sup>450</sup> p. 1246: Ne ergo lectorum desiprer possit sitqua dictio, quae, cum serum suom accitat, in quaecuque oralineo possiture, offert menti, quaecuque appatente proprietatem, quem apud philosophos didicti, recolst el loquendi relationes, quae sopole ministrata, dictidad alque advireitive a grammalicum, Alive est dielectorum sua apphilarum, figure exteriorum locis considerans de loi sopietico.

<sup>&</sup>quot;dol) p. 1152: Hec somen, quod est "vabslantis", non a genere naturalium, and a comuni ratione muinum, que unt este, vabistatisim insidium est non alom validis, quae sunt este, v. e. subsistentisi, que estan illis, quorum ŝpise sunt este, l. c. umblus arbisticalius; quintinis incrus muinum, l. c. ceprorelium ĉi neterporele unitatis arbisticalius; questinis incrus muinum, l. c. ceprorelium ĉi neterporemen non habelur, stape latini ince pra ce pomunt; unde et în liquoge Perployira
men non habelur, stape latini ince pra ce pomunt; unde et în liquoge Perployira
quen iste (d. h. p. 2-Bush. de Trin, sequilur, pro omnum substratium generalismuinisti" maliatisti" p. 1151.: Fore, ... materie haras somistis, qued est, pundmelium id, que est, hoc nomine muesqueri, p. 1161.: Non cimi substratistis, deressi
deme rationistes, substatui. Substrates ipilur est substantis, con que aliqua certai indica derma abstrateste ara aliqual, est est illu substantis, aferesti
lemen rationistes, substatui. Substrates ipilur est substantis, non que aliqua certai est
est que est di certai derma abstrateste ara aliqual, est est illu substantis, avec est cell
est que solum substrateste as gentum est aliquali, est est illu substantis, que est cell
est que solum substrateste as gentum est malia est de la substantis, que est cell
est que solum substrates est aliquali. Es wire curichilig, wenu unas in dem Auxest que solum substrates est aliquali. Es wire curichilig, venu unas in dem Auxestima est est substratestum que. En bastiege est la est forta de la concrete liliage gestallet sich folgendermassen: rematerialisticates suat est substratestum, d. b. Saviege, van sia, la da Soci estente

wodurch Etwas sein Sein hat, d. h. die Subsistenz, liege in den substantiellen Formen (formae substantiales) und denjenigen qualitativen und quantitativen Bestimmtheiten, welche mit denselben verflochten seien 461), - eine Auffassung, welche er im Sinne des Realismus auch auf die Natur des Individuum-Seins derartig ausdehnt, dass er z. B. in dem Plato-Sein (Platonitas), welches hiemit gleichfalls eine Subsistenz ist, auch den Grund der Individualität des Leibes Plato's erhlickt 462), Aber jene "substantiellen Formen", mit welchen noch anderweitige Eigenschaften verflochten sind, erhalten nun ihren eigentlichen Umkreis in den concreten Dingen, denn eine Form wohl sei auch das Wesen Gottes, und Formen seien die platonischen Ideen der Dinge als Urbilder derselben, Formen endlich seien auch die mathematischen Verhältnisse der Figur, aber in all diesen dreien Bedeutungen sei Form ein Immaterielles, hingegen jene Form, welche als das Sein der subsistirenden Dinge der Grund dessen ist, dass sie sind, was sie sind, und hiemit als Stoff Desjenigen auftritt, was mit ihr sich verflicht, sei eben darum nicht immateriell, sondern hier seien Form und Stoff vereinigt 463), In dieser letzteren Sphäre aber nun, welche auch die des Werdens und der Bewegung sei, könne die geistige Auffassung des Menschen auf

tantum cognominautur et non materige.

<sup>461)</sup> p. 1231.: Iluse igitur est propris naturae tipnificatis, quae diffinitur, e. secundum quam visipificationem natura diffinitur nomotic Natura en anaquamque ren informans specifica differentia; secundum haue diffinitionem nullum prava pravagnetis, ma dimiti matricatis corporativa en diffinitionem nullum genes vid gescia del video de la video del video de la video del video de la video del video de la video del video de la video de la video del video de la video del video de la video del video de la video del video del video del video de la video de

<sup>402)</sup> p. 1128; Est emi proprim naturalism, quod sicut sumere diversorum proprietates directa unui, tia quoque rabitistante numere sant diversorum qua proprietate, arternatura unui sicutate sonnisi suma mamoro facial subsistentem, ut flatonis et ficeroruis nua solum ocadestates proprietates, erom diam nostatabilites, publica principalitate, proprietates, erom dimensionalistates, qualitates, proprietates flatonica consequente proprietates flatonica consequente proprietate proprietate flatonica consequente proprietate propri

<sup>4623</sup> p. 1138; Forma quoque multipliciter deitine. Nam essentia dei, quo opfice est quidud est, ..., prima forma deitine. Unustaro requos inserare anistaniaes, ignis, sers, quas, terra, non quidem quae mi spira (d. h. ikka) mutuam consistente in production dei p

Grundlage der Sinneswahrnehmung und des Gedächtnisses (vgl. oben Anm. 418 ff.) die an sich unabstracten und concret gewordenen Formen des natürlichen Seins (inabstracta, concreta, nativa) durch eine andere Betrachtungsweise abstract erfassen - abstractim attendere - 464), und sowie bei der Erkenntniss des Göttlichen ein intellectuelles Verfahren, betreffs der mathematischen Formen aber ein disciplinäres Verfahren bestehe, so habe der Philosoph in den natürlichen Dingen rationell (rationabiliter) zu verfahren, indem er die Worte, durch welche sowohl dasienige, was die Dinge sind (quod est), als auch ienes, wodurch sie es sind (quo est), bezeichnet wird, mit verständigem Nachdenken erfasse, und eben dieser Umkreis der natürlichen Dinge sei es ja auch, in welchem Arten unter Gattungen subsumirt und Gattungen von Arten ausgesagt werden 465). So ist uns durch diese Anschauungsweise Gilbert's 466) bereits klar, wie richtig Johannes von Salesbury sich ausdrückte, wenn er sagt, Gilbert verlege die Universalien in die "formae nativae" der geschaffenen Dinge und bemühe sich um die "conformitas" derselben, welche einerseits vom Denken als das Allgemeine erfasst werde und andrerseits in der Erscheinung singulär auftrete 467). Es erhält diess aber auch noch seine weitere Bestätigung.

Die substantielle Form nemlich hat darin ein Sein, dass sie es ist, welche das ganze Wesen und die mit demselben verflochtenen Attribute eines Dinges bewirkt und so als eine totale der Artbegriff ist, welcher aus Gattung und artmachendem Unterschiede besteht 465), wormach in

<sup>464)</sup> Ebend. Ils storge divisit addendum est, quad primaria materia, i. e., Zhy, et primaria formes, i. e. coire spikes et sensition Ildea. ... momi molu curest. Dues vers inshiritatia a se moirem sique concreta unst, i. e. sensitia, me-tamen abstraction attendantur (man beache divises Andreck), a Anna 1839, has vere obstractorum imilations sine molu esse dieuntur, non enim tantum sienti unst, recurrent cisian dilire quan man, rea sulquest sague ecconóginatur. Propete quad entre en entre entre

<sup>165). 1107.</sup> A per be so maturillus, que a tini nos prespi debest, se carret si indicatos, que ten limitar prespi debest, se carret si indicatos, que tel si indicato, que tel si que est, si indicator, es vi mella, que canardo erá debe, diliquer attenda, quel sepreja: si indicator, es vi mella, que concretionis conservis estiga el qui eterrar precisiorismo locis communicat. ... In naturalismo estado estado

<sup>466)</sup> Die Quelle hievon liegt natürlich in der platonisch-theologischen Ontologie des Pseudo-Boethins.

<sup>467)</sup> Die Stelle ist oben, Anm. 67., angeführt. 468) p. 1142: Ea quae est lota forma substantiae kaminis non mado ex ea, quod spsa tola eum, in quo est, facil hominem, sed et ex eo, quod alia parle sui

quod spra lola eum, in quo est, facil hominem, sed et ex eo, quod alia parte sui eundem facit animalum, alia sensibilem, alia rationabilem, recte dicitur esse aliquid. .... Quidquid est alicutus esse, aut est tota substantia illium, cuius dicitur esse, aut pars eius, quod est lola substantia; et lola quidem substantia species, quae de

ea dicitur, est, pars vera cius, quad est totum esse, genus est aut differentia, quae 👈 speciem ipsam canstituit.

<sup>469)</sup> p. 1145.: Subsistentia causa est, ut id, quod per cam est aliquid, suis propriis sit subiectum. p. 1175.: Quotiens enim subsistens ex subsistentibus commetum est, necesse est, eius tolum esse, i. e. illam qua ipsum perfectum sistentiam, es ammium partium suarum omnibus subsistentiis esse contunctam.

<sup>470). 1290.:</sup> Genera et species, i. e. generales et speciales subsistatiae, subsistatut leatum, non mubitant ver, compe evina accidentia generibus paccibuse coniniquent, sut qued unul, accidentibus debonsi (der Begriff socialess ish hier win überalli in den Sinne genommen, dasse et gepenber det Substans die indirigen nen kategorien unitass)... Indiridus vero subsistant quidem vere, ... informata essus must issus propriet et specifei differentis, per quas subsistant; non mode untem subsistant, verum etiam substant sintiredus, quostom et accidentibus, ut esse passini, maistrant, dum spre selicite subsiche accidentibus.

<sup>471)</sup> p. 1288.: Exercise in universalibus sunt, in particularibus substant, un substitutuis in universalibus and, in particularibus copium substantium, Tr. e. substant ... Universalia, quae intellectus ex particularibus calligit, sunt, quoniam particularium illud esse dicuntur, qua ipso particularibus calligit, sunt, quoniam particularium illud esse dicuntur, qua ipso particularibus calligit sunt, particularia vero no modo sunt, quod utique ex-huizmodi suo cese sunt, everum etiam substant.—

<sup>472)</sup> p. 1157: Ad generales quoque et speciales subsistenties, quae subsistenties, imm, in quibar sent, esse dicuntare, es quad eiu, si sint aliquid, conformat, eiusem nomissi, 7.7 materiae, abis fit denaminatio. p. 1140: Estentia est silla rese, et quae est ipara este, i.e. quae nom à alla lana minuta deliciaren, et ze qua est que est propose est propose de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la compan

ctio), welchen Gilbert formlich zu einer Definition der Gattung benützt 478), uns schop oben in der Indifferenz-Lehre (Anm. 136), hei Gauslenus (Anm. 146) and hei dem Autor De gen. et spec. (Anm. 162) begegnete, so verbindet Gilbert damit in realistischem Sinne eine Auffassung, welche er durch die Ausdrücke "substantialis similitudo" oder "conformantes subsistentiae", am liebsten aher durch das bei ihm so häufige Wort "conformitas", selhst mit Ausdehnung auf die Namen der Dinge, bezeichnet 474), wobei wir die Verwandtschaft mit der "similis creatio" des Buches De gen. et spec. (Anm. 163) und insbesondere mit Abalard's "consimilitudo" (Anm. 299) nicht verkennen konnen: hemerkenswerth aber ist, dass Gilbert das Wort "indifferentia", welches ihm doch ganz nahe liegen musste, ausschliesslich nur bei den theologischen Discussionen über die Trinitat anwendet 476), hingegen wohl der Wortes "identitas", sowohl bei Substanzen als anch bei Attributen, sich bedient 476). Er nimmt überhaupt diese formgebende Kraft der Universalien so realistisch, dass ihm nicht bloss z. B. die Weisse, sondern auch die Einheit als eine dergleichen Form erscheint, welche bei jedem Prädicate mitwirken müsse, um den Träger desselben zu Einem Dinge zu machen 477), und während er hiedurch dem oben angeführten Einwande (Anm. 438, was möglicher. Weise selbst direct gegen Gilbert gerichtet sein konnte) preisgegeben ist, gelangt er dabei auf eine für die Trinitätsfrage nutzhare, aber von Anderen wieder hestig bekämpste, Unterscheidung zwischen Einheit und Eins oder überhaupt zwischen

<sup>473)</sup> p. 1252.: Genus vero nihil aliud pulandum est, nisi subsistentiarum secuadons tolam corum proprietatem ex rebus secundum species suas differentibus similitudine comparota collectio.

<sup>474)</sup> p. 1135.: Diversae subsistentiae, ex quarum aliis homines et ex aliis equi snnt animalia, non imitationis vel imaginaria, sed substantiali similitudine ipsos, qui secundum eas subsistunt, faciunt esse conformes. p. 1136.: Dicuntur etiam multa subsistentia unum et idem non naturae unius singularitate, sed multarum, quae ratione similitudinis fit, unione .... Illa, quae diversarum naturarum adunat conformitas, genere vel specie nnum dicuntur ..... Tres homines neque genere neque specie, i. e. nulla subsistentiarum dissimilitadine, sed suis accidentibus dissimilitudinis distant ...., sant conformantium ipsos subsistentiarum numero plures, p. 1175 .: Conformitate aliqua plures homines dicuntur unus homo. p. 1192 .: Secundum propositae naturae plenitudinem dicitur substantialis similitudo, qualiter album albo simile est et homo homini. p. 1194 .: Tales sunt omnes differentiae illae, quae vel huie generalissimo proxime cum ipso quaedam contractioris similitudinis constituunt genera, quae a logicis subalterna appellantur, vel subalternis similiter adhaerentes quambibet sub ipsis subsistentiam specialem componunt. p. 1234.: Homo videlicet subsistentia specialis, quae est huius nominis qualitas una quidem conformitate, sed plures essentiae singularitate, de singulis hominibus. Ebenso p. 1251. 1262. u. s. f.

<sup>475)</sup> So z. B. p. 1134. u. 1152. u 1169.

<sup>476)</sup> p. 1169.: Identitate unionis homo idem quod homo est, nam Plato el Cicero unione speciei sunt idem homo ...; identitate, quae ex proprietatis est uni-late, rationale idem quod rationale est, veluti anima hominis et ipse homo non unione speciei, sed unitate proprietatis sunt unum rationale.

<sup>477)</sup> p. 1178; Unitas comium ... practicamentarum comes est; nom de quocunque aliquid practicatur, id praedicato quidem est boc, quod nomine ab eodem sibi indito ut verbi substantisti compositione esse significatur, sed unitate ispsi coaccidente est unum, ut album albedine quidem album est, sed unitate coaccidente albedina usum, et ismal albedine et eius comite unitate est album summ.

dea Zahlwöttern und den ihnen zu Grunde liegenden Idealformen, insolerne erstere nur von den concreten Dingen, welche eben der formgebenden Wirkung der ideellen Universalien unterliegen, ausgeaugt werden
können 4\*19. Sodann aber knöpt sich an den Begriff der conformitat
auch noch die Auffassung, dass im Individuum alle möglichen Bestimmtbeiten derartig vereinigt sind, dass dasselbe in der Totalität seiner Subheiten derartig vereinigt sind, dass dasselben in der Totalität seiner Subheiten derartig vereinigt sind, dass dasselben heiten Totalität seiner Subheiten die Auffassung dasse dasselben bei der Statische dasse Vort "deredass", welches wir hier zum ersten Male treffen, für die sog, nomina
gepeltatiet und "indierdus" für die sog, nomina propria wählt <sup>459</sup>b.

Eine logische Verwerthung dieses ontologischen Realismus liegt in jenem Aufundabletterm an ier Tabula topiec, welches nach dem Vorgange des Boethius in Definition und Division geöbt wird <sup>450</sup>), und hiemit in der Punction des Aussagens, insoferne durch dasselbe nie das concrete Sein selbst, sondern nur das Wesen, d. h. die Sohsistenz und die Wesens-Attribute. Bher die concreten Dime suugesagt werden <sup>451</sup>),

<sup>478)</sup> p. 1148;. Ond est unum, rez est unitati subsetes, oui seitiet vel ippa undas inest, at islo, ved adest, ut albedini, unitat serve est sie, pun spum, voi mett, et ippum, cui adest, dicienus unum, at album unum, albedo una. Bursus expende cichem est edo, in rebeu sund, i. c. res sund daulitati similiter subsettas, que de consistente de consistente est, nec dualitat sipu, aed quod ei subsietum est, recle dicitur duo ...., num vere est, nec dualitat sipu, aed quod ei subsietum est, recle dicitur duo ...., num vere mig Dank elistratiotes, selven un'arun, dias, vien bellaren, hist, nu, her, p., p., vier Labyriothe Frankrichet, selven un'arun, dias, vien bellaren, hist, nu, her, p., vier Labyriothe Frankrichet, selven un'a sun Huadschrifted errelben (in der Bibliothek von St. Victor) theilt Leuwi, de var. fort. Aristot. c. 3, p. 20, folgende Stelle un't Outages don eigerit, aun dahindet, quature déprinder Frankrichet. et. Alorestatelle of flates, dum inseffabilis trinitatis et incarnotionis solvantes levitate trasterent, multas haverses olim pomisses et odube errore spilluier.

<sup>479)</sup> p. 1164. Si enim dividuum facii similisudo, consequent est, ut individuum dissimilisudo, p. 1265. Elmo et so al grommetici appellaire nomina, a dielectrici vero dividua vecontur, Plata vera el eiux singuiaria albedo ab eudem avatura appellairem ved dividum excentur, esta conserva del martina vedera del martina del martina venen modo natura, per come elium coia, el fuernat el sunt el futuri sunt institutation similar homines, p. 1165. Estati giura, ut illa Instanta mitardina, quae ex comitata composta malti albir in tolo passunt este conformia, ut ex omitar composta con el control del control de

<sup>450)</sup> p. 1128.: Sicul in diffinitiva demonstratione species genere, sic in divisiva genus specie declaratur. p. 1130.: "Nulla species de suo genere praedicatur" in diffinitionum genere verum est, item "omnis species de suo genere praedicatur" in divisionum genere verum est.

<sup>481)</sup> p. 1244: Nunquam enim id, quod est, praedicatur, sed esse et quod illi adest praedicabile est, et sine tropo nonnisi de eo, quod est. (Wenn hiemit

d. h. Gilbert spricht seinen Realismus aus, indem er alle kategorien ist die retellen Caushikten ihrer Erscheinung in den concerteen Dingen betrachtet und so als oberste Gattungen nicht der Aussagen, sondern Objecte beseichnet, wornnech die logsche Function (faculta logica) nur eunen Abklatsch der Realität enthält \*\*5]. Dabei aber scheidet er die Attagerien nicht bloss in der üblichen Weise, dass die Substanz allen üblirgen neun gegenübersteht, sondern letztere zerfallen ihm wieder in üblirgen neun gegenübersteht, sondern letztere zerfallen ihm wieder in zichte, welche zu dem inneren Wesen gehören, und solche, welche welche nur eine Susserliche Verbindung entlatlen (\*\*3); nemlich (punktit und Quantitat, welche zur "Natur" (Ann. 401) oder Subsisiens gehören, dienen darum noch der Aussage des wahren Seins (erre east), wohingegen die nur dem Busserlichen weehnolden Verhältnisse der Zustliche (tatas, vgl. zircumstantita bei Boethius, Abschn. XII, Ann. 166) anlieinfalsen (\*\*41).

Gilhert die blossen Existentialsätze als nichtssagend bezeichnete, so kam er hie durch wieder in Conlikt mit Theologen, s. Olto Frising, de gest. Frid. I, 52, p. 437. Urstix: Erat quippe quorundam in logica enteniai, quod, eum quis dieeret, Socrakem esst, nihil dieeret; quos proesaus eptscopus sectans talem dicti usum haud

praemeditate ad theologiam verterat).

483) p. 1153.: Ouldquid hoc est substitutium esse, cornadem substitutia dieiter, quod stituge sant omnium voisitentium speciales substitutium es omnes, es quibus hac compositae sunt, setilicet oerundem subsistentium, per quas ipus sibi corformia tunt, generales, et omnes, per quas ipus dissimilia sunt, diferentiales. — Actidentia vero de illis quidem substantiis, quae ex este sunt, oliquid dientitur, site in eix creata sire extrinentes affixo sint, nee de si toutum, quae exes sunt,

accidunt.

. 384) p. 1186: Hace quidem, i. e. substantiee, qualitates, quantitates, ratiolise, quitates er anni, quaterque his esta proposuluri, sicoque recte de spisi practices diseater; relapa sero septem generma accidentia ... non erte essandi practices diseater; relapa sero septem generma cecidentia ... non erte essandi practices diseate; non mais state per proprietations refinemates, p. 1180: sie espo pracedication esta est, quae erre inhaerres inhaerres productater, cita, quae quammi practicular fait, como in exteriorisha dator, si es aini alestie inhaerres dismater, quidem cita status vene dismater, quidem cita status error differ, retinen esta quide esta production consisti non in exposed citates.

Ehen diess Letztere aber nun führt uns auf Gilbert's Schrift De sex principils 485), ein in der That klägliches Machwerk, welches wahrlich nur durch die Bornirtheit des Albertus Magnus zu Ansehen und Geltung kommen konnte. Es begegnet uns dort zunächst wieder (vgl. Anm. 461) der Begriff des substantiellen Seins, in welchem die Form einer Verslechtung der Wesens-Bestandtheile liegt 486), wobei ebenso nnmotivirt wie oben (Anm. 464) bemerkt wird, dass aus der Singularität der concreten Dinge durch das Denken das einheitlich Gemeinschaftliche (commune) und Universelle erfasst wird 487). Sodann aber wird auf die Kategorien mit iener nemlichen (Anm. 483 f.) Zweitheilung in innerliche und ausserliche übergegangen, jedoch mit dem Unterschiede, dass nun hier die Relation nicht mehr unter den ausserlichen aufgezählt wird, sondern dieselben nur aus den sechs letzten Kategorien (actio, passio, ubi, quando, situs, habere) bestehen sollen, und da die ersten vier Kategorien schon hinreichend von Aristoteles besprochen seien, so will Gilbert nun eben jene übrigen sechs vollständiger erörtern 458). So erfüllt er ein Bedürfniss, welches wir schon früher (Anm. 18 u. 344) aussprechen sahen, und indem er in seinem realistischen Wahne auch diese Kategorien als "principia" bezeichnet (vgl. Anm. 477 u. 482), erhielt diese seine verstandlose Schrift auch in Anhetracht ihres Titels später eine solche Bedeutsamkeit, dass sie gleichsam als integrirender Theil in das Organon aufgeuommen wurde.

Zuerst wird actio definirt und mit schärfstem Dunlismus zwischen keinen sie das ereiproc mit dem Begriffe der Berweigung bezeichnet (\*9), worsuf die Bemerkung folgt, dass die Eigenthümlichkeit der Action darin liege, passio zu erzeugen, und hiermach die actio das uranfängliche, Princip' sei \*90), und es wird nun der

<sup>485)</sup> In Folge der Aufoahme in das Organon gedruckt in fast sämmtlichen altesteil lateinischen Uebersetzungen des Aristoteles; ich citire nach Aristot. Opp. lat. Vent. 1582, Jol. vol. I.

<sup>486)</sup> Cap. 1, 6.31. v. A.: Forma est compositioni contingent, simplici et invariabili essentia consistent .... Substantiale sero est, quod confert esse est quadom compositione compositioni, ut in pluribus, quod impossibile est deesse ei. 487) (. 31. v. B.: Sicul ez plurium partium contunctione constitutio quaedom

<sup>487)</sup> I. 31. v. B.: Sicut ex plurium partium continuctione constitutio quaedam primorum excedens quantitatem effectiur, sic ex singularium discretione unum quod-dam intelligitur eorum excedens praedicationem. So auch f. 32. r. B.: omnes quidem homines cius hominis, qui communis est et universalis.

<sup>489</sup> J. 32. r. A.: Earum vero, quoe contingunt existenti, iniquium aut extrinsecus adereii cui intra substantiam consideratis simpliciter, ui linea, superficie, corpus; ea vero, quoe extrinsecus contingunt, aut actus aut pati aut dispositio aut este aliculio atti in mora aut hobere necessario erunt. Sed de his, quoe substanto et quae non solum in quo existant exigunt, in co qui "De categorisi" libro inscribiut disputation exit, de reliquis vero continuo agamus.

<sup>489)</sup> Cap. 2, chead. Actio vero est, secundum quam in id, quod subiscitur, agere dicinur. ... Differunt autem, quoniam ca, quae corporis est, movems est necessario illud, in quo est, ... actio autem onimae non id moret, in quo est, sed conimectum; asima enim, dam agis, immobilis est .... Omnis ergo actio in mota est, omnisque motas in action fermabitur.

<sup>490)</sup> I. 32. r. B.: Naturalis vero actionis proprietas est, passionem ex se in id, quod subitcilur, inferre, omnis estim actio passionis est effectiva ..... et sic actus quidem est primordiale principium.

Begriff des "facere" in den dürrsten und grundlosesten Beliauptungen auch auf alle übrigen Kategorien angewendet 491), und nach dem Muster der vier ersten Kategorien das Verhältniss des Gegensatzes und das Mehr oder Minder auch an dem facere und pati aufgezeigt 492). Dann folgt trotzdem zweitens passio, bei welcher die Verschiedenheit der Worthedeutung hervorgehoben wird 493). Hierauf wird drittens quando vorgeführt, welches wohl mit tempus verwandt sei, aber von demselben sich dadurch unterscheide, dass die drei Zeiten, Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, kein quando seien, sondern nur eine Wirkung und Eigenschaft, vermöge deren Etwas als vergangen u. s. f. bezeichnet werde (Aehnliches s. oben Anm. 194); auch könne nach dem quando Nichts gemessen werden, wohl aber nach der Zeit 494). Hieran reiht sich als Gipfelpunkt des Unsinnes die Angabe eines Unterschiedes zwischen quando und ubi, da das quando der Gegenwart zugleich mit dem Augenblicke selbst in dem Nemlichen sei, was bei dem ubi nicht sich finde 495), sowie eine Eintheilung des quando und des tempus in einfache und zusammengesetzte 496), und zuletzt die Notiz, dass das Verhaltniss des Gegensatzes und des Mehr oder Minder bei quando nicht statthabe 497). Nun folgt viertens ubi, wobei die analoge Unterscheidung zwischen ubi und locus auftritt 498), und an die Unmöglichkeit, dass

<sup>401)</sup> Elendi, Facere vero id, quod quale est, ex se gignii ... Quantisidum vero particularium positio offettira est et qualitatum ..., minera a enim hace a situ substantiam et generationem habest ... Situs outem agere et pali, in dispositionis nom-que compositione quandam generation implicium lit, quam in moirie accino consistent encesse est. Quanda vero tempus, ubi vero locus, habere autem corpus, ea enim, que circo copus sunti, habere dicuntur.

<sup>492)</sup> Ebend.: Recipii autem facere et pati contrarietaten et magis et minus ...., secare enim ad-plontare controrium est ... et calefteri magis et minus dicitur. 493) C. 3, f. 32 v. A.: Passio est effectus illaliaque actionis ... Est autem

<sup>499)</sup> C. 3, f. 32. v. A.: Passio est effectus illatioque actionis ... Est autem pali corum, quae multipliciter dicuntur; onimae estim octionum unaquaeque passio dicitur ..., dicitur quoque passio, quod in noturam agit, ut morbus ... Ea erro, quae mne relinquuntur, in eo qui est "De generatione" libro tractoniur (dieses Citat ist aus Bocht, p. 190. entonumen).

quondo sisti insersuratur, red oliquando dicitur esse.
493). 1.32 v. B. Differt em quando do co, quad est ubi, quoniom in quocumque lempus est vel fuis vel ersi, in co quidem quondo est vel fuis rel ersi, quade
cemplem dens lemposa dictura, quaden esum, quad esticiale est, can piso instanti
in cudem; ubi ersim in circometriptone est, losus autem in competente,
496 (Exent.) Quando autem ricut et tempos toiled quiette competiture est.

oliud eero simplez; est autem compositum, quod in compositu actione consistie, simplez eero, quod eum simplici procedit. 497 Ebend: Inest autem quando, non suscipere magis et minut ... amplius

quando nihil est contrarium.
498) C. 5, f. 33. r. A.: Ubi vero est circumscriptio corporis a circumscriptione

zwei Dinge in Einem Orte oder Ein Ding an mehreren Orten sei, sich auch obige Controverse (Anm. 203) über die Fortpflanzung des Schalles anknupft 499); auch das wei wird in einfaches und zusammengesetztes eingetheilt, und demselben das Verhältniss des Mehr oder Minder, sowie auch jenes des Gegensatzes, sogar mit ausdrücklicher Beziehung auf die Begriffe des Ohen und Unten, abgesprochen 500). Fünftens folgt situs, oder wie Gilbert es nennt, positio, in möglichst rohem Realismus aufgefasst, so dass alle speciellen Erscheinungen dieser Kategorie, wozu auch z. B. Rauh und Glatt gezählt werden (vgl. Ann. 193), nur als abgeleitete Ausdrücke betrachtet werden 301); dass diese Kategorie der Gegensätzlichkeit fähig sei, wird darum verneint, weil Gegensätze nur Einer Gattung angehören, hingegen das Sitzen und das Liegen verschiedenen Gattungen anheimfallen, indem nur vernünstige Wesen sitzen können, die übrigen aber liegen 502); und während auch das Verhältniss des Mehr oder Minder hier unstatthaft sei, musse diese Kategorie in die nächste Verhindung mit der Substanz gebracht werden, da die Substanzen eben in ihr ihre Anordnung finden 503). Sodann ist sechstens noch habitus übrig, welche Kategorie mit dem uns von Abalard her (Anm. 284) bekannten Begriffe der adiacentia identificirt wird 504);

loci proveniens; locus autem in eo est, quod eapit et circumscribit .... Non est autem in codem locus et ubi, locus enum in eo, quod capit, ubi vero in eo, quod arcemascribiur et compleciilur.

499) Ebend.: Nequaquam igitur duo in codem loco esse simul possunt nec idem unum in diversis ... Moret autem quis quaestionem fortase idem in diversis et pluribus concludens, etenim vos in currivas diversorum est ... Conficir oportei omnino, unom particulum aeris ad aures diversorum pervenire ... Heinquistur igitur, diversum ensum esse imaginabilites es generatism et similites.

500) 1, 33, r. B.; Uir outen cliud quicten simplex, aliad vere composition; simplex quidens, quod a simplici los practidis, composition unicen, quod a simplici los practidis, composition unicen, quod as composition. Caret auten ubi intentione et remissione, non enim dictitur alternum alternam alternam intention practica del consistenti del care contrarium. Surame estima et decrarom esteriori plarituri visidatur ... Contingiti auten contrarium et decrarom esteriori plarituri visidatur ... Contingiti auten contrarium et decrarom til, colligitur, idem sibinut contrarium fort.

501) C. 6, f. 33, v. h.; Positio est quidam partium situs et generationis ordinatio, sectualum quam dicuntur stantia vel sedentia ... Sedere autem et iacere positioner non sunt, sed decommistire ob his dicia sunt, Sede autem quaestio induci de eurro et recto, aspero et leni ... Non sunt autem positiones ca, quae dicta sunt omnia, sed quadne circa situm existentia.

502) Élond.: Sucipere autem videtar situs contrarieders, nou sedere ad id quod stare contrariem este videtar. ... Pomentius autem nobit, home contrarie case viden notes notes quantum plurim ... Amplius autem contrarie case; ancomencialis recipere cagimur, hoc quod unem sit contrarium plurim ... Amplius autem contrarium quidem natio est, circa idem santra existere, sedere autem et siecer non circa idem natura sunt seiuncta, est enim sedere proprie circa rationalia, incere ren est accumbere circa dierra.

504) C. 7, 1. 33. v. B.: Habitus est corporum, et corum, quae circa carpus sunt, adiacentia, secundum quam hoc quidem habere, illa nero dicuntur haberi; hacc autem non secundum lotum dicuntur, sed secundum particularem divisionem, ut armatum esse.

wenn dann gesagt wird, das Verhältniss des Mehr oder Minder sei in der Regel bei habere statthaft, zuweilen aber, z. B. bei Bekleidet-sein. unstatthaft, und die Gegensätzlichkeit bestehe in dieser Kategorie nicht, weil Bewaffnetsein und Beschuhtsein nicht Gegensätze seien 505), so giht auch diess hinreichend Zeugniss von der logischen Befältigung des Verfassers; als Eigenthümlichkeit dieser Kategorie wird angegeben, dass dieselbe stets auf eine Mehrheit hinweise, was nur in mancher Beziehung auch bei der Quantität und der Relation der Fall sei 506); endlich werden noch fünf verschiedene Bedeutungen des Wortes habere angeführt 507). Nachdem aber dann diese Brörterung über die "Principien" ahgeschlossen wird 508), folgt noch eine specielle Besprechung des magis et minus, wobei Gilhert die obeu (Anm. 196) erwähnte Controverse abschneidet, indem die Gradabstufung weder in der Subatanz selbst liegen konne, da diess gegen den Begriff der Substanz verstiesse, noch aber auch in den Accidenzien, da dann der höhere Grad z. B. der Weisse in der Grösse der Oherfläche liegen müsste (!), wornach sich ergebe, dass auch nicht in beiden zugleich, nemlich in Substanz und ihren Accidenzien, das Mehr oder Minder seinen Sitz habe 509). Der positive Entscheid aber, welchen nun Gilbert gibt, beruht darin, dass das magis vel minus in dem Grade liege, in welchem der factische Bestand näher oder entfernter der Wortbedeutung des die Qualität bezeichnenden Wortes stehe, eine Gradabstufung, welche bei Substanzen darum nicht eintrete, weil die Bezeichnung derselben in festen Gränzen (in terminis) sich bewege, wobei jedoch Gilbert zum Selbstbekenntnisse des Unsinnes, welchen er vorbringt, hinzufügen muss, dass eine solche Festigkeit sich doch auch bei einigen Qualitäten finde 510). Die Sache

existit, ut in earpore et in his, quae circa corpus sunt.
507) Ebend.: Dicitur autem habere mullis modis; habere enim dieitur attera-

508) Ebend.: El quidem de principiis hace dicta sufficiant, reliqua vero in co,

quod de Analyticis est, quaerantur volumine (s. Anm. 21.).

510) f. 34. v. A.: Oportet igitur ab alio ea invenire, quae cum "magis et

<sup>505)</sup> l. 34. r. A.: Suscipit autem habitus magis et minus, armatior enim est eques pédite .... In quibusdam autem non videtur, quod cum magis et minus praedicentur, ul vestitum esse et similio. Habitui quoque nihil est contrarium, elenim armatio calcestioni non est contrarium.

<sup>506)</sup> Ebend.: Proprium quidem habitus est, in pluribus existere.... In paucis autem altis principiis huiusmodi invenies; in quantitate enim solum et in his, quae ad aliquid sunt, simila reperies ... Habitus autem omnis in pluribus necessario

tionem ... dicitur eliam vas aliquid habere ... habere quoque in membro dicimur ... dicitur vir usorem habere et recipere usor virum ... Quare modi habendi, qui dici consucerunt, quincio numero terminantur.

Amplies autem seque secondom as quae infeient; si enim secundom magnitudisem abedinist rel distanti esterome dicitiva aliquid alleisa alique vel secondom partiatem minus alibam nei quomodoliste aliter, utique et magis albas equa seel nono nei quad-lee alite alitem morpatis dicteris; estema matire aliberiar quanties esque acetili proportione este estema matire aliteriar quanties esque acetili praedicari neque secondom subiceli colom augmentam rel diministianem arque secondom subiceli colom augmentam rel diministianem arque secondom secondom subiceli colom augmentam rel diministianem arque secondom secondom subiceli.

läuft ja schliesslich auch in den Kern aus, dass in der Vielbeit des Materiellem bierbaupt das Werden und die Belativität ihre eigenüliche Stelle haben <sup>511</sup>), und der unlogische Realist macht dann für dieses eisehet den Sprachansstruck zum Maassstabe, während er für den Umkreis des wahren Seins in dem Worte nur den Abklatsch einer Idee bestitzt.

So gibt uns Gilbert's Schrift über die Kategorien einen wahrhaft trübseligen Beleg dafür, dass jene Zeit um Nichts weniger unbeholfen und unfähig war, als die vorhergegangene Jahrhunderte, sobald man nur irgend olne das Gängelband der Tradition in den einfachsten Dingen einen selbständigen Schrift zu thun versuchte.

Als einen Anhänger aber Gilbert's besüglich der Auffassung der Universalen zeigt sich uns Olto von Freisins (geb. 1109, gest-1159), welcher in seine historischen Werke zuweilen formliche Excurse philosophischen Inhaltes verflicht und dabei in den üblichen Redensarten seinen theologischen Respect vor Plato und zugleich die Werthschätung der aristotelischen Logik ausspricht 3:13. Indem er gelegentlich einmal der Annahme beistimmt, dass die concret eristirenden Wesen den Inhalt und Gegenatund der erklärenden Aussagen bilden, bingegen die Arte und Gattungsbegriffe im Himbliche auf die in ihnen berühende Urzschlichkeit von den Dingen prädicitt werden 3:13, reklärt er sich ein anderes Mal ausführlicher über dieses Verhältniss, wobei er vollstandig die Anschie Gilbert's, selbst im Wortlaute übereinstümmend (na-

minui" dicentur. Ilmistimodi reco sunt ca, quae sunt in sec corrus, quae descrinici, et non secundum sulcici rel mobiliti correction set diministrates, ted quissime cerum, quae sunt in soce, impositioni propinquiora sunt sice ab audem remoiore sunti; de ties clemin cam, magiri dicentur, quae proximiora munti ci, quae in just noce est, impositioni, cum "minui" sulcim de his, quae remoiora consistant .... Quanto giptur de veci impositioni, cum "minui" sulcim de his, quae remoiora consistant .... Quanto giptur de veci impositioni ca consistant .... Quae horieri infalira alebate, fanto et candidor assignation or vecini con sulcipata, quaer hare quadem com, major et minui" dicumini internois cat, ultra quam transpreti impositative est. Maltire cuatum et de accidentius quivandum et un servicio catum et de accidentius quivandum, quae sine "mogis et minui" dicuntur, ut quadrangulus, triangulus et immenti.

<sup>511</sup> f. 34. v. B.: In subiette emin due mat, querum bace quieden est forma excundum rationem, hace autem secundum unteriam, quando igibre in his duolus est trensmutatio, generate et corruptio erst impliciter secundum teritatem .... Est autem unteria maine quieden subcicioni generationis et corruptionis proprie susceptibile. ... Hace entern hoc aliquid significant et nutratatium, hace autem quuele, hace cuntem quantum; quaecunque siginte non multiantium significant, non diemular simpliciter sel recondum tiliquid generari. 5120 (from 11, 8, p. 27, et Gruttius): Scortes: ..., educavit Patonem et Ari-

<sup>512) (</sup>dron. 11, 5, p. 27, ed. bristsus; Socrales ..., educout Irldinem el Aristolelem, quorum allet de potenhis sapientia bonista creaturia ac creatura mundi creationeve hominis lam luculenler, lam sapienter, tam vicine veritati disputat ...,, alter evro dialetticae libros artis vel primus edifisses vel in melius correzisse acustissimeque ac dissertissime inde disputatas innevitar.

<sup>513)</sup> De gest. Frid. Prolog. p. 409. Urstiz. Sicut enim iuste quorendom in togica notarem positionen, cum non formarum, act abubitatistium proprim sit practicaria resultatistium, proprim sit practicaria resultatisti, resi, it demunitario viate zemplo, actual abele direct, more politicaria, resi, in demunitario viate zemplo, actual abele direct, more politicaria resultatisti, proprieda directo causa sit, appellatisti, more politicaria resultatistica delega de

tieum, natura, ferma, conformia, coadunatio, — "nome ease ca forma est" —) wiederholt \*11) in demeschen Sinne heteichnet er an einer anderen Stelle (mit polemischer Wendung gegen Wihlelm v. Champeaux) das Universale als "quast in unum erratel" und knipft hieran eine etymologische Reuhlertugung der Worte und Begriff dieitdeum und individuum \*110]; auch theilt er mit Gilbert die naive Gleichstellung der Dinge und Worte \*150], sowie er auch einmal jene logische Turnhbung erwähnt, welche au dem kleiterhaume der Tabula logica veranstaltet wird \*151,

Zur gleichen Gruppe gehört auch eine kleine anonyme Schrift, "De und eine Arte et uno", welche offenbar in den damaligen Trimitäte-Streingkeiten die Veranlassung ihrer Entstehung hat, aber ebenso wie jenes ältere Werk De trimitate für ein Erzengniss des Boethius gehalten wurde §188, Es waltet in der Frase über die Einheit, auf welche auch

<sup>514)</sup> De gest, Frid. I, 5, p. 408.: Nativum velut natum aut genitum descendens a genuino (s. Anm. 464.) ... In nativis igitur omnem noturam seu formam, quae integrum esse subsistentis sit, vel actu si natura vsi natura saltem conformem habere necesse est .... Parles autem hie voco eas formas (Anm. 468.), quae od componendam speciem aut in capite ponuntur, ut generales, aut aggregantur, ut differentiales, aut eas comitontur, ut accidentales .... Patet, humanitatem Socratis secundum omnes portes et omnimodum effectum humanitoti Platonis conformem esse, oc secundum hoc Socratem et Platonem eundem et unum in universali dici solere (Anm. 474.) ... Concretio etiam in noturalibus non solum coadunatione formoe el subsistentis, sed ex multitudine occidentium, quae substantiole esse comitantur, considerari potest (Aum. 464. u. 471.) .... Sunt aliae formae subjectum integrum informantes, quae naturam tantum conformem habent; esse quippe solis, etsi non actu, natura canformem habere noscitur, quare, quamvis plures soles non sunt, sine repugnantia tamen naturae piures esse possent (Anm. 479.) .... (p. 410.) Omne namque esse ex forma est .... Tantum de ea, quae a philosophis genitura, a nobis factura seu creatura, dici solet, disputationem instituimus; sed natundum, quod compositio alia formarum, alia est subsistentium, formarum ex formis, subsistentium ex subsistentibus .... Formarum autem aliae compositae, aliae simplices; simplices, ut albedo, compositae, ut humanitas ..... unde Boethius in octava regula libri Hebdomads ,,omni compasito aliud est esse, aliud ipsum est" (s. Anm. 37.).

<sup>515)</sup> Ebend, 53, p. 437; L'interestalm dice, non ex ex, quod sun en plaribus it, quod est impossible (Aum. 105), set ex hox, quad plare a similitativa vierendo ab assiniandi unione universalis quasi in unum reradis ficialer .... Ex qua pate, a quare simpolarem améridandes est porticularm discern proprietator, non manrum, quae suma subéction non astinituda dais; un homanias, set a disti dividit, discernativa de la complexión de destinadores de la complexión de la

<sup>516)</sup> Ebend. p. 488.: Cem enim omne esse ex forma sit, quodibet subsistens rem et nomen a sua capit forma (Anm. 458, 474, 482).
517) Ebend. 60, p. 444.: Justo logicorum enim regulam methodus a genere

ad destruendum, a specie valet ad construendum (Aum. 480.).

518) Gedruckt bei Bothii Opp. ed. Basil. 1570, p. 1274 ff. Rovaisson (Rapports sur les bibliothèques des departments de l'ouest, Paris 1841, p. 169.) fand

Gilbert geführt worden war (Anm. 477 f.) jener nemliche Realismus, wie bei Gilbert oder bei Otto 6 t³), und wir mögen vielleicht höchstens erwähnen, dass sich hier eine wunderliche Aufzählung verschiedener Bedeutungen des Wortes "мим" findet 5 20).

In die nemliche Zeit aber, d. b. ungefähr zwischen 1140 und 1170, Illt auch das Auftreten einiger Anderer, von welchen wir fast nur die Namen kennen, und es defängt sich uns bei jedem Schritte unserre Unserschung wieder die Erwägung auf, dass die uns zugänglichen Quellen immer noch nur eine fraguentarische Kenntniss ermöglichen. Man wird es ja als zufällige Notie bezeichnen müssen, dass Johannes von Salesbury, wo er den Lauf seiner Studien erzählt, einen gewissen Alberte hennt, welcher nach Ablard's Tod in St. Geneivier zu Paris docirte und energisch den Kampf gegen die Nominalisten aufnahm, wobei ihn ein bedeutender Talent des Distinguirens unterstützt haben mag <sup>521</sup>). Ferner berichtet Johannes, er selbst habe einen gewissen Williram von Soisson sin der Logik unterrichtet, welcher dann durch ihn bei Adam von Petit-Pont (Anm. 440 ff.) eingeführt worden sei und hiergal gegen die Anhänzer der allen Logik (Anviust.) logicae verstustas s.

ln einer Handschrift von St.-Michel einen anonymen Tractat, welcher nach den von ihm angeführten Anfangs-Zeilen identisch mit diesem Pseudo-Boethius ist.

<sup>520)</sup> p. 1276.: Unum cuim altiud est essentise simplicitate, ... altiud simplicitur cognitione, ... altiud continuitate, ... altiud compositione, ... altiud grapositione, ... altiud altiud numero, ... altiud artium, ... altiud numero, ... altiud ratura unum, ul participatione speciei plures housines unus, oliud ... natione, ... altiud more.

oben Anm, 55 ff.) eine eigentliümliche Veranstaltung (machina) ersonnen habe 522). Sodann bezeichnet Johannes ein anderes Mal ausser jenem seinem Gegner, welchen er Cornificius nennt (s. sogleich unten), den Vertreter einer anderen, wie es scheint, ühertriebenen und abstrusen Richtung der Logik mit dem fingirten Namen Sertorius 528). Hiezu aber kommt ausser schlecht beglaubigten Notizen üher einen David in Hirschau und einen Johannes Serlo von York 524) noch eine anderweitige Mittheilung durch einen Autor aus dem Ende des 12. Jahrhundertes, nemlich durch Walter Mapes, welcher in seinen Gedichten gelegentlich eine Kenntniss der in den Schulen hervorragenden Persönlichkeiten und Richtungen zeigt; derselbe erwähnt (mit der Bemerkung, dass Abalard die meisten Anhanger habe) ausser dem Bernhard v. Chartres, dem Petrus v. Poitiers und dem Adam von Petit-Pont, einen gewissen Reginaldus, einen gewaltigen Schreier, welcher Alle tadelte und den Porphyrius an den Galgen hieng (laqueo suspendit), so dass wir vielleicht in ihm jenen Cornificius des Johannes v. Saleshury erblicken konnten; ferner neben dem Rohert Pulleyn einen ausserst spitzfindigen Manerius, einen witzigen Bartholomaus und einen Robert Amiclas 525). Auch mag erwähnt werden, dass das Gedicht

523) Statet, v. 116 fi.: S quin credatu logicus, hoc salit est; Intantire puter poists, quum philosophari, Sera sunt deteim canate molesta minis, Duleccenat magae, walam saginatis abhorrent, Termenti genus est saspe videre librum, Abbactus minimus teneras Sertarius olim hiliopialos fertus est docuiste neus; Dector entiminenum pretio compalitus et arep Po mangoo docust munere ziere sahii. 5247 Trilben. Am. Herougo. no. 1137. (Ed. S. 156. El. 1690, 1, p. 408.); Da-502 (Ed. 1690, 1).

<sup>522</sup> Bheud, p. 801: Unde ad magistrum Adam ... familiaritaten contrast siteriorem ... Interior Willerman Sussianonem, qui ad expugnadam, ut aims tai, logicae estatadem et consequentias inspinabiles construendas et antiquerum enculoria divandad machinam patamodam fedici, prima logicae decui citemente ci fandem iom divandad machinam patamodam fedici, prima logicae decui citemente ci fandem iom statelles obloquatur, quia "idem quam sit et non sit, non necette est idem ester (citem varier fonden sitch deals, pri, 14, 45 fb. 3a, Anchen, 114, Anc 141, est icm quam sitquid sit, non necesse est idem ester et non ester, mbli esim ex contradicte un contradicte to the contradicte to the contradiction in contradiction in the contradiction in the contradiction in the contradiction of the contradiction in the c

<sup>524</sup> Trishem. Ann. Hirmay. ann. 1137. (Ed. St. 628. 1690), I. p. 403.): Design and a memory and a

<sup>525)</sup> The latin poems commonly attributed to Walter Mapes, collected and edited by Thomas Wright (London 1841, 4.), weachts unch das Nabere baber Walter Mapes in der Einleitung crotrer ist, in Einem Gedichte, Metanorph. Goliac, v. 189 ff. (p. 28.), findet sich falgende Stelle: Iti doeter cernitur ille Carnotents, Cuius fingua webennes transaci wielt aesii, El hie praculi prazulum stat Fitzairenis, Prius

mit einer Austreibung der Mönche aus den Schulen der Philosophen endigt <sup>529</sup>), sowie dass ein anderes Gedicht, welches ungefähr der nemlichen Zeit angehört, in sehr launiger Weise den Gegenastz zwischen sinnlichem Pfaffenthum und seiner logischer Bildung schildert <sup>527</sup>).

An die Genannten reiht sich endlich noch jene ganze Richtung an, weiche Johannes v. Salesbury, indem en nicht gegen die Person, sondern nur gegen die Sache kämpfen will, mit dem-symboliachen Names Cornific in a bezeichnet 25th). Die zahlreichen Stellen, in welchen er diesen seinen Gegner oder die Anhänger dessellen erwähnt, treifen in dem Einen Punkte usammen, dass es Mehrere gab, weiche jede Teen ink des denkenden Redens efcoquentio der logica) von vorneherein als unnütz verwarfen, da Alles auf Naturanlage beruhe, und hiemit, wer diese hesitze, ohne alle Technik von sich selbat auf das Richtige komme, wer hingegen keine Begabung habe, auch durch die Theorie nicht gefordert werde 2579. Und wem hinzugefügt wird, dass diese "Philofordert werde 2579. Und wem ninzugefügt wird, dass diese "Philo-

529) Ehend. Metal. 1, 1, p. 12 : Miror itaque ...., quid sibi vult, qui eloquentiae negat esse studendum .... p. 13.: Cornificius noster studiorum eloquentiae

et nubenius mites et eastreasis (hierard île ohen, Ann. 442, nagefuhrten Verse). Celebrem teleopium reinium Lombardum, Com Trone Helyum Primu (heides Gammanther) et Bernardum, Querum opstaltamum, spritus et nordum, El profesie verbis comprehentii, Hos et hou redengusi, nee in ee deesendil, Oon solvam Forsphyrim laques suspendit. Bobertus theologus cerde vierus munda detas et Maeritus, que multis executod, Alto loqueus spriitus et ore projundo, Que quidem neablise nai-attalus. El Bebertus Amielas simile secusas, Cum his, quot praeteres, populus mutuats.

<sup>526)</sup> Ehend. v. 233. (p. 30.): Quidquid tantae curiae sanctione datur, Non cedat in irritum, ratum habeatur; Cucullatus igitur grex vilipendatur Et a philosophicis scolis expellatur. Amen.

<sup>527)</sup> De pretspiere ei logico (gleichfalls von Wright hersungegeben z. a. D. p. 251 fl.) in 210 Veren, worn is den islerding für unseren Zweek lein geschichtlicher Beitrag findet. Der Gegenstat der Richtungen spricht sich aus z. B. v. 25 fl. Logieux "Fallis, fallis "perspiere, corens Geritsimum, Abenite fogserts, 16 logiet, iace, vir fallistor, Fater, duse instenie, legis vanue later … Logi. Peccunit, et graven ut alleis peccuri, Legen hann achieites vonum nomineux; Samme et, distense ver grammatitare, Si insumum putar, retim diecas quare. Presh. Der ach oblike extrina organization, Si insumum putar, retim diecas quare. Presh. Der ach distinct strangen et figuration of et z. B. v. care probotis, Stutte vant visualitä eritat, tolen et figuration of et z. B. v. exer probotis, Stutte vant visualitä inspale, quar feris, Épicure habrice, diaz inglanisi, Cuias deux sentet est, dum sie revris et die.

<sup>523)</sup> Joh. Sureh. Meial. 1, 2, p. 14.: Ditque par est, sine derogatione persone estendism impogence, shillieu harpias, quon, quane senioris displict sud opania. Toder name ancieris .... Ceterna openiani relactor, quae multio perdidit, and sine si describe subjectiva openiani problema propriati problema problema quae tali, et lanent turba insipientium acquierit. Palor, 1, Pol. 2, Di. 5. demultas nos quiesti, quonium et ego meum Carnifeium habeo .... Osti spre sit, niti ad initiviti converget, dican. .... procedal tamone i publicer, quant menor ratione ed auctivitiente propriati problema problema. Problema de medica des des Posme Comifcium nur von einer saniken Personilecheit and den eigenen Frend des Johannes symbolitus habertragen sei, und es ist mit Gerebsteit annachtmen, dass die Angaben des Dontus (Vita Frejuli, c. 17., s. 705, 079, etc.). The Competition of the Competitio

sophen auf eigene Faust" mit Verschmähung des ganzen Triviums und Quadrivinms sich auf praktische Dinge und auf Gelderwerh warfen 530), so läge hierin ein bedeutsames Anzeichen, insoferne diese Richtung nicht etwa von klerikaler oder dogmatischer Anschauung aus, sondern in Folge eines praktischen Dranges dem Wuste der Schulweisheit abgeneigt gewesen ware und auf den unmittelbaren Werth individueller Begabung hingewiesen hätte. So konnten wir Solches als ein Vorspiel späterer Tendenzen verstehen. Dürften wir auf den sog. Cornificius auch die Notiz beziehen, dass Einige die Kategorien und die Isagoge als unnütze Elementarbücher verwarfen 531), so könnten wir vielleicht den obigen Reginaldus wenigstens für einen Vertreter dieser Partei halten 532), wenn es nicht unnutz ware, bei einer so lückenhaften Quellenkenntniss blosse Vermuthungen aufzustellen. Wie aber Johannes selbst sich die Entstehung einer solchen Opposition gegen die Schul-Logik gedacht habe, wurde oben, Anm. 52 f., angegeben.

Hiemit aber wenden wir uns zu eben jenem Autor selbst, welchen wir bisher schon so häufig als Ouelle benützen mussten, nemlich zu Johannes von Salesbury 533). Derselbe (gestorben i. J. 1180)

imperitus et improbus impugnotor. C. 3, p. 15.: Fabellis tomen et nugis suos pascit interim auditores, quos sine artis beneficio, si vera sunt quae promittit, faciel eloquentes et tramite compendioso sine labore philosophos. C. 6, p. 23.: Neque enim ut Cornificius meipsum docui ... Non est ergo ex eius sententiu studendum praeceptis eloquentiae, quoniam eam cunctis naturo ministrot aut negot; si ultro ministrot aut sponte, opera superfluit et diligentia; si vero negot, inefficax est et inanis. C. 10, p. 29.: Eo itoque opinionis vergit intentio, ut non omnes mutos faciot, quod nec feri potest nec expedit, sed ut de medio logicam tollat. Ehend. dl., Praet, p. 62.: Logica, quam, etsi mutilus sit et amplius mutilandus, Cornificius parietem solidum Logici, quan, est mains si el majoras maintais; Certificits parterni sonesto por la compania de la compania del la

easque prosanas relapsi sunt parum curantes, quid philosophia doceat, quid appelen-dum sugiendumve denuntiet, dummodo rem saciant, si possunt, recte, si non quocunque modo rem (Hor. Ep. l, 1, 65.) .... Evadebant illi repentini philosophi et cum Cornificio non modo trivii nostri, sed totius quadrivii contemptores.

531) Ehend. III, 3, p. 123.: Sunt, qui librum istum (d. h. die Categoriae), quoniam elementarius est, inutilem fere dicunt, et satis esse putant ad persuaden-dum, se in dialectica disciplina et apodictica esse perfectos, si contempserint vel ignoraverint illa, quae in primo commento super Porphyrium, antequam artis aliquid atlingatur, docet Boethius proelegenda.

532) Möglicher Weise könnte dann in obigem "laqueo suspendit" (Anm. 525.) selbst wieder ein Wortspiel mit Cornificius und cornifez stecken. Ein anderes Wortspiel mit cornicari s. unten Anm. 545.

533) Gründliche litteraturgeschichtliche Untersuchungen über Joh, v. Saleshurv hat Christ. Petersen in seiner Ausgahe des Entheticus (Hamb. 1843) gegehen. Die Monographie, in welcher Herm. Beuter (Joh. v. Salesh. Z. Gesch. d. christl. Wissensch. im 12. Jahrh. Berl, 1842) die Lehre des Johannes darzustellen versuchte, leidet durchgängig an einer eheuso schiefen als äusserst mangelhaften Orientirung des Verfassers. - Ich eltire nach der Gesammtansgabe von A. Giles (Oxford 1848, 8, 5 Bande, wovon der Polycraticus den 3, u. 4. Band füllt, der Metalogicus aber im 5. sich findet), wenn auch dieselbe durchans nicht sorgfältig gemacht hatte das Studium der Logik in Ahalard's Schule begonnen, bei obigem Alberich, bei Robert von Melun und Wilhelm von Conches fortgesetzt, trat dann in wissenschaftlichen Verkehr mit Adam von Petit-Pont, hörte abermals Dialektik bei Gilhert Porretanus, Theologie bei Robert Pulleyn, kehrte dann zu den Abalardiauern zurück, welche während der zwanzig Jahre Nichts gelernt und Nichts vergessen hatten 534), und verfasste um d. J. 1160 535) seinen Metalogicus, in welchem er hauptsächlich seine Ansichten über Logik niederlegte. Johannes hat dieses sein Werk. wie er selbst sagt, nach langjähriger Unterbrechung seiner logischen Studien nur aus dem Gedächtnisse rasch in kurzer Zeit geschriehen. nicht um einen Commentar zum Lehren oder Lernen zu verfassen, sondefn hauptsächlich um gegen die erhobenen Angriffe den Nutzen der Logik zu erweisen und so dieselbe zu vertheidigen 536).

Der Nützlichkeits-Standpunkt ist ihm der entscheidende, und es wird uns schon hiernach nicht unerwartet sein, wenn wir in ihm einen völlig principlosen Eklektiker treffen werden 537). Bei dem praktischen Utilitäts-Drange unterscheidet er sich von seinem Gegner Cornificius nur

ist und namentlich durch die sinnloseste Interpunktion häufig das Verständniss erschwert (die nothigen Aenderungen hierin nehme ich stillschweigend vor).

<sup>534)</sup> Metal. II, 10, woselbst nach der oben Anm. 521. angeführten Stelle folgt (p. 79.): Deinde me ad grammaticum de Conchis transtuli ipsumque triennio docentem audiri ; hieranf folgt der Inhalt ohiger Anm. 522., sodann (p. 81.): Reversus itaque ... reperi magistrum Gilbertum ipsumque audivi in logicis et divinis; sed nimis cito subtractus est; successit Robertus Pullus, quem vita pariter et scientio commendabant; deinde me excepit Simon Pexiacensts ..., sed hos duos in solis theologicis habui praeceptores .... lucundum itaque visum est, veteres, quos reliqueram el quos adhuc diolectica detinebal in monte, revisere socios, conferre cum eis super ambiquitatibus pristinis, ul nostrum invicem ex collatione mulua commetiremur profectum. Inventi sunt, qui fuerant et ubi; neque enim ad palmam visi sunt processisse ad quaestiones pristinas dirimendos neque propositiunculam unam adiecerant, Ebend. III, 3, p. 129: Habui enim hominem (d. h. den Adam v. Petit-Pont, s. Anm. 441.) familiarem assiduitate colloquii el communicatione librorum el quotidiano fere exercitio super emergentibus articulis conferendi; sed nec una die discipulus eius fui , ei tamen habeo gratias . quod eo docente plura cognovi , plura ipsius ... ipso arbitrio reprobari. Vgl. hiezu Anm. 54.

<sup>535)</sup> S. Petersen a. a. O. p. VI u. 73 ff. 536) Metal. Prol. p. 8.: Si quidem, quum opera logicorum vehementius tanquam inutilis rideretur, et me indignantem et renitentem aemulus quotidianis fere surgiis provocaret, tandem litem excepi et ad calumnias studui respondere .... Placuit itaque sociis, ut hoc ipsum tumultuario sermone dictarem, cum nec ad sententias subtiliter examinandas nec ad verba expolienda studium superesset aut olium .... (p. 9.) Nam ingenium hebes est et memoria infidelior, quam ut antiquorum (s. (y. o., 1-von vogenom nevee est et memorra nonector, quam il adhafotram (s. Ann. 5.6 ff) subhilitales percepte aul, quie dilipundo percepta unt, distinu solleom retinere ... El quie logicae nucepi patrocinum, Metalogicae inscriptus est libera. Elbend. Ill, praech, p. 113.: Anni fere signiti elagisi sunt, esquo me alo fiferius et palaestra corum, qui logicam profitentur, rei familiaris arulnit angustia.... Unde me excusatiorem habendum puto in his, quae obtusius et incultius a me dieta lector inveniet .... (p. 115.) Ergó procedat oralio, et, quae antiquatae occurrunt memo-riae de adolescentiae studiis, quontam iucunda aetas ad mentem reducitur etc. III, 10, p. 156. propositum est scilices, ut politus aemulo occurratur, quam ut in artes, quas omnes docent aut discunt, commentarii scribantur a nobis,

<sup>537)</sup> Herm. Reuter ist ganzlich in Irrthum, wenn er von einem "höheren philosophischen Standpunkte" spricht, von welchem ans Johannes sich über die damals streitenden Parteien erhoben habe.

dadurch, dass er nicht wie jener die Schuldoctrin verwirft, sondern diese selbst praktisch machen will; aber Philosoph ist er ebenso wenig als Cicero, mit welchem er sich in inniger Uebereinstimmung befindet. Er bekennt sich ja selbst ausdrücklich zur Probabilitäts-Lehre der von Cicero empfohlenen akademischen Sekte 538) und findet hiernach in der praktischen Nutzbarkeit den einzigen Zweck aller Wissenschaft 539). In solchem Sinne aussert er sich über die Wortklauberei und Spitzfindigkeit der Dialektiker in so starken Ausdrücken, dass der principiellste Feind aller Logik kaum hestiger sprechen konnte 540); ja sogar an den Erörterungen über die Kategorien, welche sein Lehrer Gilbert genflogen hatte, findet er, obwohl vielfach mit demselben einverstanden (s. unten Anm. 582 ff. 593 ff. u. 606 ff.) dennoch zu tadeln, dass hierüber die moralische Selbsterkenntniss verkürzt werden könne 541), und hingerissen von dem Eifer für Moraltheologie hezeichnet er die aristotelische Logik, welche er doch gegen Angriffe vertheidigen will, mit dem Worte astutiae, welches wir bei fanatischen Gegnern der Philosophie zu finden gewolint sind 542).

538) Polyer. I, Prot. p. 15.: In philosophicis academiee disputans pro rationis modulo, quae oceurrebant probabilia, sectatus sum, nec Academicorum erubesco pro-fessionem, qui in his, quae sunt dubitabilia sapienti, ab corum vestigiis non recedo; licet enim secta haec tenebras rebus omnibus videatur inducere, nulla veritati exa-minandae fidetior et auctore Cicerone, qui ad eam in senectute divertit, nulla profeetui familiarior est. Metal. II, 20, p. 102 .: qui me in his, quae sunt dubitabilia sapienti, academieum esse pridem professus sum.

539) Metal. Prol. p. 9.: De moribus vero scienter nonnulla inserui ratus, omnia, quae leguntur aut scribuntur, inutitia esse, nisi quatenus afferunt 'aliquod adminiculum vitae; est enim quaelibet professio philosophandi inutilis et falsa, quae se

ipsam in cultu virtutis el vitae exhibitione non aperil.

540) Polyer. VII, 9, p. 110.: Suspice ad moderatores philosophorum temporis nostri ...., eos in regula una aut duobus aut pauculis verbis invenies occupatos, aut, ut multum, pauculas quaestiones aplas iurgiis elegerunt, in quibus ingenium suum exerceant et consumant aetalem; eas tamen non sufficiunt enodare, sed nodum el totam ambiguitatem cum intricatione sua per auditores suos tronsmittunt posteris dissolvendum, .... latebras quaerunt, variant faciem, verba distorquent, ... si in eo perstiteris, ut, quocunque verba definant el volvantur, quid velint, intelligas, el quid sentiant in lanta varietate verborum, et tandem vincientur sensu suo et capientur in verbo oris sui, si substantiom corum, quae dicunt, attigeris firmiterque tenueris. Ebend. 12, p. 122.: Errant utique et impudenter errant, qui philosophiam in solis verbis consistere opinantur; errant, qui virtutem verba putant .... Qui verbis inhaerent, malunt videri quam esse sapientes, .... quaestiunculas movent, intricant verba, ut suum et alienum obducant sensum, paratiores ventilare quam examinare, ... si quid difficultatis emersit. Hiezu obige Anm. 58.

541) Ebend. III, 2, p. 164.: Inde est forte, quod illi, quia prima tolius philosophiae elementa posteris tradere euraverunt, substantiam singulorum arbitrati sunt intuendam, quantitatem, ad aliquid, qualitatem, situm esse, ubi, quando, habere, sacere el pati, el suas in omnibus his proprietates, an intensionem admittant el susceptibilia sint contrariorum et an eis ipsia aliquid inveniatur adversum (all diess lettere bat eben Gilbert erbitert), s. Anm. 459-509.); provide quidem hace et ditigenter, etni in en negligentiores erstilerunt, quod sui ipnius nolitiom in tanta

rerum luce non assecuti sunt elc.

542) Ebend. IV, 3, p. 227.: Astatias Aristotelis, Chrysippi acumina omnium-que philosophorum lendérules re surgens morbus confutabat. Metal. III, 8, p. 141.: plihagoras naturam excutil, Socrates morum praescribit normam, Plato de omnibus persuadel, Aristoteles argulias procurat. Vgl. Anm. 560.

Suchen wir hiernach ausfindig zu machen, welche principielle Stellung Johannes der Logik anweise, so deutet er einmal bezüglich der Eintheilung der Wissenschaften einen Grundton an, welcher uns sehr an Hugo v. St. Victor erinnert (Anm. 45 f.), indem als dienende Machte unter der Herrschaft der divina pagina die mechanischen, die theoretischen, die praktischen Disciplinen, und die das feste Bollwerk ausbauende Philosophie bezeichnet werden 543), wobei beachtenswerth ist, dass auch Hugo die Aufgabe der Logik in die Vervollkommnung des Sprechens verlegt. Und wenn ein anderes Mal im unverkennbarsten Anschlusse an Gilbert (Anm. 465) eine dreifache Function der Vernunst (ratio) unterschieden wird, insoferne der concrete Gebrauch derselben (modus concretivus) auf die sinnlich wahrnehmbare Natur gehe, die abstract auflösende Thätigkeit (resolvere) zur Mathematik führe, und die beziehungsweise Vergleichung (conferre et referre) Aufgabe der Logik sei 544), so sehen wir schon hieraus, dass Johannes die Pähigkeit hat, verschiedene Ansichten Anderer beliebig aufzugreifen und eklektisch nebeneinander hinzustellen.

Nun aber itt der eigentlich eklektische Standpunkt für die Logis der rhetorische, denn dieser Überheht sich aller Schweireigkeiten, welche in den philosophischen Grundfragen auftreten können, und so ist auch Johannes von der Mibt dispessirit, sich etwa für Eine philosophische Auffassung zu entscheiden. Olme die Stellung der Logis im Gebiete der Wissenschaften näher zu bestimmen, und ohne das Verhältniss des subjectiven Denkens zur Objectivität oder zur Form des Sprachausdruckes nach irgend Einer bestimmen Ansicht zu erörten, kann er sich dabei begnügen, in einer bunten Fülle verschiedener Wendungen und mit Behörtung der Oblichen Schultradioin den Feinen der Logis den Begriff und den Werth der "cloquewäte" entgegenzuhalten <sup>445</sup>). Die Art und durch eine rhetorische Floskel beziechnet, indem von einer "süssen und fruchtbaren Ehn" der Vernauft und der Werte gesprechen wird <sup>446</sup>), denn der ruchstaren Ehn" der Vernauft und des Wortes gesprechen wird <sup>446</sup>), und fruchtbaren Ehn" der Vernauft und des Wortes gesprechen wird <sup>446</sup>), den der und fruchtbaren Ehn" der Vernauft und des Wortes gesprechen wird <sup>446</sup>), den der und fruchtbaren Ehn" der Vernauft und des Wortes gesprechen wird <sup>446</sup>), den der und fruchtbaren Ehn" der Vernauft und des Wortes gesprechen wird <sup>446</sup>), den der wird fruchtbaren Ehn" der Vernauft und des Wortes gesprechen wird <sup>446</sup>).

<sup>543)</sup> Euled. v. 441 fl.: Bec. teriplerarum regins socalur, cendem Divisum dirant, ... Hane caput agnocit philotopias sums. Buic cames artes femules rechenics quarge Depunda, quae varii asibu opia vides, Quae ius non regrobal, etc. publicus approba sum, Haie operas deben militianque sums. Preticus huic ceruit servique theories; areem Imperii servi philosophia dedis. In Bezug atl Tugo.

<sup>544)</sup> Ebend. v. 659 ff.: Res triplici spectare modo ratio perhibstur, Nec quartum poluit mens reperire modom; Concretisus die est, alius concreta resoleit, Res redus confert (lertius alque refert; Naturam primus, mathesim medius comitatur, Vindical extremum logico sola sibi.

<sup>546)</sup> Ebend. I, 1, p. 13.: Ratio, scientiae virtulumque parens, ... quae de verbo frequentius concipit et per verbum numerozius et frueluozius parit, aut omnino

und den gleichen Werth hat die Redensart, dass die Eigenthümlichkeiten der Dinge in die Worte "übersliessen", und bei der bestehenden Verwandtschaft der Dinge und der Aussagen (vgl. das Nemliche bei Abälard, Anm. 308, und Aehnliches bei Gilbert, Anm. 457) es sich nur darum bandle, eine Fülle von Dingen im Geiste und eine Fülle von Worten im Munde zu besitzen 547). Kurz der einmal vorliegende Befund der redenden Kundgebung bietet für Johannes den wesentlichsten Gesichtspunkt dar, und so definirt er "Logik im weitesten Sinne" in Ciceronischer Terminologie als ratio loquendi vel disserendi, wornach ihr die Disciplinirung der Aussagen (magisterium sermonum) anheimfalle, und sie hierin sowohl ihren Nutzen zeige als auch unter den freien Künsten die erste Stelle einnehme, denn in jenem weitesten Sinne umfasse sie auch den Umkreis der Grammatik 548). Indem aber hiemit sich doch die Forderung ergäbe, bei dieser weiten Definition das wechselseitige Verhältniss der Grammatik und der Logik (vgl. sogleich unten Anm. 556) genauer festzustellen, lässt der wissenschaftliche Indifferentismus des Johannes auch diese Frage wieder bei Seite liegen, indem der Entscheid darüber, ob die Grammatik wirklich ein Theil der Logik sei, ausdrücklich abgelehnt wird 549). Wenn ferner gesagt wird, die Dialektik solle durch Erwägung der Aussagen (sermones - der so häufige Gebrauch dieses Wortes erinnert von selbst an Abalard -- ) zu einer Wissenschaft der Prüfung und Feststellung des Wahren gelangen, so hat diess wieder nur den beschränkten Sinn, dass die Dialektik als trefflichste Dienerin der Rede-Gewandtheit (ministra eloquentiae) hierin ihren Nutzen bewährt, indem sie zum Maassstabe des Wissens wird 550).

sterilis maneret aut quidem infoccunda, si non conceptionis fructum in lucem ederet cloquio, et invicem, quod semidi, prudem sagitatio mentis hominibus publicaret; hace autem est illa dulcis et fructuora coningatio rationnis et verbi, quae etc.

547) Ebend, 16. p. 42: Natura cuim copiona est el ubertatis suae gration humanae indigentise (acis; inde ergo est, quad proprietas rerum redundat in voca, dum ratio affecte, seruones rebus, de quibus loquitur, este cognatos. Polyer. VII, 12. p. 124.: Nitile cuim utilius, nitili ad glorium aut res acquirendos commodius incretuis, quam edopentise, quae ese op lurium comparatur, si rerum in mente el

in ore copia sit verborum.

549) Ebend. II., praef. p. 62.: Sit aut non sit grammatica pars tagices, non contendo; constat enim, quod in sermonibus vertitur cosque ministrat, etsi non omnes sermonum examinet rationes.

<sup>543)</sup> Meal. 1, 10, p. 29 ft.: Est itaque logice, ut nomini sipulicatio latisme potest, jouwesti et disserenti riside (6, Abeche, MI), Ann. 23; controlibur coin interdum et duminaret circa disserendi resiones sis nominis controlato. Sire itaque risicionandi vias ofeces aire enominus mensumus regulam parabest, profesco desipioni, qui con dienut esse institum.... Sed, at quan latisame protendatur significatio est priserus remonum mensum magastrimus rivioum. Ebed. 13, p. 34. ilia-parte, quar in prima neumanum institutione retradur, ut nomen logices, ricust iam dictum est, quam latissime pateste et non modo od discrendi sicientius ontrodusur; est etimi grammatica scientia recte loquendi scribentique et origo omnium liberalium disciplinarum.

<sup>550)</sup> Ebend. III, 2, p. 121.: Quum eo tendat dialectices tota intentio, ut sermonum vim aperial et ex corum praedicatione examinandi veri et statuendi scientiam asseguatur; hoc agit, sire dividat, sire definiat, sire colligat, sire eo quae fuerunt collecta resolvat. Ebend. II, 9, p. 71.: Liquet, dialecticam, quae inter ministra

und zum Beweise dieser Nützlichkeit stellt auch Johannes seinem Cornificius jene augustinischen Worte entgegen, welche wir nun schon so oft angeführt trafen 381). Gerade der Nutzen aber wird nur in der obigen Fülle der Dinge zu Tage treten können, und darum dringt Johannes darauf, dass man von dem logischen Schul-Unterrichte, welcher in Wortkram und Sophistik sich bewege, hinwegstrebe und auf den Stoff anderer Disciplinen übergehe, damit eine Fulle der Rede (copia eloquentiae) erwachse, vermöge deren man in Allem wenigstens nach Wahrscheinlichkeit disputiren, wo nicht sogar das Unwahre siegreich bekämpfen könne 552). Wie sehr aber diess mit innerer Anknopfung an die rhetorische Seite der Logik, d. h. an die Topik, gemeint sei, geht daraus hervor, dass in wortlicher Uebereinstimmung mit Boethius de diff. top. nur nach dem Standpunkte der Argumentation die methodische That der Logik auf die streitigen Punkte (quaestio oder thesis) der einzelnen übrigen Disciplinen heschränkt wird, welch letztere hiedurch auf diesen nützlichsten Zweig des Wissens angewiesen seien 553). Denselben Sinn hat es auch noch, wenn sodann die "Dialektik im engeren Sinne" als ratio disserendi definirt und ihr in üblicher Weise die Unterscheidung des Wahren und Falschen, jedoch abermals mit Beiziehung des Wahrscheinlichen, zugewiesen wird 554), und um der Technik

551) Ebend. W, 25, p. 182.: Pater Augustinus, cui temerarium est obviare, cam tantie effert praeconiis, ut vituperari non possit nisi ab his, quorum nulla est prudentia ...., Hare docet docere, hace docet discere ... Quid valeat scire, scit sola; scientes facere non solum vult, sed et potest". Quid ad haec Cornificius?

eloquentiae expeditissima est et promptissima, unicuique prodesse ad mensuram seientiae suge.

<sup>552)</sup> Ehend. 28, p. 184.: Fere enim inutilis est logica, si sit sola; tunc demum eminet, auum adiunctarum virtute splendezeit. Tenerae tamen aetati indulgendum est amplius, et, ut copiam eloquentiae comparet, interim est ferenda verbositas .... Procedente ergo aetate et sensu verbositatis cohibeatur licentia et sophisticae. quam Aristoteles dietilicam, nos circumventoriam vel cavillatoriam dicere possumus, improbitas conquiescat. Ebend. II, 9, p. 77.: Sic dialectica, si aliarum disciplinarum vigore destituatur, quodammodo manca est et inutilis fere; si aliarum robore vigeat, potens est, omnem destruere falsitatem et, ut minimum et adscribam, sufficit, de omnibus probabiliter disputare. Enthet, v. 111 ff.: Laudat Aristotelem solum, spernit Ciceronem Et quidquid Latiis Graecia capta dedit, Conspuit in leges, vilescit ica, quaevis Littera sordesvit, logica sola placet. Vgl. Aum. 52. 553) Metal. II, 12, p. 83.: Versutur exercitium dialecticae in omnibus disci-

plinis, siquidem quaestionum habent materiam; sed eam, quae hypothesis dicitur, i. e. quae eircumstantiis (s. Abschn. XII, Anm. 166.) implicatur, relinquit oratori . . . . Thesim vero vindicat sibi, i. e. quaestionem a praedictarum circumstantiarum nexibus absolutam. 13, p. 83.: Quaerunt ergo singulae (ac. diseiplinae), et licet suis muniantur principiis, eis tamen logica methodos suas, compendii scilicet rationes, communiter subministrat, unde non modo ad exercitationem, sed ad obviationes et ad disciplinas utilissima est.

<sup>554)</sup> Ebend. II, 1, p. 62.: Ut itaque nominis significatio contrahatur, logica est ratio disserendi, per quam totius prudentice agitatio solidatur. 2, p. 64.: hic quidem, sicut Boethius in commento secundo super Porphyrium asserit (p. 47.), est ortus logicae disciplinae; oportuit enim esse scientiam, quue verum a falso discerneret et doceret, quae ratiocinatio veram teneut semitam disputandi, quae verisimilem, et quae ficta sit et debeat esse suspecta; alioquin veritas per ratioeinantis operam non poterat inveniri. 1, 15, p. 41.: Bialectica autem id dumtavat acceptat, quod verum est aut verisimile, et quidquid ab his longius dissidet, dicit absurdum.

der Argumentation willen soll so die Dialektik als erste Einführung in die Philosophie besützt werden <sup>253</sup>D. Da aber jede Argumentation oder Bapatation in Wortausdricken sich bewegt, so wird nun in Anbetracht dieser engeren Besinion (vgl. hingegen Anu. 548) in Almlicher Weise we bei Ablärd (Anna. 271) die Grammatik, welche bloss von deteis bandelt, von der Dialektik, deren Gegenstand und Inhalt die dietu seien, unterschieden, dabei aber in deligitichen Indisferentissuus die Frage als unerheblich beseichset, ob es sich dabei um die Aussage oder um das Ausgasget handle <sup>259</sup>D. Und während Johannes hiemit wieder die in der Schule von Boethius her übliche Eintheilung der "Logik" verbische der <sup>257</sup>D, fährt ihm zugleich seine Kenntsis des Aristoteles auf die Unterscheidung der Apodeiktik und der Bialektik, wobei ihm jedos auch die erstere keinen inneren eigenen Zweck in sich sebels trägt, sondern immer die Nutsbrikeit der gesammten so eingetheilten Logik die Bauussche bleibt <sup>257</sup>S, der Butter der Gesammten so eingetheilten Logik die Bauussche bleibt <sup>257</sup>S, der Butter der Gesammten so eingetheilten Logik die Bauussche bleibt <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Bauussche bleibt <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Bauussche bleibt <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Bauussche bleibt <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Bauussche bleibt <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Bauussche bleibt <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Bauussche bleibt <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Bautsche bleibt <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Bautsche beile <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Bautsche beile <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Bautsche beile <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Bautsche Beile <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Bautsche Beile <sup>257</sup>S, der Gesammten so eingetheilten Logik die Beile <sup>257</sup>Beile der Gesammten so eingetheilten Logik die Beile <sup>257</sup>Beile G

Von solchem Standpunkte aus vertritt nun Johannes gegen die Verächter der Dialektik auch den Werth der vorhandenen logischen Litters ist, tur. Dass er in dieser Beziehung der erste Antor des Mittelalters ist,

<sup>553)</sup> Ebend. II. 3, p. 65.: Profects jojur hine est et sie perfects acientis disterenci, que dispotanti moda et ratinuez predistionum aperit ... adia philosophicis dicciplinis posterior tempore, set ordine presidente (benso Bugo v. Victor, Ann. 46.), vg. 1, Ann. 543.; indebanishte esti philosophica prostopata est, or que frecene it intelletatum interprer est, sine quibus millus philosophica articulus recte pracedi

N550 Ebend. 4, p. 67.: Est autem diachetae, ut Augustion placet (s. Alucha), ann 20.), were dispirated recinies ..... Est autem dispolare, allepul evens, quae dubie most aut in contradictione positie aut quae sie cel sit propomostiur, values quae dubie most aut in contradictione positie aut quae sie cel sit propomostiur, values autem contradictione positie autem contradictione positie autem dispirate positie autem contradictione positie autem dispirate positie autem res, die quae aliquate dispirate posities positi

<sup>557]</sup> Blood, II, 3, p. 561: Fre on mangue logica dicta est, quod rationale, , to rationam ministrativa el cammonistra est. Bristi cam Plato in disluteixam est deput effection esta distra articulare, es plura attribund, siquiden demonstration, probabilist es adjusticate, u. a. w. v. volle quando Boedhina. A. Archa, XII, Juna. 32. Elevato S. p. 50.: Demonstrativa est protochilist et suplicate attribundare, a. Archa, XII, Juna. 32. Elevato S. p. 50.: Demonstrativa est protochilist et suplicate interestica establisticate domonstrativa estabulare, demonstrativa estabulare domonstrativa estabulare, demonstrativa estabulare, chemical act collipsiere domonstrativa estabulare, demonstrativa estabulare, demonstrativa estabulare, chemical dama estabulare domonstrativa estabulare, demonstrativa estabulare, chemical dama estabulare domonstrativa estabulare, chemical dama estabulare domonstrativa estabulare, demonstrativa estabul

<sup>558)</sup> Bbrod. II. 14, p. 35.: Principio inique dialecticae probabile sunt, siene dimensariairen necesaria. III. 10, p. 152.: Sophiama eta pilipiamia ilitigaterias, piliospienia era dimensariairen marien gilipiamia dialecticae, sed marien distributativa di distributativa distributativa distributativa di di distributativ

welcher eine vollständige Kenntniss des gesammten aristotelischen Organons zeigt, wurde schon oben. Anm. 26 u. 56 ff., bemerkt, und es ist nun anzugeben, wie er sich das ganze Material und die einzelnen Theile desselben anschaute und zurechtlegte. Den Aristoteles, dessen logische Schriften er nicht mehr wie Andere theilweise vom blossen Hörensagen kennt, bezeichnet er als den wahren Feldherrn (campiductor) aller Logiker und, wenn auch mit Vorbehalt der Auctorität des christlichen Glaubens und der Moraltheologie, jedenfalls als den Lehrer der Disputirkunst 559), d. h. für den inneren philosophischen Werth der aristotelischen Logik hat natürlich der Ciceronianer Johannes keinen Sinn, sondern er erblickt in ihr nur eine ausserliche Tecknik, daher er auch - was an obigen Ausdruck "astutiae", Anm. 542, erinnert - der Ansicht ist, Aristoteles sei in der Polemik gegen Andere stärker als in dem positiven Aufhauen der eigenen Lehre 560). Von der Annahme ausgehend, dass die Logik als Technik der Aussagen (sermones), indem sie inventio und iudicium enthält (Abschn. XII, Anm. 76), das Werkzeug aller Disciplinen sei, und ehen hiedurch Aristoteles sich den Beinamen des "Philosophen" erworben liahe 561), betrachtet Johannes das ganze Organon in einer Weise, welche völlig mit Abalard's Auffassung (Anm. 271 ff.) übereinstimmt, indem Aristoteles die einfache vox significativa aus der Hand des Grammatikers empfangen und in den Kategorien derartig erörtert habe, dass sie hernach in der Zusammenfügung des Urtheiles (De interpr.) betrachtet werden konne, und hierauf die Entwicklung dessen, was zu inventio und iudicium gehört, folgen könne; die Isagoge, welche Porphyrius zu dem ersten Hamptahschnitte verfasst habe, gehöre eben nur als Einleitung zu dem Ganzen und solle nicht, wie Viele thun (Anm. 56 ff.), gleichsau zur Hauptsache gemacht werden 562).

<sup>559)</sup> Bend, III, 10, p. 147: Rei rationalis opifez et campidator (dite gibt aumpi dotte) orum, qui pique myfestarie. Vi, 1, p. 157: Campidator (chema) istepue Peripatrice disepiline, quee pres ceteris in verilatis indegatione laborat, incliente mamma operis desipatatis tolum camponii (Ampiliane sal Rei. Art post. v. 34.), certus, quad estampae operis perfectis fairmen na praceomatre audents. V. 34.). Soil since appiane campinette (hare not he dicite das hichiga) hane da inferration pupuam, illum instruit of conteine. Tr. p. 155:. Net sames Artistone and service and the conteine and the conteined artistic and particular artistic and conteined artistic and promoved as twentes and graviores philosophiae institute dataset is non moram, and disrepatations.

<sup>500)</sup> Ebend. III, 8, p. 141.: Aristotelem prae ceteris omnibus tom aliae disserendi ratioeinstiones quem definiendi titulus (d. h. der Jahalt des 6. Buches der Topik) Hustraret. st zom patenter adstrueret propris, quam potenter destruzit

<sup>561)</sup> Sübel, v. S21 S.: Magnus dristoliete sommons partidet netes Ed et visione cultimis momen habet, luidetii libros composit et investendi Free, feetilulett trus famulatur vi; Physicas est moresque doest, sed logica servil Austeri empergorificiosa svo; Rome qui pracellit, situati communis honeren Vindicat. Medal. III. 16, p. S82. Omnes est eritaletiei aderere enestiga alprimativa, adeo quiden, set communo minimo philosophorum nonen praeminentia quadam sibi pruprium feervit; nom et automantes; e. e. excellenter, philosophoru applicato

<sup>562)</sup> Metal. II, 16, p. 89.: Hic ergo (d. h. Aristoteles) probabilium rationes redegti in artem et quasi ab elementis incipiens usque ad propositi perfectionem

So scheide sich aber das Organon auch wieder in zwei Hauptgruppen ab, insoferne die Isagoge, die Kategorien und De interpr. nur als Vorbereitungsstufen (praeparaticia artis) gelten können, indem diese Bücher mehr ad artem, als de arte seien, wohingegen die eigentliche Technik, worin inventio und iudicium ihre Fülle entwickeln, in den drei Hauptwerken Topik, Analytik und Soph. Elenchi vorliege 563). Ehen aber im Hinblicke auf inventio und iudicium ergebe sich hinwiederum ein anderer Gesichtspunkt der Eintheilung, insoferne die Topik nebst den ihr vorausgehenden Büchern überwiegend und grundsätzlich zur inventio gehöre, hingegen ehenso Analytik und Soph. El. dem iudicium dienen sollen; doch dürse man diese Eintheilung (von welcher wir dann allerdings nicht wissen, warum sie üherhaupt zu Grund gelegt worden sei) auch wieder nicht schroff festhalten, da auch die Analytik und Sonh. El. zur inventio beitragen, und umgekehrt auch die Popik zu indicium förderlich sei 564). Nehen all diesem aber beutet Johannes die Durchführung eines Gleichnisses für die Auffassung des Organons aus, indem die Kategorien den Buchstaben, das Buch De interpr. den Sylben entsprechen soll 565), worauf dann die Topik das Wort (dietio) repräsen-

exemi. Mic culom planns est his, qui serutante el disculsast opera eras. Vece emis primo significativa; i. e. remones incompleses de grammatic musa actipiora differentia el vieri mena diligiorare copissisi, si ad completiorare cumiliationam el libram magis elementarem quiodemando actipisi l'applicaria, mon unte ristoriate esta libram magis elementarem quiodemando actipisi l'applicaria, mon unter intestiedem esse credibil sulquilas pradepundum; recte quidem, si recte docatur, i. c. ul terebran an induced residentia nec consumula actoriam ...... (And e quosaim and alia introductoriamire in loc, si locum principalibus nas relinquati.

563) Nachdom mentich Metal. III, i aber die stagge, e. 2. 2. 3. aber die

S63) Nachdem nemirish Netal. III, I sher die Ingoge, c. 2 n. 3 über die Ingoge, c. 2 n. 3 über die Intgorien mod c. 4 über Die interpres pelandelt werden, beginnt z. 6, p. 134.: Natgorien mod c. 4 über Die interpres pelandelt werden, beginnt zu omnion invernen inverenenter el, ut deit volet, illuisit manibus non censust admitieren ... Dillistiman quidem most et, si non soilst proprie dienbus resse de arte, saits vere dienabter esse de arten; parme untem refert, six majst dienbur en see al nature en de arten; parme untem refert, six majst dienbur en seen perfect in irribus, oriiest Topicromm, Analyticerum, Excederums mobilis; his enim perfect in irribus, oriiest Topicromm, Analyticerum, Excederums mobilis; his enim perfect quidelter in demonstratives quant dielectic est opsishario.

<sup>564)</sup> Ebend, IV, 1, p. 157:: Unde quom inventions instrumente procurante in sum, quasi in confactor esteron examinación quaddam situati curfer, que de sum, quasi in confactor esteron examinación quaddam situati curfer, que de indición presipilar procurante el cismo anima contexte mento de indición presipilar procurante el cismo en estero el cismo en que este inventionen que está inventionen de nitra disciplinarum commarca en una realiseax el quadelle sui perfectionem de nitra instrucción interna una establica indición procurante instrucción procurante instrucción procurante instrucción presipiente en procupar un, aquadem sión interem una estate el Coherente instrucción perceptiva el procurante instrucción perceptiva el procurante instrucción perceptiva el procurante de coherente instrucción perceptiva el procurante de coherente instrucción el conferención en descripción coherente. IV, 8, p. 164. "

superior el Propie de descripción coherente. IV, 8, p. 164. "

superior el Propie de descripción coherente. IV, 8, p. 164. "

superior el procurante conferención de securation (c. demonstration) periorere, perception instrucción perception descripción.

<sup>565)</sup> Bhend. III, 4, p. 130.: Liber Periemeniarum vel potius Periemenias (s. vor. Abschn. Anm. 33.) ratione proportiemis syllabicus est, sieut Praedicamentalis etementarius, nam elementa rationum, quae singulalim iradii in sermontibus incomplexis, rite colliqii et in modum syllabae comprehensa producti ed veri falsique.

tire und hierin das Zusammenfassen (collectio) der Bestaudtheile enthalte 566), und zwar in der Weise, dass bei der stets aufsteigenden Entwicklung das erste Buch der Topik die Grundlage der ganzen Logik sei 567), und somit dann das achte Buch der Satzverhindung (constructio, ein Ausdruck Priscian's, vgl. Ann. 273) entspreche, wodurch in ehen diesem Buche der Höhepunkt der Logik erklommen sei, und dasselbe im Vergleiche mit der ganzen neueren Litteratur (der moderni, s. Anm. 55 ff.) als die bei weitem nützlichste Schrift bezeichnet werden müsse 568). Die hierauf sich anschliessende erste Apalytik wird unter Hinzufügung einer barbarischen Interpretation des Namens (vgl. Anm. 23 u. vor. Abschn. Anm. 288) zwar gleichfalls wegen ihres Nutzens gelobt, jedoch zugleich wegen ihrer sterilen Form getadelt, da nicht bloss der gleiche Inhalt anderwärts (d. h. offenbar bei Boeth, de sull. cat. u. Introd. ad syll. cat.) viel leichter und eindringlicher entwickelt sei, sondern jenes Werk überhaupt in seiner verworrenen (confusus) und unverständlichen Schreibweise für den ausseren Apparat der Argumentation (ad phrasim instruendam) ziemlich unbrauchbar sei, und man daher nur die in demselhen enhaltenen Regeln (also ungefähr in der Weise wie bei Boethius a. a. O.) auswendig lernen solle, das Uebrige aber wie Spreu oder dürres Laub bei Seite lassen konne 569). Und

significationem. Tantae quidem subtilitatis est habitus ab antiquis, ut in praeconium eua celebratum ferat Isidorus (s. ebend. Anm. 34.), quia Aristoteles, quondo Periermenias scriptitobot, calamum in mente tingebut.

<sup>506)</sup> Ébrad, 6, p. 137 (; Sical sulva citematarias cel Practicamentorus, perimentarius esco guilaticus, ita el Popierus liber quodamendo citiculati est. Ideat emis in Pricementia opatur de simplici causticione, quae utique veri faltate dicti est, nondem tanene ad vina configuent percuta in estila descripción; que diferent establisha percutario establisha especialmente participato percutario especialmente productiva de la configuencia completario especialmente participation configuenciame participation.

<sup>867)</sup> Ebend, 5, p. 135.: Octo quidem voluminibus clouditur, funtque semper novisima cius potiora prioribus; primus autem quosi materiam praciacit omnium reliquorum et lotius logicae quaedam constituit fundamenta.

<sup>569)</sup> Ebend, 10, p. 147: Arma irrowns norum locarii in area, dun sermom simplicium significations receivered et item entitationum locarium magnetismum simplicium significations receivered et item entitationum locarium seperate. Li naim praemisse similiidabiti sequamor proportionem, quenadorium selectionum selectionum

que quiequi logicom profictor, reliculas est. Ul rere reito nominia exponeixe quon gracia miniplicen diente, aco possume recolheriem oppoliere diese estandam er aus Boeblins, e. Abecha XII, Ann. 71.), fominirais tomes oxigonismos, so acont. Frequena soume est, quan rermo porma est intellectus, ut can in natione respois denderenus acquisioster; such est interpres necus (wohl Elizer jener belefan (bebrescuter, welche wir oben Ann. 32 f. Urelay, quan nechemo adorté ispoison, et maxime in compositis, dicédal "insulétas her", quad valodu acquiribenter exposit, qui chim continet, abbi feciliar est fefeitus traditive, sed cette revine aus feritus qui chim continet, abbi feciliar est fefeitus traditive, sed cette revine aus feritus passiones.

wenn sich nach des Johannes Ansicht diese Unverständlichkeit z. B. namentlich in dem letzten Capitel der ersten Analytik (Abschn. IV. Anm. 649 (.) zeige 570), so richtet er den nemlichen Vorwurf auch gegen die ganze zweite Analytik, nur mit dem Beisatze, dass ein Theil der Schuld vielleicht an der Uebersetzung liege 571). Hiugegen nun findet der Ciceronianer Johannes wieder sein rhetorisches Fahrwasser in den Soph. Elenchi, welche er hiemit losgetrennt von der Topik an den Schluss des Organons stellt; er sagt, kein anderes Buch sei für die Jugend nützlicher als dieses, und sowie dasselbe den grössten rhetorischen Behelf (ad phrasim) gebe, so sei es auch den beiden Analytiken vorzuziehen, weil es den logischen Sprachausdruck (eloquentia) in leichterer Verständlichkeit fördere 572). Aus der Topik aber, welche ja die Grundlage der Logik enthält, seien die betreffenden Schriften des Cicero und des Boethius geflossen, sowie des Letzteren Buch De divisione (hierin allerdings hat Johannes vollständig Recht), welches unter den hoethiauischen Werken eine besonders hervorragende Stelle einnehme 573),

Somit sind wir nun über den Standmunkt des Johannes vollständig orientirt und erblicken in demselben gewiss mit Recht eine Steigerung dessen, was Ahalard (Anm. 267) eloquentia Peripatetica genannt hatte,

nusquam, signidem el ab invito fidem extorquel ..., Porro exemplarum confusione el traiectione litterarum, quas tum de industria tum causa brevitatis tum ne falsitas alicubi exemplorum arqueretur interseruit, adeo confusus est, ut cum magno labore eo perceniatur, quod facillime tradi potest. 3, p. 159.: Sicut autem regulae utiles sunt et necessariae ad scientiam, sic liber fere inutilis est ad phrasim instruendam, quam nos verbi supellectilem possumus appellare ... Ergo scientia memoriter est firmanda, et verba pleraque excerpenda sunt, ... quae alio commode transferuntur et quorum potest esse frequentior usus; reliqua coaequantur foliss sine fructu et ob hoc aut calcantur aut sua relinguuntur in arbore. (Hieraul folgt die oben Anm. 20. angeführte Stelle.) Ebend. III, 4, p. 132.: Sunt autem plerague, quae si a suis aveilas sedibus, aut nihil aut minimum sapiunt auditori, qualia fere sunt omnia Analyticorum exempla, ubi litterae ponuntus pro terminis, quae sicut ad doctrinam proficiunt sie tractata, alias inutilia sunt; regulae quoque ipsae, sieut plurimum vigoris habent a veritate doctrinae, sic in commercio verbi minimum possunt,

<sup>570)</sup> Ebend. IV, 5, p. 162.: Postremo agit de cognitione naturarum; grande quidem capitulum et quod licet aliquatenus proposito conferat, fidem tamen promissi nequaquam implet. Unum scio, me huius capituli beneficio neminem in cognitione naturarum vidisse perfecium.
571) Die Stelle wurde schon oben Ann. 27. angeführt.

<sup>572)</sup> Metal. IV, 22, p. 178 f.: Sophisticam esse dictum est, quae falsa imagine tam dialecticam quam demonstrativam aemulatur et speciem quam virtulem sapientiae magis affectal .... Opus quidem dignum Aristotele et quo aliud magis expedire iuventuti non facile dizerim ..... Frustra sine hac se quisque gloriabitur esse philosophum, quum nequeal cavere mendacium aut alium deprehendere mentientem .... Unde et ad phrasim conciliandam et totius philosophiae investigationes sophisticae exercitatio plurimum prodest, ita tamen ut veritas, non verbositas sit huius exercitu fructus, 24, p. 181.: In eo autem mihi videntur (sc. Elenchi) Analyticis praeferendi, quod non minus ad exercitium conferunt et faciliori intellectu eloquentiam

<sup>573)</sup> Ebend. III., 9, p. 145.: Our pero librum hunc (d. h. die aristotelische Topik) diligentius perscrutatur, non moda Ciceronis et Boethii Topicos ab his septem voluminibus (d. h. aus den sieben ersten Bachern) erutos deprehendet, sed librum Divisionum, qui compendio verborum et elegantia sensuum inter opera Boethii, quae ad togicam spectant, singularem gratiam nactus est,

and wenn in philosophischer Beziehung schon bei Abalard eine unorganische Vereinigung entgegengesetzter Ansichten obgewaltet hatte, so ist bei Johannes auch diess in höherem Grade der Fall. Es ist eigentlich consequent, dass Letzterer bei seinem ausschliesslichen Augenmerke auf die Eloquenz der Argumentation sich sogar um eine bestimmte Formel umsiebt, durch welche er über alle Schwierigkeiten, die in einer festen philosophischen Parteistellung liegen könnten, sich von vorneherein hiuansheben kann. Diese Formel ist seine "ratio indifferentiae", d. h. das Verfahren des vollendeten Indifferentismus. Er weist nemlich zunächst, da es sich um die Kenntniss der anssagbaren Dinge (rerum praedicamentalium, s. Anm. 605) und der Aussagen selbst (sermonum) handelt, auf die Vieldeutigkeit der Aussagen hin, und bemerkt, dass dieselben zur Zeit des Aristoteles einen anderen Sinn haben konnten, da ja nach dem Ausspruche des Horatins die Worte in stetem Wechsel dahinfliessen und nur der Gehranch sie so oder so feststelle 574). Und wenn nun auch zugegeben wird, dass bei gleichem Sinne der Wortgebrauch der Alten ehrwürdiger sei, als jener der Neueren 575), so sei grundsätzlich der Gebrauch doch mächtiger, als Aristoteles selbst, daher man auch, insoferne die objectiv dingliche Wahrbeit und hiemit der reelle Sinn der Worte in Frage komme, wohl die Wortausdrücke zum Opfer bringen dürfe; während andrerseits, so lange es eben angehe, zugleich Wortlaut und innerer Sinn aus der älteren Lehre beibehalten werden konne 576). Schon hieraus ersieht man, dass dieser Grundsatz zn einer ausserst begnemen Manier führen muss, alle auftauchenden Schwierigkeiten zu escamotiren, denn man braucht in all solchen Fällen nur zu sagen, der Wortausdruck habe im Laufe der Zeiten eine andere Bedeutung erhalten, oder es liege an demselben überhaupt Nichts. So sagt ia Johannes (gelegentlich einer Ansicht des Bernhard von Chartres) selbst, er lege kein Gewicht darauf, ein Wort beim Wort zu nehmen,

<sup>574]</sup> Ebend, 3, p. 128; Profects revens preadicamentalisms et sermonum perinties est noities ..., et quis multipolicites sermonum perinamqui intelligioritam eclamitis est noities ..., et quis multipolicites sermonum perinamqui entelligioritam calculati, qualitativa discontiente mention musici siennique castiniqui ... (p. 123.) Multiplicitus dietture, quam dristotitis tempera siquiden "Multo reacestenia quae come calculati, calculario Quis must nicholorita siquiden "Multo reacestenia quae com necidere, cadestra Quis must uni inhoner vecabula, si volet usus, Quem penes arbitrium est et ius el norme loquendii" (Hor. Arr poet. v., 70 d.)

<sup>575)</sup> Ebend. 4, p. 131.: Protetres reserunia exhibenda est verbis austorum cultu et assiduitate utendi, tum quia quandam a magnis nominibus antiquitatis praeferuni maiestatem, tum quia dispendiosius iporounbar, quom ad urgendum out resistendum polentiasium sunt .... Licet itaque modernorum et velerum sil sensus idem, enercabilor est estuatas.

<sup>576)</sup> Blench, p. 133. Patet itagus, quod una tristotte potentier est in dergando serbis est diregando erbeis, est estreintem rerms, quasim enne haron von statuti, not voluntas humana connellit. Itagus, si fori potes, artium verba testematur et tensus; sin autem misur, dum senus manest, azcidant verba, quoriom artes soire non est scripturum ercha revolveren, esta nosas vin caram aque estellutia. Buthet, v. 2 II. (via sequitur mis menta soums, qui ortes appessis). Son senum, siudes integer este naquii. Om vin verborum dicendi causa ministrat, llace si nesettor, quid disi restus ervati.

und es sei gar nicht nöthig, mit einer einzelnen Stelle in solchem Sinne auch alle übrigen in Einklang zu bringen 577). Und in der That gestaltet sich auf diese Weise die ratio indifferentiae, welche er auch behus des Uebersetzens für die richtige halt (Anm. 32), überall da, wo er sich auf dieselbe beruft, zur ausgesprochenen Methode der Unwissenschaftlichkeit. Denn sicher höchst leichtfertig ist es, wenn er nicht bloss "significare" und "praedicare" als völlig synonym nimmt, während doch Ahalard sich um eine feste Begriffshestimmung bemüht hatte (Anm. 318), sondern dabei es auch als durchaus gleichgültig bezeichnet, ob 2, B. durch die Adjectiva die Eigenschaft oder deren Träger gemeint sei; und indem er für jeden einzelnen Fall diess einer benigna interpretatio überlässt, gelten ihm die Kategorien gerade darum als ein hauptsächlicher Empfehlungsgrund seines Verfahrens, weil sie hald über die bezeichnenden Worte bald über die bezeichneten Dinge handeln 578). Ebenso verfährt er gelegentlich mit einer aristotelischen Stelle und kommt dabei nach seiner indifferentia oder ratio licentiae zu dem Resultate, dass das sinnlich-wahrnehmhare Einzel-Individuum ebensosehr Prädicat wie Subject sein konne 579). Und wenn in solchen Fragen bei Johannes die Logik zu Ende ist, ehe sie überhaupt begonnen hat, so

<sup>577)</sup> Medal. III, 2., p. 120., woselbst nach der oben Aum. 93. angeführten Stelle folgt: Hobet hare opinis siest impugnatores sie defenseres suns. Mish pro minimo est, ad nomen in latibus disputare, quam intelligentium dietorum sumendam noverim ez eausis diesndi; nee sie memoratas histoleits alienume austoritates interpretandas arbitror, uit brabatur sintee, quidquid alienti dichum repritur.

<sup>579)</sup> Ebend, p. 122.: En quo liquet, quonium "significare" sient et "practiere" mittiplicite feiture y sed qui modus familiariums si, discener polam est. Inde est, quod "institu" et similia passim supul enterere num diennibre siustem propietare et presidente. ... Tale est till del frastetiet: "gualitaten significationi significationi propietare del productioni significationi propietare del productioni quanti productioni, quan appositione run destructi qualitat est quantitate; die et qualitate qualitate, die and productioni quanti propietare nun destructioni qualitate, die and productioni qualitate del productioni dell'al

<sup>579)</sup> Ebend. II. 20, p. 110.: Hine forte at illud in Analytici "Aristomere metallephila smort ender non smeger (Aus.) p. 1, 3, bei Booth, p. 485.), et bee quidem est ningulerite vindridamm, quod salum quidam ainest pass p. 485.), et bee quidem est ningulerite vindridamm, quod salum quidam ainest pass propugue; nec este miniliare referer extitore o bee, goad tillum ampleter indifferentiam in citizativadine sermesum, sine qua quo credo quempiam ad meatem audorum deliter persentes — (p. 11.1). Il pages the sixted of alles careculus exp. quod deed retur — "Duid ergo prohibet, intels have incredie rationers, oc quae sixul sensitive est productive est quae de un minimum est mention significationer, se describative sermons, per deciri ratio estigi. Hiera unates Ann. 604.

dhrfan wir uns nieht wundern, dass er in etwas versitecklæren Schwigrigkeiten sofort ungenirt seinem Standpunkt ausspricht, wie z. B. wenn er heztligtich des ällgemeinen Urtheiles die objective Inhärenz und die aubjective Aussage als gleichbedeutend nimmt und böchstens dable eine Aenderung des Wortansdruckes erblickt, welche im Laufe der Zeiten sich eingestellt habe <sup>559</sup>0.

Verfolgen wir hiernach das Einzelne, was Johannes bezüglich des Umkreises der Logik äussert, nach dem Faden der Eintheilung, welchen er selbst für das Organon zu Grunde legte, so begegnet uns bei ihm erklärlicher Weise zunächst in der Erörterung der Isagoge, d. h. in der Frage über die Universalien, der äusserste Synkretismus oder Eklekticismus, welcher zuletzt in eine stoisch-ciceronische Auffassung ausmündet. Nicht der Standpunkt eines über dem einseitigen Partei-Gezänke stehenden Philosophen, sondern Mangel an philosophischem Scharfsinne oder Bequemlichkeit des rhetorischen Praktikers ist es, wenn Johannes den ganzen Streit über die Gattungs- und Art-Begriffe als einen kindischen bezeichnet, indem er sich dabei lediglich auf jene obige (Anm. 574 f.) Vieldeutigkeit der Worte zurückzieht, da Gattung und Art sowohl das Princip der Entstehung, d. h. die ontologische Basis der Dinge, als auch das Aussagbare, d. h. den logischen Werth der allgemeinen Begriffe, bedeuten können 581). Und sowie er hiebei sich auf des Boethius Erklärung der Isagoge stützt, so ist es, wie sich zeigen wird (Anm. 602), schliesslich auch wieder eine einzelne Stelle des Boethius, in welcher die Ansicht des Johannes concentrirt vorliegt, so dass wir auch bei ihm neuerdings einen Beleg vorfinden, wie sehr die ganze logische Bewegung jener Zeit an herausgerissenen Aussprüchen der traditionellen Autoren klebte. Völlig ähnlich wie Abalard an Eine einzige Stelle die Doppeltheit seiner Auffassung anknüpfte (Anm. 286), verhält sich das Ganze auch hei Johannes, insoferne er den Universalien eine ontologische und zngleich eine logische Geltung verleiht; nur ist bei ihm die Verquickung der Standpunkte nicht bloss mannigfaltiger und abenteuerlicher, sondern

<sup>509)</sup> Elend. III. 4, p. 132: Uned deieiter jin tote exer allerum alteros" en just tote nes rest" et juniversaliter elljoid de allegop presidenzi" et jub dilejus renovers" idem est (9g. Ann. 16.). Frequent somen unus est allerius verbé et alterius reris dereits, mai quatum can condicto identione admitistre. Fut fortanze imagure circulatella utriangue unus colobrius, est mag prae allero niget alterna, quo est est est que de pub de stratelle de la colobria est est que que alterna, que est est est que de que de stratelle est est est que de pub de stratelle en la colobria. (2g. Ann. 26).

<sup>(85)</sup> Elend, I., p. 116 f.: Se ad pueriem de generius et specielus ... incinenti opinionem (d. h. Ablard) molecus instrure et promouere suos in puralitus, quam in gravitute philosopherum seu observir ..... liaque sie Perphyrius legendus quam et peralitus philosopherum esce observir ..... liaque sie Perphyrius legendus quam et peralitus principal periodicial periodicia

auch weit widerspruchsvoller, als bei Abalard. Nemlich Johannes spricht nicht bloss gelegentlich als Theologe über die Begriffe der Substanz und der Wesenheit in der nemlichen Weise, wie wir diese Dinge bei Pseudo-Boethius de trin. und bei Gilbert finden 582), sondern auch in iener Schrift, welche der Logik gewidmet ist, äussert er ausdrücklich seine Uebereinstimmung mit Plato's ontologischem Realismus, wornach dem Intelligiblen das wahre Sein zukömmt, die concreten Dinge aber nicht einmal des Verbums "esse" würdig sind 583). Und sowie er die Unvergänglichkeit der Substanz und die fortdauernde Wirksamkeit der Form als die reale Basis des Seienden behauptet, dabei auf dem altüherlieferten Satze "singulare sentitur, universale intelligitur" fussend 584), so ist ihm auch Gilbert der Führer in Bezug auf die Begriffsbestimmung der Natur und die formgebende Kraft des artmachenden Unterschiedes 585), ja er bedient sich sogar des Wortes "forma nativa" (vgl. Anm. 467), und desgleichen fehlt auch der Begriff der Theilbaftigkeit bei ihm ehensowenig als bei allen Realisten 586); endlich selbst die Auffassung der Individualität gestaltet sich auf eine Weise, dass wir Gilbert's Unterscheidung zwischen dividua und individua (Anm. 479) darin wiedererkennen 587).

<sup>552)</sup> Epist. 160 (I. p. 270.): Unidquid autem subsistif, sine dubie in genere ed in nedera eel in substantia manet; quam expo execution dicinux significare neutram red genus red substantion, intelligituus eius rei, quae in his omnibus semper esse subsisted ..., Owod is quad graveou expressam habent differention hoee, quae the tottes incultata sund, essentia, natura, genera, pubstantia, cam expediri omnium.

arbitor intereste quan plavimum.

553) Mestal, V. 35, p. 133. Pado quoque corum, quae vere sunt, et corum, quae non nost sed esse videntur, differentium docens sindispibilità ever esse assersai, ... Unde et est post estendium primum vette compati esse, i.e., frama certasqua et la compatibilità de la confidenti imaginem, sed appellatione codens status permutossi, sed ut formas crisaceusi; fuzinat enim, ut idem ait in Timuso (1), 463 y sun exergentual appellationem. ... p. 150. Idean vero ... sical Timuso (1), 463 y sun exergentual appellationem. ... p. 150. Idean vero ... sical timus crisaceusi; fuzinat enim, ut idem ait in ...

aeternam audebal dicere, sic coaeternam esse negabal.

584) Eulhet. v. 1013 L.: Nulla perire potest substantia, formaque formae Succedens prohibet, quod movet, esse nisil. v. 1233 L.: Solis corporeis sensus carnalis inharete, Res incorporeas sub ratione iacent.

<sup>585)</sup> Metal. 1, 8, p. 261; Est autem natura, at quabradum plecet (brienti tais Genbur Gilbert, genetia), a, Ann. (61.), fiete con sui étiphire étipliet, eix quo-dom gratifier rebus omisibus inista, ex pas facere est pai possumi; presitire autem éticiler, es quod vigon rex quaeque contrebat a cous suue gererationi est ab eo, quad ciuque est principium existendi .... (p. 27.) Sed et unanquamque rem informats precipie inflièrentis out a de oest, per quem facta une demnis milité est ... Esto ergo sie potens et effeux vis illa genitira indita rebus originaliter.

<sup>586)</sup> Dabel. v. 395 fiz. Et idea poteus reri substantia, quae ren Quandisel informat et facil este, quad est; Owne quad est versus, convicui forma ne el actus, Nec Jalum dubbles, si qual straque curet. Forma sua generi quaeria addicta teseme El peregai temper, quidquid est rajo tobble. El poque quaeria addicta teseme El peregai temper, quidquid est rajo tobble est quae de forma mise constat aquire, Quad natura manesa in ratione manet, Este nui quenti verum quid delicitus que ludest effectas est una forma probate. Palger, III, 1, p. 162; Inpele untem hace vita omnem creaturam, quia sine ea unila est substantia creaturas; omne enim quod est, rium participatione est id quod est.

<sup>587)</sup> Metal. II, 20, p. 105.: Ergo si genera et species a deo non sunt, omnino

Aber nach solch unzweideutigen Aussprüchen staunen wir nun billig, wenn Johannes darum, weil das Intelligible nicht universell sein. sondern nur universell begriffen werden konne, den Streit über die Universalien für einen gegenstandslosen erklärt, in welchem man die Substantialität eines Schattens oder eines flüchtigen Nebels zu erhaschen suche 588). Anch erhält für die Logik nun Plato nebst Augustin und allen Platonikern förmlich seinen Abschied, nm dem Aristoteles Platz zu machen, allerdings mit dem tröstlichen Zusatze, dass des Letzteren Ansicht vielleicht wohl nm Nichts wahrer, aber jedenfalls für die logischen Partien passender sei 589). Sonach werden nun alle Diejenigen getadelt, welche in die Isagoge eine platonische Auffassung hineinlegen oder anderweitig von Aristoteles abweichen, und mit der entschiedensten Berufung auf den Ausspruch des Aristoteles, dass die Universalien keine getrennte Existenz für sich haben, wird jede Ansicht, welche von einem Sein derselben spricht, von vorneherein abgewiesen 598), und so namentlich auch die Status-Lehre von diesem Gesichtspunkte aus bekämpft 591). Sind wir aber nnn in der That begierig, wie dieser Widerspruch gegen das Vorige sich lösen soll, so steigert sich vielleicht naser Erstaunen noch von Schritt zu Schritt. Johannes stellt nemlich wohl zunächst den Gedanken (intellectus) derartig in den Vordergrund, dass er in fast wörtlicher Uebereinstimmung mit dem Verfasser De intellectibus nicht hloss das verbindende und trennende Denken (intellectus

nihi! sun!; quod zi umumquodque corum ab ipoo est, usum plane et iden bonun eet. Si caten quid num umurre est, pretinu et singulare est; nom quod quida unu umurre est, pretinu et singulare est; nom quod quida unum aliquid dionnt, non quod in ne, sed quod multo virot expresso plarium conformates, orietto preservis non deropast ... Ommi samque rubatunia accidentimu al plarabilate numero subest; accidens auten omne et forma quoelibet iiden muntero subest; accidens auten omne et forma quoelibet iiden muntero subest; accidens quo formarum participatione, set singularitate unibect.

<sup>588)</sup> Polyer, VII, 27, p. 127.: Sient in unbea ceiusiblet corporis frustra soliditatis substantia quaeritur, sie in his quae intelligibilia sunt dumatant et universaliter conveji, net tamen universaliter esse, queuni, solidoris existentica substantia nequaquam incendur. In his actatem terrer subil gentits et frustra laborantia est, pedulae stiquidem sunt rerum lipacium et, quam quaerumtur acidisis, citius eco-

nexemi.
589) Meial. II. 20, p. 112. Liert Halo costum philosophorum grandem et iom Augustiums quam alios pluere nostrorum in stabuendis ideis habeal essertores, ipsius alumes dogna in tensition interesition megapaam esgumer, es qua his Feripataicorum prantipem Aristotelem dognatis huius principem profilemer .... E, qui Veripatelecorum hiros aggretium, magis aristotelia sentantes nequende est, fuel nen quia verior , est plane quia his disciplinis mogis accommodata est.
590 (Ebend. 3), p. 94. Unavi es dostrors petente (mellich die Erkitere der

<sup>509)</sup> Ebend. 19, p. 94.: Quari sò adverso pelentes (nemillo dis Erkitere the lagogo) eriuni combar menimo auctoria et, al arisottelo polonie si, Plonoia senlentium doceni oui erroneom opinionom, quae aequo errore deviat a sentinità dirstellata di Biolinia, siguidem omne Arisiadelim proliterar. 20, p. 94.: Perro higoierra et species non esse, sed intelligi insulma asservati (han), post., 1, 11 n. 22, a. Abacha, Ili, Ann. 66. a. Abacha, IV, Ann. 73.3. ... (p. 96.) Espoi si ristoteles errore est, qui sia esse tollit, inante est opera pracedentis mentipationi ..., Quare ab Arisitude rendendum est concedendo, si universalia sini, s. 8. 1, s. 8. 1, s. 8.

<sup>591)</sup> Ebend. 20, p. 102 f.: Sed esto, ut statum aliquem generalem appellotiva significent, .....status ille quid sit, in quo singula uniumbar et qui nibil singulorum est, ests aliquo modo somniare poasim, tamen quomodo sententioe Aristotelis coaptetur, qui unuversolia non esse contendit, non perspicuum habbe,

conjungens et disjungens, s. Anm. 427) und hauptsächlich vor Allem die Krast des Abstrahirens (int. abstrahens, s. Anm. 432) hervorhebt, aondern auch mit Zurückweisung des Einwandes, dass das abstrahirende Denken ein nichtberechtigtes (cassus, s. Anm. 429) sei, dem Denken die Fähigkeit vindicirt, die Dinge anders zu betrachten, als sie im Concreten sind (s. Anm. 432 f.), und hiedurch die Abstraction als die Grundbedingung aller geistigen Technik bezeichnet, wobei er sich sowohl in Uebereinstimmung mit Gilbert (abstractim attendere, s. Anm. 464) befindet, als auch in Ausdrücken sich bewegt, welche wir bei der Indifferenz-Lebre trafen (generaliter intueri, diverso modo attendere, s. Anm. 133 u. 137), und zugleich wieder mit dem Verfasser De gen. et spec, in dem Begriffe des Sammelns der Achnlichkeiten (s. Ann. 162 f.) zusammentrifft, ja unter dem Vorhehalte, dass es sich nur um die subjective Denkkraft handle und objectiv in der Natur die Universalien nicht existiren, sogar jenes Wortes sich bedient, welches in der von ihm bekämpsten Status-Lehre (s. Anm. 132) das übliche war 592).

Lufen so in bunter Auswall aus den Ansichten Anderer mehrere Fidein in die Auffassung der subjectiven Benkoperation zusammen, so soll nun unerwarteter Weise bismit wieder der Gilbert'sche Realismus in Verbindung kommen; nemlich Unkörperlichkeit sei aur negative Bezeichaung der Universalien, hingegen nach ihrer positivem Grundlage seine dieselben, wie überhaupt Alles, in ein Ablingigkeits-Verhällunst un Gott zu bringen; Gott aber habe die genörmte Materie geschaffen, d. h. sämmtliche Formen, sowold die substantiellen als auch die accidentellen (a. diess bei Gilbert oben Ann. 461 f.) haben ihr Sein und ihre Wirksamkeit von Gott, und so habe bei der Ausprägung der Dinge eine Rücksicht auf Art-Begriffe obgewattet, welche hiemit der Logiker



<sup>592)</sup> Ebend. 20, p. 95.: Nee verendum, ut eassus sit intellectus, qui ea perceperit storsum a singularibus, quum tamen a singularibus seorsum esse non possint. Intellectus enim quandoque rem simpliciter intuctur, velut si hominem per se intucatur, .... quandoque gradatim suis incedit passibus, ut si hominem albere contempletur, et hie quidem dieitur esse compositus. Porro simplex rem interdum inspicit, ut est, ul si Halonen attendat, interdum also modo; nunc enin componendo, quae non sunt composita, nunc abstrakendo, quae non possunt esse distuncta .... p. 96.: Ceterum componens qui distuncta consiungil das Beispiel ist hircocerus), inanis est; a abstrahens vero fidelis et quazi quaedam officina omnium artium. El quidem rebus exi-stendi umus est modus, quem selicet noture contulit, sed casdem intelligendi au significandi non unus est modus; licet enim esse nequeal hono, qui non si si est vel alius homo, intelligi tamen potest et significari ?.... Ergo ad significationem incomplezorum per abstrukenten intellectum genera concepiuntur et species, que lamen is quis in rerum natura difigentius a sensibilibus remota quaerat, nitil aget el frustra laborabit, nitil esint ole natura peperis; ratio autem es deprechedit substantiulem similitudinem rerum differentium pertraetans apud se. Polyer. II, 18, p. 96.: Intelleetus .... nune quidem res ut sunt, nune aliter intuetur nune simpliciter nune composite, nunc disiuncts coniungit nune coniunets distrohit et disiungit .... p. 97.: Si abstrahentem tuleris intellectum, liberalium artium officina peribil .... Sic hominem intellectus attingit, ut ad neminem hominem aspectus illius descendat generaliter intuens, quod nonnisi singulariter esse potest .... Dum itaque rerum similitudines et dissimilitudines colligit, dum differentium convenientias et convenientium differentias altius perserulatur, .... multos apud se rerum invenit status, alios quidem universales alios singulores.

nicht von Gott trennen dürfe, sondern kraft deren "die Dinge vorerst in thre Wesenheit und sodann in das menschliche Benken eingjengen" 593), In Folge dieser mystischen Cansalität desjenigen, was Gilbert substautielle Form genannt hatte, kann nun Johannes sagen, die Suhstantialität der Universalien gelte nur bezüglich des Erkenntnissgrundes (causa cognitionis) und zugleich bezüglich des Entstehens der Dinge (natura), denn iedes Wesen, welches in der Tabula logica auf einer ie niedreren Stufe stebe, bedurfe zu seinem Sein und zu seinem Gedachtwerden eines anderen auf einer je höheren Stufe befindlichen Wesens; aber ein Sein haben die Universalien weder als Körper noch als Geister noch als Einzel-Dinge 594). So also glaubt der Anhänger Gilhert's ein Aristoteliker sein zu können, und sowie er meint, er entgehe jener unnöthigen Verdopplung der Wesenheiten (s. Abschn. Ill, Anm. 64), welche eine Folge der platonischen Auffassung ist 595), so sagt er auf das Ausdrücklichste, dass die Universalien, welche den Dingen in ähnlicher Weise zu Grunde liegen wie der unkörperliche Plan des Handelns den sinnlich wahrnehmbaren Handlungen zu Grunde liegt, eben ausschliesslich nur in den Einzel-Dingen gefunden werden, welch letztere als die erscheinenden Exemplare (exempla) derselben sichtbar vorliegen, d. h. Johannes vertritt - und er ist hierin der Erste, welcher diess thut - entschieden die Auffassung der "universalia in re" und bekämpft sogar die platonische Ansicht der "universalia ante rem", da es ausserhalb des Einzelnen kein Allgemeines gebe 596). Da ihm aber dabei immer

<sup>503)</sup> Meial, II, 20, p. 103.: Sed et numus, quee praemits, "incorporums" et "inscensible" miercraiblus comercie, pressége in el deutatara unit me proprietates aliquas, quibus natura universalism diterenatur, illis attribunat, injudem nisil mesporum de inscension internatural come de la natura incorporum, quod non ait motianida creste a des vel qui concrava. T. Feisent autem, insu dispensivelle forman quan formas microforum ... Formes quique tam endulatidate quam accidentates habest ab que al sist et si mus in subscisi operatur effectus; quam estacidentate habest ab que al sist et si mus in subscisi operatur effectus; quam estacidentate habest ab que al sist et si mus in subscisi operatur effectus; quan estacidentate activitation esta proprieta del festion in primo de Frindere, comme cates a fermes est' (Ann. 37). Culti-dia festion in primo de Frindere, comme cates a femme est' (Ann. 37). Culti-dia festion in primo de Frindere, comme cates a femme est' (Ann. 37). Culti-dia festion in primo de Frindere, comme citica de mentio esta de la comme illeram dico, quan logis inquant non obscisar cercatir, sel formarm, in qui-bus res produrant primo in execution num et in humanum inisilectus demum, num hor spann aliquet, quan docim and terra dicitive, formes effettus est.

<sup>504)</sup> Ebend. p. 97.: Quod autem universalis dienther sies substantistis singuinitation, and cause coopinionis represendum est singuistimmique naisema (in shallicher Weise latte Scottus Erigeau von den Universalien die Ausdrücke cassalier und quiden inferensa sinte superioristis not case est citatigli potenta. "Unite ergo quiden inferensa sinte superioristis not case est citatigli potenta "Unite ergo tale exigii tale et une exigiiur a tait izen ad execution quam ad noblismo, indeted de la substantiale dictive esse; idem est in sintivitatig, quae expuns spectes et genera, est supenpassa exigiativa de isi. "Universalis tames di est distundiparitismo sati rispulsarium dictive essentia pris si distordende est."

<sup>595)</sup> Ebend, p. 98.: Itaque detur, ut sint universalia aut etiam ut res sint, si hoc pertinacibus placet; non lamen ob hoc cerum evil, rerum numerum augeri vel minus pro eco, quod ista non sunt in numero rerum.

der Gilbert'sche Begriff der aubstanieilen Form vorschwebt, so ist ese riklirich, dass er an jene arsistoeischen Stellen sich hält, in welchen Gatungs- und Art-Begriff als etwas (Buslitatives beseichnet werden 987), in diesen quadificiennen Formen erhickt er die "Mand der Natur" welche die Dinge in die Formen einkleidete, damit der Mensch ale leichter erfassen könne, und darum trilt nun die prina substantia des Artistoties, d. h. das Individuum, in den Vordergrund, von was das Benken für sich allein zu dem Allgemeinen der Art- und der GattungsBegriffe sich mittelst der Formengleichheit des Einzelene (conferenzi-chre beit 598), und sowie Johannes hiebei wieder mit der Indifferenzi-chre zusammentrifft, so gehraucht er auch in dieser Beziehung selbst den Ansdruck "conformis status" 1990. So wird die Formgleichheit der

597) Ebend, p. 100: Irea driitelele, genera, inquii, et speite cirra substania qualitation determinant (Cat. 5, a. Abachu, V.) Ann. 476. ... iden in Etenchii (c. 22, bei Botch, p. 750, in etwa sibretichender Urbersettung, a. Ann. 24.), Anne et omne commune non hoc eliquid, et quelle qu'il et al eliquid eliqui de liquid con la commune de la commune de

quid, significatione expressa non potest explanari quid sit.

598) Polycr. II, 18, p. 98.: Et primo substantiam, quae omnibus subest, acutius intuctur (sc. intellectus), in qua manus naturae probatur artificis, dum cam variis proprietatibus et formis quasi suis quibusdam vestibus induit et suis sensuum perceptibilibus informat, quo aptius possit kumano ingenio comprehendi. Quod igitur sensus percipit formisque subiectum est, singularis et prima substantia est; id vero, sine quo illa nec esse nec intelligi potest, ei substantiale est et plerumque secunda substantia nominatur .... Universale, si, licet non natura, conformitate tamen sit commune multorum, quod forte facilius in intellectu, quam in natura rerum, poterit inveniri, in quo genera et species, differentias, prapria et accidentia, quae universaliter dicuntur, planum est inveniri, quum in actu rerum substantiam universalium quaerere exiguus fructus sit et labor infinitus, in mente vero utiliter et facillime reperiuntur. Si enim solo rerum numero differentium substantialem similitudinem quis mente pertractet, speciem tenet; si vero etiam specie differentium convenientia menti occurrat, generis latitudo mente diffunditur; denique dum rerum, quas natura substantialiter vel accidentaliter assimilavit, conformitatem percipit intellectus, universalium comprehensione movetur .... p. 99 .: Numquid abstrahens intellectus, dum haec agit, otiosus est aut inutilis, per quem animus honestarum artium gradibus ad thronum consummatae philosophiae conscendit?

599) Enthet. v. 849 ff.: Est individuum, quidquid natura creavit, Conformisque



Diage mit der Gemeinschaftlichkeit des Gedankens (intellectus communiat, communiter intelließ) in unmittelbare Verbindung gehrecht<sup>100</sup>N, die Universalien selbst aber als solehe lediglich in die Erkenntaissweise (modus intelligendi, was selbst mit der Lehre von der manneris übereinstimmt, s. Anm. SB) verlegt, worrasch sie "fightriche" und nur der "Detrin" angebrened Worst eluch die Nominaisten hatten von fgura losstionis gesprochen, s. Anm. SI) oder kurzweg "Figmente" genannt werden, welche zu den Einerle-Diagen in dem Wechselverscher des Zeigens und Gezeigtwerdens stehen und darum von Aristoteles füglich als, monstra" (— wonstrare —) bezeichnet werden konten 60%).

Diese Auffassung der Universalien aber ist nun allerdings so dehnbar, dass Johannes in den Begriff des Figmentes auch das psychologische Erfassen der Urbilder (exemplaria), welche in mystischer Weise aus den Dingen (exempla) auf die Seele wirken, verlegen kann und hiebei seinen eklektischen Synkretismus deutlich genug ausspricht, indem er neben jenem nominalistischen Anklange die Universalien mit einem an Scotus Erigena (s. unten Anm. 613) erinnernden Ausdrucke als psychologische Erzeugnisse (phantasiae) bezeichnet, hiemit aber zugleich die stoisch-eiceronische Auffassung verbindet, wornach dieselben subjective Begriffe (Evvosas, notiones, s. die oben Anm. 64 angeführte Stelle) sind, und ausserdem noch sehr merklich an den Platonismus hinüberstreist oder wenigstens mit Gilbert übereinstimmt, insoferne auch ihm die Universalien als die aus den Aehnlichkeiten der Einzel-Dinge hervorleuchtenden Spiegelhilder einer ursprünglichen ideellen Reinheit gelten, womit schliesslich noch der Aristotelismus sich vermischt, da diese Phantasie-Gebilde eben keine von den Einzeldingen getrennte Existenz besitzen, sondern, wenn man sie so festhalten wollte, wie Schatten oder Traumbilder entschwinden 602). Wenn es nun in der

tains est rationis opus; si quis Aristotelem primum non censet habendum, Non reddit meritis praemia digna suis.

<sup>600)</sup> Metal. II, 20, p. 983. Ergo quod meas communiter intiligit et ad iniquira multa aque peringet, quel occumuniter significat et aque de multi revom est, indubitanter univerzale est. p. 107.: Seemadom intillectum illum deliberari potat er subrices, l. e. actualiter compiliorur do intellectus communitare, et res, passe de intelligi potat, et a multo intilligiatur, dictim esse communit; res esim est. p. 100. Per est. p. 100.

<sup>(60)</sup> Ebend, p. 107:. Espa densissant intelligentur secundom Artisteleen universitel, sei ein art rerum nilsi et, quod sti sincerseit; e mode ein inclifigendi Ferraisi hanc el licenter quidem el deciriatire nomina indisa mat. p. 105: Espa demonde cencipienter el quasi quedem sunt figurante rationis et apara in rerum inquisitione el doctrina subilitia exercensis ... Parant el montre dicti (in Bernar al de belonnet en milytatische Statel des Artistelen, e, dieselho ches Ann. 31.), and de belonnet en milytatische Statel des Artistelen, e, dieselho ches Ann. 31.), for the result of the contract of the

<sup>602)</sup> Ebeud. II, 20, p. 96.: Sunt itaque genera et species non quidem res a impularibus actu et naturaliter altenae, sed quaedam naturalium et actualium phantaise (auch dieses Wort findet sich gleichfalls — gel, Anm. 594. u. 596. — bei Scotus Erigena, s. Abschn, XIII, Anm. 125.) resitentes intellectui de similium

That kaum möglich scheint, mehr Widersprüche aufeinander zu häufen. als hier sich zusammenfinden, so müssen wir uns freilich daran erinnern, dass Johannes Akademiker zn sein behauptete, und ihm der Vorzug der aristotelischen Speculationsweise nicht so fast in der Wahrheit derselben, sondern nur in einer gewissen Angemessenheit zu liegen schien (Anm. 589). Keinenfalls aber darf es uns wundern, wenn nun auch die oben (Anm. 598) sehr betonte "individuelle Substanz" des Aristoteles neben aller Berufung auf den Grundsatz, dass das der Natur nach Spätere für den erkennenden Menschen das Frühere ist, dennoch unter den Händen des Johannes in eine sehr unaristotelische Wendung hinübergelenkt wird: denn derselbe denkt auch biebei nur an ienen Creations-Process, welchen Gilbert bis zur Individualität (nicht bis zum Individuum) fortgesetzt hatte (Ann. 462), und in solchem Sinne stellt er den Begriff des Individuums den Gattungs- und Art-Begriffen völlig gleich 603), - eine Auffassung, welche uns daran erinnert, dass schon Abilard das "individuum" gewissermaassen zu den Universalien zählen wollte (s. Anm. 278). Ja, während Johannes gesagt hatte, in der Logik sei Aristoteles der Führer, stumpst er vermöge seiner rhetorischstoischen Auffassung der Universalien sogar jenes Partei-Schibolet ab. welches stets die Aristoteliker den Platonikern entgegenhielten, nemlich den Satz "res de re non praedicatur" (s. Anm. 132 u. 287), denn er meint, wenn auch nicht das Ding selbst als solches in den Urtheilen sich befinde, so werde doch in dem Prädicate das bing bezeichnet, und auf solche Weise hebe die obige duldsame Auslegung, d. h. die Methode des Indifferentismus (Ann. 574 ff.) auch über diese Schwierigkeit hinweg 604). Zuletzt ja erklärt er sich in Erwägung der Vieldeu-

dire actualism tanguma in speculo natione puritalis ignist unimee, quas gracel perforaç sine etaborque rufe, applicalle, h. e. remais mingoleta in maria paparentes (n. Abecha, VIII, Ann. 37, n. in Benng and Gilbert ob, Ann. 452, die Huspitstelle short des Boethias ob, Ann. 643, jumme ein quasi reverbreta ein exchapitalosius sme in ze ipus reperit, quod diffinit, nam et eins ezemplar in igna est, ezemplatus eros octubilism ... p. 9-1; Illis isque ezemplaria copiololis quiden mart el quaris phantasiae et umbrat ezistetium zeemdom Aristotelm, quas si quis apprehendere sitiste per ezistetium, quam habet a impairitus appratente, selet comine claubatur.

<sup>003)</sup> Ebend, P. 100: Ouse entere communiors und, et priero quiden simplicir, sant ein salti stallipsimer, quae reno singularia, posteriora; est pleram-que, que esturraliter priero und, ein notita simpliciter (psolioro sund noble, monque que, que esturraliter priero und, ei notita simpliciter (psolioro sund noble, monque per esturraliter priero und priero de la completa de la compario del la compario de la compario del la compario

<sup>604)</sup> Ebend. p. 111 l.: Hoc ipsum ergo quod dieitur "praedicari", ab adiunctis plures significandi contrahit modos .... Nom quan sermo de sermone iungibilistem quandam terminorum verae affirmationis innuit, quum de re sermo diettur praedicari, ostenditur, quod et talis nuncapatio aptater. Hem vero de re praedicari

tigkeit der Worte auch noch damit einverstanden, dass man die Universalien selbst Dinge nennen könne 663), wobei wir allerdings aus dieser lassersten wissenschaftlichen Gleichgeltügkeit den Eindruck empfangen, als zei es überhaupst nicht der Mich werdt gewesen, uns um die Einsicht in die Meinung des Johannes bezüglich der Universalien so sehr zu bekinnern.

Nach dem Bisherigen, was über den allgemeinen logischen Standpuht des Johannes sowie über seine Stellung zu der hauptstchlichsten Partic-Controverse anzugehen war, ist von vorzeberein nicht zu erwarten, das er in den bhrigen Hauptbielen der Logis, obwohl ihm auch die Kontniss der Analytiken zu Gehot stand, eigenülich einen förderlichen Bisübes angegübt habet; und es sind auch im Ganzen nur wenige ein-

zelne Punkte, welche wir hervorheben müssen.

Was hiemit unnichtt die Kategorien betrifft, so tritt erklärlicher Weise hier wieder mehr die Auffasung des Gilbert in den Vordergrund, and es stimmt völlig mit demselben überein, wenn Johannes diesen Breig der logischen Erörterungen, welchen er als "praciaciomentalis inspecio" bezeichnet, hauptsächlich in die Erwägung des Was (gutd) und der qualitätien Bestimmtheit (proprietates, vpl. Anm. 459) und der Gegenstalichkeit verlegt, wobei er die Beschrünkung unf das Natürliche, 4. h. auf dassjenige, was Gibert (Anm. 404) anzitum gezamt hatte, einhält 645). Hiemit aber verbindet sich ihm der Standpunkt Abhlard's (A.m., 272), dass in den Kategorien es sich um die einhöhen unverbundenen Sprachausdricke handle, insoferne dieselben an sich "hereichenen" sind 675). Die Erörterungen über unforcum, agwirocum u. dgl. nennt er, hierin dem Isisdorus folgend, Werkzeuge der Kategorien 55, und es liegen ihm dieselben wegen seiner steten Berückten 655.

tenerliche Ausdruck "res praedicamentalis", Anm. 574.

607) Metal, III, 2, p. 119.: Calegoriarum liber Aristolelis elementarius est el tetedenlis ad logicam guodammodo infantiem excipit; tractat enim de sermonibus intempleass in co, quod rerum significativi sunt, quo nibil prius est apud dialecticum. Yel. hingegen Anns. 578.

608) Ebend.: Univocorum quoque et denominativarum adeo necessaria est cogni-

interdum notal, quomium hac est hoc, us pude Flato homo, interdum quomium hoc principas hoc, uspate subsectum accidente. Neu ermbace conflict, quad era de re predictere in propunitione, esti res in propositione non all, quam hac in menta with verseter, quod era singuicher prodestical termina correc affermitation; cuius subetta aliqua de re agitur aut res aliqua significatur. Itaque una oberrandum literatural description de la conflicta de la conflictation de la conflictation de la difference. Conflictation riegae mas gerendus est in andimical interdirect verbi ondifference.

<sup>605)</sup> Ebend, p. 112.: Sed et rei nomen latius pateat, ut possit universalibus convenire, quae sie auctore Aristolele intelliguntur abstracta a singularibus, ut tamen sies om habeant deductis singularibus. So erklärt sich dann freilich der aben-

<sup>600</sup> Ebend. II, 30, p. 187.: Est autem practicamentalis inspectio et prima fre philosophomi via, de qualibre repopular qui di attendere, tiemque quibut provinciatione ao ditis differat el quemodo alis conformetar, dende en sil es qualiformente a possibilità conformente proprieta de proprieta de proprieta de provincia de provincia de la conformente de proprieta de la conforme que que un sencierar, est possibilità qualiforme a signata in voltiam treassi. Polyer, II, Prol. p. 218: Est ergo primar privilenzague discolutiva, al quégios de temposa de la conforme del conforme de la conforme de la conforme del conforme de la conforme del la conforme del la conforme de la conform

sichtigung der Vieldeutigkeit der Worte ganz besonders am Herzen, obwohl er wie wir aahen (Anm. 577), durch seinen Indifferentismus gerade auch diese Begriffe abschwächte oder verwischte; das multinocum und diversivorum will er überhaupt lieber der Grammatik zuweisen 609). Jene "Bezeichnung des Unverbundenen" (significatio incomplexorum) soll durch zwölf Fragen zur Erkenntniss gelangen, deren erste das "Ob" ist, worauf zehn Fragen entsprechend den Kategorien folgen, und als zwölfte das "Warum" den Schluss macht; letztere jedoch fällt in ihrer Beantwortung dem göttlichen Wissen anheim und geht somit über die Philosophie hinaus, welche sich mit den ersten elf begnügt, wovon die erste wieder nicht zur Logik gehört; indem aber die Logik den Umkreis des Gewordenen (d. h. Gilbert's natioum) durchforscht, findet sie für ihre zehn Fragen die zehn Kategorien vor, welche als Sprachausdrücke für das in den concreten Dingen Verflochtene (Anm. 469) "ausgedacht" sind, und so haben die zehn "genera praedicabilium" völlig gleichmässig in den Aussagen und in den Dingen (sive in sermonibus sive in rebus) ihren Umkreis 610). Während so die Hauptfrage dem Johannes auch hier wieder gleichgültig ist, legt er ein grösseres Gewicht auf ienen Einen Beispiel-Satz, in welchen Alcuin alle zehn Kategorien gebracht hatte 611), und entscheidet sich auch darin für Gilbert's Auffassung (Anm. 481 f.), dass er selbst einer aristotelischen Stelle gegenüber die Behauptung sesthält, dass sämmtliche Kategorien nur zur Erkenntniss des Wesens, d. h. des "Was", dienen 612);

tio, ul flace tria, scilicet aequivoca, univoca et denominativa, asseral Isidorus categorieram instrumenta (s. Abacha. XIII, Anna. 32.). 609) Ebend. 3, p. 1232. Multivoca et diversivoca, quae Boethius adiicit (s.

Abschu. XII, Aum. SS.), magis ad grammaticam pertinent,

<sup>610)</sup> Echend.: Incomplexorum significatio ematerati .... Frime quidem notre dalprue, au sit, ciente, quid, quale, quantum, a quid, whi, quand ut; quamedo sisme, quid labora, facial, patient, patiente, motivatene specialiti est im singuist, motorisme, presentati est em singuist, anticolorisme, anticolorisme

<sup>611)</sup> Ebend. p. 126 f.: Isidorus, Alexinus et quidam alii sapientum ..... sententiam plemistramam praedicamentorum absolutione perficiunt, ut in hoc corum patet exemplo, s. Abschn. XIII, Aum. 57.

<sup>612</sup> Ebend. p. 126.: Omnie ergo genera speciesque substantierum et qualifierum alicormungue primo ingerunt progendiemento, quominem apposituos generiris speciali primos essisfi quaestioni, i. e. decieratur de aliqua, quid spann et .... Hee quidem de Artispite e'estive alicrum; una folge et de oben hichele. NY. Ann. 234. nagefluite Stelle Fop. I. 9 in citur von Boetluisa (p. 665.) etwas abweicherum et alicrum et alic

ja für die Gilbert'sche Annahme (Ann. 462 u. hes. 479), dass die indirduellen Bestimmbeiten die Totalität der Substanz betreffen, heruft
er sich sogar auf den Dionysius v. Arteopag, d. h. auf Scotus Eriguna 413). Indem er aber, wie genagt, die ontologische und die logische Seite völlig naiv parallelisirt, bringt er jene Verflechtung der conerten Dinge, geleichalis wer Gilbert (Ann. 472), in eine Verbindung
mit der Grammatik, indem die Substanz dem Substantivum, die übrigen
kteporien aber als Ingrediennen der Eigenthümlichkeiten dem Adjactirum entsprechen sollen, und wegen der auf alle concreten Wenn
ich erstreckenden Kategorie des Fluus und Leidens oder der Bewegung
(Anm. 464 u. 489 f.) sich nothwendiger Weise das Verbum einsallt 810,

In der Lehre vom Urtheile, für welche Güber'i Ontologie Nichts darbot, schliesst sich Johannes offenbar hielwises en Ahlard an, denn er spricht nicht bloss wie Jener (Anm. 314 fl.) von dem wechselseitigen Erwecken der Gedanken durch die Rede <sup>419</sup>), sondern insteson-der gilt auch ihm (vgl. bei Ahlard Ann. 330 n. be. 352) das Wahrsein und Falsch-sein als eine blosse Modalität, welche bei den Dingen, bei den Gedanken, und bei den Aussagen eintete <sup>419</sup>. Ringegen be-

<sup>613)</sup> Ebend, II, 20, p. 106;. Sie et quodiblet accidens in toto sui subieto est italitir, est éclisa particilier, en proparte, et quodiblet abbettum cacidensis nui insibieto accidensis in dissibilité autre de la cacidensis nui minibias coorquistre; hos ciens de generitus et specielos protestars non enveror, quin modo redenunte dicum, quomina nel dos sund aut summos milità anut (è. Anna, 503.); des considerations de la cacidensis de la caciden

<sup>614</sup> Ebend, I. 18, p. 362. Substantis semblus van quasi impresa van tomis erd quotenis inparem multe semt differenties, diese quiden on quotistice, aine a qualitate, aine a vanitate, aine condensium formis, tien aliae ab hi quee fomiliarire mit de air cei condievati, airene quiba de airengavetre, comma cant inereias, and de airengavetre, comma cant inereias, commente de airengavetre, comma cantinereia, commente de airengavetre, comma cantinereia, commente de airengavetre, commente interesa de airengavetre, commente airengavetre, commente airengavetre, commente cantinere airengavetre, commente airengavetre, commente control airengavetre commente airengavetre commente control airengavetre commente control airengavetre commente comm

<sup>615)</sup> Enthet. v. 497 ff.: Aer subtilis, quem guttur format et oris Organa, qui sonitu possit ab aure eapi, Voz est, quae reserat uni, quid cogitet alter, înque vicem reddit pervia corda sibi. Metal. l, 19, p. 49.: Sermo institutus est, ul explicet intellectum.

<sup>616)</sup> Metal. IV, 33, p. 190.: Lordio, quae vera dicitur, a modo, quem innuit, media appoliture; tiem spais se vera a modo prespondi et ratio sera qualitate media specificare; tiem sera qualitate de la compania del compania de la compania del compania

uägich des sog. unbestimmten Urtheiles (vgl. Anm, 351) nimmt er den Standpunkt ein, dass dasselbe für das Erkennen untaugible neis 1.7). Jene Urtheilsformen, welche der Grammatik angehören und uns ohen Anna. 2071 unter dem Namen, manterialter mepnotiet "beggebet n. bezeichnst er als "seeunda impositio" 1819), und er warnt bei dieser Gelegenheit vor dem logischen Missbrauche, welcher mit solchen Urtheilen durch sophistische Witte gemacht werden kann, dabei die Probe eines absichtlich gehöleten unseinigen Satzes gebend 1819. Bennerkenswerth ist, dass er ebendort die "Syncategoroumstei" (s. Ann. 174, 206, 348) erwähnt, jedoch in einer Weise, worsach er nicht geneigt schein, denselben für die Logik eine Bedeutung zuzugestehen, da er sie eben jenen grammatischen Bezeichnungen gleichstellt, welche als blosse ze-cunda impositio nicht leicht wieder auf den primären dinglichen Sipn zurücknagewendet werden kömen 1240.

Aus dem Gebiete der Topik mag etwa erwöhnt werden, dass Johannes in des Forterungen des Aristotless über den Gatungsbegriff eine Ergkatung und Berichtigung der Augaben des Porphyrius erblickt [27], sowie dass er im Hinblick auf die maczimes propositione: (c. Abschn. XII, Anm. 135) ihnlich wie Boetbius die Festigkeit des mathematuschen Beweis-Verährens hervorheik [472].

In der ersten Analytik findet er nicht bloss bei den Formen des kategorachen Schlusses eine Unvollständigkeit, welche durch Spätere gehoben worden sei (Abscbn. XII, Ann. 136), sondern sagt auch befäglich jener Schlüsse, welche aus Combinationen kategorischer Urtheile

<sup>617)</sup> Metal. II, 20, p. 101.: Omnis itaque dictio, quae .... non satis proprie politur aut certo et sua ratione definito inmititur subiecto; alioquin suo privabilur officio, quam ratio cognitionis escritudinis finem quaeral aut leneat.

<sup>616)</sup> Ebend. 1, 15, p. 37.: Procedat rațio ad secundoe impositionis originem.

Rebus tiaque quum nomina primitus essent imposita, reserus ad se animus imponentis ipsis nominibus vocabula indidit, per quae sermonum doctrina procederel.

Erroc deleum est nomem substantieum. ... adiecirium. ... rerbum.

<sup>619)</sup> Ebend. p. 40.: Alaxio est, zi quis dical "equus desinit in S" et similia; item "Culo redent inter Iouceulum et calendas Martias (es eriunert du milliurile) na den Volkswitz der Augsburger; "Zwischen Pflagsten und dem Minker-Thor") vertes populi flomani quaterario aut senione resorcit" aut sermo non est auf quenis sermone magatorio corruptior.

<sup>629)</sup> Ebend. 16, p. 43.: El quiden, que a rebus sumpia suni, ad res redies postens, sed que inreda sens, a terbema midical quilidem, son cadem commoditate el use devocasier, at erem midical qualitatem; substante cam alquid habers inside cam sin generalma retriema, que prace grazalegoresale applicatura, en que de maisse en comparte en commoditate de la comparta del la comparta de la comparta del la comparta de la comparta de la comparta del la comparta de la comparta del la comparta

<sup>621)</sup> Ebend, Ill, T., D. 140.: The tamon ab draitatele (Top. IV, 1—6.), question Perphysis, quem parait legunstre, disid docta; adistinction puts, quorismit situd genus univose et una denominative, six nee secundum quid practicular; unde contat, corpus non exte genus aminals: ... Sed minalitores philosophi cum Perphysio rulgi sequentur opinionem, qui fere id solum consuscit approbere, quod sensibus patel.

<sup>622)</sup> Polyer. VII, 7, p. 103.: Sie el geometriae primo petitiones quosdam quasi tolius artis taciuni fundamento, deinde communes animi conceptiones adiciuni, et sie quosi acie ordinata ad ca, quae sisi sunt demonstrando, procedunt.

mit Nothwendigkeits- und Möglichkeits-Urtheilen bestehen (Abschn. IV. Aum. 558 ff.), dass dieselben von Aristoteles nicht erschöpfend dargestellt seien, und hiemit noch für Andere hier eine Thätigkeit übrig bleibe, welche jedoch für das bestehende praktische Bedürfniss der-artiger Schlussweisen praktisch Bequemeres liefern solle 623), — ein Gerede, welches auch seinerseits selbst auf obige benigna interpretatio Anspruch machen zu müssen scheint. Aehnlich spricht er sich über die hypothetischen Schlüsse aus, welche vielleicht Aristoteles wegen threr Schwierigkeit absichtlich weggelassen habe; doch sei neben einer Hinweisung auf diese Syllogismen, welche schon in der Topik vorliege, insbesondere Eine Stelle der Analytik die Veranlassung gewesen, dass Boethius und Andere die Lücke erganzten, obwohl auch durch diese noch nicht die wahre Vollständigkeit erreicht worden sei 624). Bass Johannes auch bei der Analytik nur den praktischen Zweck der Argumentation im Auge hatte, zeigt sich bei seiner Erwähnung der petitio principii 625), sowie einiger anderer technischer Momente, unter welchen er für das Verfahren des Gegenheweises die Terminologie "catasullogismus" wählt 626). Aus der zweiten Analytik konnte er die Kenntniss

623) Metal, IV, 4, p. 1602: Trimu figurarum rubreciti rationes (et. Aristoticu).

d șiu modi in singului figuria ec complezione calemiliatus processus, dece, data quidra zemente rationis eroma, quas sicui Beethuu zaserii (de Stelle sist obnab. 1, luna. 4, de. angelhar). Parophrabuse e Edemou editierum. Branch Anderson, decentral estate estate

624). Ebreid, 21, p. 1172. Districtions et spoliticions ... pracedenità decent la it lenne da hypothetica spillogiumi sibili au permu est colitilisme, seminarium tame datum est ad Artistelle, ut ei iste per industrium aliarum possibilisme datum est ad Artistelle, ut ei iste per industrium aliarum possibilisme quam mercanium noice montralis sine, osterum est est permu marchine probabiliter aud necessario, quod quidem all hypotheticam industrium maximum appetett. ... Prasterum Sethema (de petil, pp. p. 603.) pp. p. 603.) pp. p. 603.) pp. p. 604. Per et alii (6. Aben. Ali, Alam. 132.) aliquatum supplementa imperfectum hiralisticion in hac parte, ard quidem ui misi visum est, imperfect. (Invience la teste richity sei, s. chend. Ann. 153.) aliquatum supplementa imperfectum hiralisticion in hac parte, ard quidem ui misi visum est, imperfect. (Invience la teste richity sei, s. chend. Ann. 153.) aliquatum supplementa imperfectum hiralisticio del individual dispersation de capitalisti, profecto is hac Artistelles mes no extreme visua della dispersation capitalisti, profecto is hac Artistelles mes no extra della misi aliquation della dispersation capitalisti, profecto is hac Artistelles mes no extra della misi aliquation della dispersation capitalisti.

625) Ebeud. 5, p. 161.: Adiicii (Anal. pr. II, 16., s. Abschu. IV, Anm. 628.) et regulans pelitionis principii, quae speculatio tam demonstratori quam dialectico adii accommodata est, licel hic probabilitate gaudeat, ille veritatem dumtaxat ampletatur.

626) Ebend, p. 162.: Sequitur de causa falsa conclusionis, ut catasyllogismi (so ist auch wirklich in der Üebersetzung des Boethins p. 516. das betreffende Capitel aberschrieben, Anal, pr. II, 19., s. Abschn. IV, Aum. 631.) et denchi (ebend. Ann. 632.) et de fallacia secundum opinionem (ebend. Ann. 634.) et de conserva

der sog, vier aristotelischen Principien schöpfen <sup>621</sup>), und ausserdem wurde such er auf die erkenntsiss-theoretischen Pragen geführt, welche er jedoch weil schlechter erürtert als der Verfasser *De installecibbas* (Anm. 418 fl.), denn auf einen noch niemlich aristotelisch klingenden Anfang, welcher die Sinneswahrenbunge, die Einhöldungskraft und die Meinung betrifft, folgt sofort der cicerousche Begriff der präktischen Klupheit, worzul sich Plaio's Auffassung der Vernunft (racio) anreist, um zuletat zu der theologisch verstundenen Weisheit (aspientica) als endlichem Ziele zu führes <sup>623</sup>5.

Auch aus den Soph. Elenchi, welche Johannes an den Schluse des aristotleischen Organous stellte, durite belehstens die Termiuologie "relactatorius syllogiemus" erwähnenswerth sein 120), sowie aus dem Unkreise der Schriften des Boethius die Erwähnung der fünfiehn Arten der Definition (s. Auchen. M.), mon 107), wobei die oberflichtliche Lectüre des boethianischen Beches den Johannes auf die Meinung brachte, auch Gieron bahe eine Schrift De definitione verfasst 150).

Einige Verwandtschaft mit Johannes von Salesbury zeigt bezüglich der Henologischen Ontologie der ebenso geschmacklose als affectite Alanus von Lille (gest. um 1200), insoferne Beiden die Auffassung des Gilbert Porretanus in solchen Fragen als gemeinschaftlicher Aus-

sione medii et extremorum (ebend. Ann. 636 l.), euius tamen tota utilitas longe commodius tradi potest.

627) Enthet, v. 375 fl.: Ouature iste solent lauden pronstore creaits, Subiction, species, orthédique manus, Finit item cuecits qui nomina rebus adoptat. Arist. Anal. post. II, 11., s. Abscha. IV, Ana. 696. Es war dennach vollig unnothig, wenn man die Vermuthung aufstellte, Johannes habe die Bücher der Metaphysik gekannt.

629) Ebend. IV, 23, p. 180.: Sicul enim dialecticus elencho, quem nos reluciatorium dicimus syllogismum, co quod contradictionis est, utitur etc. Vgl. Polyer. II, 27, p. 145., woselhst unter dem Namen "cornulus" ein Dilemma angewendet wird.

530) Medal. III, 8, p. 141: Sumpareunt bine (d. h. nus Arist. Top. VI.) detrinor sune primordia Muriar Victorius et Botthia com Geceme, qui singuli librodefinitionum ediderunt; illi quidem definiendi nomen usque ad quindecim species distanterunt, describedin modes definitionis recedello supponentes, bui ter not avstantiais practique cura est (die Quelle dieses Irritumes s. Abschn. XII, Anm. 103. u. 106.). gangspunkt dient. Jedoch hat Alanus den logischen Gebalt dieser Ontologie, deren Beurtheilung oder Werthschätzung den Theologen überlassen bleiben muss, nicht einmal in jener Weise, welche bei Gilbert oder etwa auch bei Johannes hervortritt, ins Auge zu fassen der Mühe werth gefunden, sondern sich in seinem schwülstigen Gedichte "Anticlaudianus" bezüglich der Logik auf den Standpunkt der allergewöhnlichsten Schuldoctrin gestellt, welche auch er nur als ein Mittel der Argumentation behufs der Bekämpfung der Ketzer anerkennt 631). Indem er die siehen Künste in ähnlicher Weise wie Marcianus Capella als symbolische Figuren auftreten lässt, schildert er, nachdem zuerst die Grammatik vorgeführt war, an zweiter Stelle die Logik als eine äusserst fleissige und strebsame Jungfrau, an deren gebleichtem Antlitze nur Haut und Knochen zu hemerken seien, so dass man die Folgen der im Studium durchwachten Nächte erkenne 632); sodann zählt er ihre Gaben auf, welche sie zum Kampfe für die Wahrheit mit sich bringe, und zwar nennt er dabej vor Allem die Topik mit ihren maximae propositiones, in dieselbe die Syllogistik, sowie Induction und Exemplum verflechtend, dann folgt die Definition mit Einschluss der Beschreibung (vgl. Abschn. XII. Anm. 9) und die Eintheilung der Gattung in die Arten sowie des Ganzen in die Theile, und ausserdem die Wiederverbindung des so Unterschiedenen, durch welch sämmtliche Functionen die Logik als Werkzeug oder Schlüssel der Weisheit, sowie als Waffe für alle übrigen kunste wirke 633). Endlich die Aufzählung der Autoren der Logik preist den Porphyrius als einen zweiten Oedipus, tadelt die Wortverwirrung des Aristoteles, durch welche die Logik wieder verdunkelt

<sup>631)</sup> Anticlaud. VII, 6 (Alami Opp. ed. C. de Visek, Ante. 1654, (ol. p. 394.): Succedit logicor virtus arguta, .... Hace docet argutum Martem rationis inire, Adverses parti concluders, franjere vires Oppositus partemujes soam ratione laceri, Testigare fuguam veri Jaisumque Jugare, Sokismaticos logice Jaisunque retundere fratres, Et pseudologicos et desudare sophistas.

<sup>632)</sup> Ebend, III, 1, p. 345.: Latius intendeus rollers studiosa laboraus Virgo secunda studei, intria penetralia mentini, Spilietalapue mosum, mentem munua eccicia, urgel Ispenium .... Ed decor et apoese offiasset virginis ridras, Sinsi protenjus membrorum diaserti ordo, Ni facies goudom mucie responsa iaserta; Visida sem mucies, penetra de la compania del compania de la compania del co

und verhüllt worden sei, worauf Boethius wieder Licht und Ordnung in das Ganze gebracht habe 634).

Hiemit sind wir an der Granzscheide des zwölften und des dreizehnten Jahrhundertes angekommen, welche auch dadurch sich kennzeichnet, dass gerade zu iener Zeit von verschiedener Seite her dem lateinischen Abendlande neuer Stoff zugeführt wurde, dessen Betrachtung der Gegenstand der zwei folgenden Abschnitte sein soll, um bernach die ausgedehnten Wirkungen des neu binzukommenden Materiales entwickeln zu können. Erfreuliche Gesichtspunkte bezüglich des culturgeschichtlichen Fortschrittes hat uns die hisher geführte Untersuchung allerdings wahrlich nicht dargeboten. Wir baben wohl multa, aber sicher nicht multum an uns vorübergehen lassen. Hat is sogar die allmälig erwachende Kenntniss der aristotelischen Hauptwerke kaum nennenswerthe Früchte getragen, und an Stelle einer wahrhaft philosophischen Auffassung der Logik, zu welcher das Studium des Aristoteles hätte veranlassen können, schien zuletzt selbst lieber noch der Drang nach praktischer Rhetorik sich geltend machen zu wollen. Und selbst die folgenden späteren Abschnitte werden uns auch zu iener Zeit, in welcher ein neuer Geist die Fesseln der Tradition und der ausserlichen Auctoritat durchbricht, auf dem Gehiete der Logik nur eine gesteigerte Wiederholung dieses Spieles der Geschichte zeigen, wornach die Logik unter sehr verschiedenen Auffassungen stets wieder aus einer innerlich philosophischen Basis hinausgedrängt wird.

## XV. ABSCHNITT.

## EINFLUSS DER BYZANTINER.

Hatte der Betrieb der Logik schon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhundertes einen höchst ansehnlichen Zuwachs des Materiales dadurch gefunden, dass man die früher unbekannten hauptsächlichsten Bestandtheile des aristotelischen Organons kennen lernte, - wenn auch, wie wir sahen, die Wirkung hievon zunächst nicht so bedeutend war, als man hatte erwarten konnen -, so trat nun mit dem Beginne des 13. Jahrhundertes gleichzeitig von drei Seiten her eine neue Vermehrung des Stoffes ein, nemlich durch Benützung byzantinischer Litteratur-Erzeugnisse, durch Beiziehung der Leistungen der Araber, und durch das Bekanntwerden der übrigen Werke des Aristoteles, nnter welchen selbstverständlicher Weise vor Allem die Bücher der Metaphysik, sodann aber auch die Schrift de anima auf die Logik einen Einfluss ausüben mussten. Und so wird uns denn auch neuerdings unsere schon wiederholt ausgesprochene Ansicht, dass das ganze Mittelalter lediglich von der ausseren Zufuhr des Materiales abhängig war, durch den geschichtlichen Verlauf ihre thatsächliche Bestätigung erhalten.

Dass durch die dritte der genamten Erweiterungen des Stoffes ein Emekwang in der Stellung der Logie interteen zusstes, ist klart den nachdem bis dahin, abgeseben von platonischer Physik, die Logis dem Greichen bei der eigenlichen Philosophie repräsenlirt hatte, kam dieselbe nun seit dem Betriebe artistotelischer Metaphysik und artistotelischer Psychologie in das Verhältniss einer Coordination oder auch eine Stoberdination zu anderen Zweigen der Philosophie. Doch wie sich diess gestaltet habe, wird erst unten im XVII. Abschnitte dargestellt werden können, wo der chronologische Faden an dem Punkte, an welchem wir ihn so eben verliessen, wieder aufzunehmen sein wird. In gleicher Weise muss es jenem nemülchen späteren Abschnitte vorbehlten bleiben, die Wirkungen selbst vor Augen zu führen, welche aus des beiden anderen neuen largedienzien, nemülch aus der Dyzantisischen

und aus der arabischen Litteratur, sich ergaben.

Hingegen ist es nun unsere nachste Aufgabe (— denn die Darstellung der Bethen und vollstländigen Lehre des Aristoteles liegt lingsthitter uns —), eben jenes doppelte fremdländische Material, welches in die Sprache des lateinischen Ahendlandes übertragen wurde, vorerst für sich alleim kennen zu lernen. Sowie aber dort der hyzantinische und der rabische Kinfluss im 13. Jahrbunderte zur nemlichen Zeit zur Tag treten, so ist es für die Geschichte der Jahmellhücksen Logik an sich völlig gleichgöllig, welchen von beiden wir zuerst betrachten, und es mag eitwa der erstere nur darum vorangestellt werden, weil er mehr eine unmittelbare Ankanpfung an Erscheinungen darbietet, welche bereits früher Gesenstand unserer Eröfertungen zewesen waren.

Wohl aber dürfen wir schon hier zur Orientirung die weitgreisende Bemerkung vorausschicken, dass die Logik, soweit sie im 13. Jahrhunderte neben der Jausserlich eingelernten aristotelischen Philotophie eine selbatständige Stellung erheilt, nun durch Uebertragung eines byzantinischen Compendiums und byzantinischer Technik eine veränderte Gestatt annahm und einen folgenreichen Zuwachs an Inhalt erführt, so dass nicht ohne Berechtigung in den Schulen für diese "neue Logik" die Bezeichnung "via moderne" fühlich wurde. Sowie man den gesammten Zeitabschaitt von Inidorus an his zum Beginne des 13. Jahrhundertes füglich die Periode des Boetlinis neunen kann, wenn auch mitspreibe, ehenso darf man bezüglich der eigentlichen Schul-Logik fast die ganzen nichstotigenden der Jahrhunderte als die Periode des Psellus bezeichnen, wenn auch die ältere boethianische Tradition als "ein anstigua" nebenheift, oder Erneserungen früherer Partie-Controversen

sich einstellten.

Im XI. Abschnitte wurde die vielfach unbedeutende und sterile Reihe der griechischen Commentare zur aristotelischen Logik und der griechischen Schulcompendien bis in das 14. Jahrhundert hinabgeführt; und indem schon dort (zw. Anm. 82 u. 83) bemerkt wurde, dass vom 5. Jahrhunderte an diese Litteratur spurles an dem lateinischen Abendlande vorübergieng und gleichsam seitab lag, wohl aber (ebend. Anm. 176) bei Petrus Hispanus (13. Jahrh.) eine Einwirkung sich zeige, welche mit Psellus begann, so müssen wir nun hier, nicht etwa zur Fortsetzung der dort schon angegebenen litterär-geschichtlichen Entwicklung. sondern lediglich um jener lateinischen Schul-Logik willen, welche vom 13. Jahrhunderte an betrieben wurde, alles dasienige vorführen, was als neues Ingrediens wirkte. Denn ausserliches Aufraffen und ausserliches Uebertragen des sich darbietenden Stoffes war ja überhaupt die methodische That des traditions-süchtigen Mittelalters, und so kann auch die Geschichte der Logik gleichsam nur registriren, welcherlei Bausteine zugeschleppt worden seien.

Dass nun ein thatsfellicher Einfluss byzantinischer Litteratur auf die lateinische Logik bestand, wird im Folgenden selbstredend dargestellt werden. Die Frage aber, wie derselbe überbauge remöglicht wunde, gebört theiß der allgemeinen Kulturgeschichte an, theiß liegt ihre Beantwortung in so allbekannten Thataschen und Verhältnissen, dass wir den Leser zu beleidigen fürchten, wenn wir an die Kreuzufge und die Entstehung des Leteinischen Küsterthumes (Einhamk Konstantinopel's durch die Kreuzfahrer i. J. 1204), an das endloss Gestänke der Theologen beider zum Schimst treibenden Kirchen, an die juristische Gelehrsanskeit, wielche in Erklärung der Basiliken niedergelegt wurde, erst noch ausdräcklich ernnern wollten. Einzele Monnet, welche unserem specialien Gesceninnern wollten.

stande näher liegen, trafen wir bereits im 12. Jahrh. (s. vor. Abschn. Anm. 25 u. 32 f.); eine völlig entscheidende Wirkung aber musste es für die ersten Jahrzehente des 13. Jahrhundertes haben, dass der allgewaltige Papst Innocenz III., welcher das durch seine Intrigue in die Welt gesetzte lateinische Kaiserthum vortrefflich für seine Zwecke auszunützen wusste, im J. 1205 den Wunsch Balduins bei den französischen Prälaten befürwortete, dass "zur Ebre Gottes" Geistliche aus Frankreich nach Konstantinopel sich begeben und dort den Samen christlicher Bildung ausstreuen sollten 1), - ein Wunsch, welchen der Panst gleichzeitig auch an die Universität Paris richtete, dabei nicht vergessend, die Bereitwilligkeit der Missionäre auch durch Hinweisung auf irdische Schätze und Genüsse anzuspornen?). Und wenn nun anch hiebei Förderung der Wissenschaft wahrlich ebenso wenig der Zweck war, als hei dem Collegium Constantinopolitanum, welches in der nemlichen Zeit der winkelzugige Konig Philipp August in politischer und papst-freundlicher Tendenz zu Paris einrichtete 3), so war es Sache des mittelbaren ausseren Erfolges, dass nun Vertreter oder Schüler der bis dahin hauptsächlich in Frankreich blühenden Logik in Berührung mit einer fremden litterarischen Entwicklungsstufe kommen konnten, welche wohl in den Augen eines Papstes einer Maassreglung zu bedürfen scheinen mochte, an sich aber in der glänzenden Litteratur-Epoche der Anna Comnena äusserst manigfaltig und reichhaltig emporgehlüht war und bezüglich der Logik wenigstens nicht in höherem Grade, als die bisherige lateinische Litteratur, unphilosophisch und schulmässig auftrat,

<sup>1)</sup> Diplomata, finatas, Epistolae etc. Beccui de Brequipuy et Le Porte du Fiel. Paris, 1791. Il., p. 172. Evinerization restrans negoma altente et herdomur per apostoler nebis scripta mandante, quateura piam sius (se. Balduin) desiderim, pronovente et singulio redividua viene montule et scientis commendantes ac in relajone ferrentes ad partes illas destinare cuertis, per quos necella illa plantatio in disciplina domini erudis invaluna redat visi perporbus opportunum.... od laudem et glorinar relevaptoris ... et orientalis ecclesia in divinis leukitus au occidentalis son disciplina.

<sup>2)</sup> Bhond, p. 713.: Magistra et abslateius Parisivasibus ... napplicavet (gr. Baldaunst), vit so sindocre as monere apostolici litters dispareme, quaterus in Gracina accedentes ibi sindoreita ilatteratus studiente reformer .... Diuterritatus certarus rogonus, qualesus distinguis allendente, quate moniere verire distinguis, and tendente perinapura estatus allendente, quate moniere verir distribuita, non tenden plerasque rezirum at terram argente et curvo permitique reforma, praemote, rone et dos cishiliams el bonerem onnium copia effention accedere, ut ad ilitus hunores et glorium, que et omni accedente demun final effectiva de la considera del la considera de la considera de la considera del la con

<sup>3)</sup> Pulerus, Bist. wir. Peris, III, p. 10. (nus Pilentus) de Islastis theoly). Post expupulous Constantingopalus o Francis et Festis soore feeder tentiel Philippe Auguste rege Luteitze conditions est collegions Caustaninopolitusous ad rights (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste rege (prima Maleriusous, section in cross topic views) and partial formation of the proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Auguste Caustania (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (proceedings) and proceedings of the Philippe Auguste (proceedings). Proceedings of the Philippe Auguste (pro

wohl jedoch vor derselben des Einen Vorzug besass, dass in ununternrochener Succession atets auch die Hughschritten des aristotelischen Organous erörtert und benützt worden weren. Dass ansserdem in Unternalien die Kenniniss der griechischen Sprache (wenn auch nicht der rijechischen Litteratur) und der Verkehr mit Griechen in vollig ausgestorben waren, sowie dass Venedig in lehbalter Wechselbeziehung mit dem griechischen Oriente war, ist hinreichend hekannt, und so mochte neben denjenigen Erscheitungen, welche wir schon früher traßen (vor. Ahscha. Ann. 3, 25 u. 33), wohl im Lauf der Zeit noch in gesteigerter Weisse durch Uebersetzungen eine Vermittung hyzantinischer Schriften bewerkstelligt worden sein, wenn wir auch nicht mehr im Stande sind, einzelne Fåden einer solchen Thätigkeit auf dem Gebiete der Logik abektunweisen oder zu verfolgen 4).

Bei Weitem das einflussreichste Erzeugniss der byzantinischen Litteratur war das Compendinm des Psellus (s. oben Abschn. XI, Anm. 173 ff.), welches unter dem Titel Σύνοψις είς την Αριστοτέλους λογικήν ἐπιστήμην die gesammte aristotelische Logik enthielt. Dasselbe übte die weitgreifendste Wirkung auf das lateinische Ahendland dadurch aus, dass es sofort bei seinem dortigen Bekanntwerden zur Grundlage der Compendien-Litteratur gemacht wurde. Nemlich es lag in dieser Beziehung allerdings wohl das entscheidendste Factum darin, dass Petrus Hispanus die Synopsis des Psellus wortlich übersetzte, aber aus Handschriften der Pariser Bibliothek machte ich die überraschende Entdeckung, dass Petrus Hispanus durchaus nicht der erste Uebersetzer des Psettus war, sondern dass bereits einige Jahrzehnte vor demselben durch Andere, wie namentlich durch Wilhelm Shyreswood, das Compendium des Psellus in die lateinische Schul-Logik eingeführt und sogar mit einer weit grösseren Selbstständigkeit verarbeitet worden war. Und nur durch die Auctorität, welche Petrus Hispanus als Papst in dem römisch-katholischen Ahendlande genoss, konute es geschehen, dass jene Bestrebungen anderer Schriftsteller des 13. Jahrhundertes, welche gleichfalls auf byzantinischer Litteratur fussten, allmälig bei Seite geschoben wurden und mit einer gewissen Monotonie sich ausschliesslich das geistlosere Elaborat des Petrus Hispanus auf lange Zeit hin einbürgerte.

Während aber all diese Verhältnisse, wie sich von selbst versteht, ihre genügende Darlegung im XVII. Abschaitte finden werden, wenden wir uns nun zu der Synopsis des Psellus selbst, um hiedurch die Original-Quelle jener lateinischen Litteratur-Produkte kennen zu lernen 5).

<sup>4)</sup> Genaprid, Grafenigo, Bagionamento isterica-critico interno alla Internatore reco-cidinam. Persenta 1750. 8. cabalha, o has irendo nece Spuren der Forschang an erofflene, din simulich hankrisisches Register von Italianeru, welche des Griechisches tundig waren. Die Albandlung von Frede, Gromer (Dissertable die grateria and der statellen Fare proie et altern. Sandine 1856 in 1853. 4.) ahricht un oben der Kreuzzlene. Neuthern und her municit interessiri, consilch bei dem Bartinie der Kreuzzlene.

<sup>5)</sup> Ich halte es für unerlässlich, mehrere einzelne Ahschnitte des Psellus gleichsam als Probe wördlich im Originaliente mituubeilen, um sodann entsprachend im XVII. Abschnitte das Gleiche zu ihun; denn nur hiedurch kann der Leser die eigene Ueherzeugung schöpfen, in wieweit z. B. Wilhelm Shyreswood selbststan.

Paellus beginut mit der Notie, dass die Dielektik die Kunst der Kinste (ars arniem) sei, um dann sogleich von der Etymologie ihres Namens aus auf den Begriff der Sprache und hiemit auf jenen des Wortes (gewup) und des Schalles (vépope); zu gelangen <sup>5</sup>), wodurch sich sofort als erster Hauptheil des Compendiums der Inhalt des Buches De interpre unsetllt und sonsch die Lehre vom Urt heile voraustritt. Es wird nemlich zunschst in der üblichen Schulmanier ausführlicher beir den Schall und über die meschliche Ausdrucksweis gehandelt, welch lettere entweder nicht bezeichnend oder bezeichnend (geowyapraxy) sies könne; der bezeichnend säderuck wird in den verbuudenen (etuptzakzypzkop), d. h. de einschnen Worte, eingehalelt), word in der Gefuprakzen(), d. h. die einschnen Worte, eingehalelt), word in der

diger den neens Noff besutzt, hingegen Petrus Hispanus nur worlich übersetzt habe; und cih hege dus Vertzusen, das dam der Leser meine Anghen ühre die ihrigen, nicht ausführlich abgedruckten, Theili der sich entsprechenden Companie und der Stenden der Stende

6) Mich. Petil Sympiss Org. Arist. I. 1, p. 1, (ed. Ebitogs): Analextural territy trype size halterings transmuss rogs, via Armonius rogs substitute triangular rogs, via Armonius rogs substitute triangular rogs, via Armonius rogs rogs are transmuss regular rogs of the Contract rogs. The rose of the rogs of the rog

1) Εδυπά p. 3.: Ψόρος τούνν Ιστίν, οἱ ἄν κυρίως ἡ ἀνοὶ ἀντιλομοίτητα. Κόρο ἐὐ το λυρόκ, ἀὐτι ἐπα ἀι ἀντίλος ἀντία τὰ πὰ ὁ ἀνόρουτος πὰ ὁ καθον ἀνοιρίται, τοὐτο οὰκ ἐιτιν εἰ μὰ ἀιὰ ψόρου. Τῶν ψόρου το ἐψον προκτυγλείς τοῖ συσικός ἐγγεθονος μεμικορισμένης · φεσικό ἐλ οὐρονος τοῦ ἀψον προκτυγλείς τοῖ συσικός ἐγγεθονος μεμικορισμένης · φεσικό ἐλ ἡ φωνός μουροφορίτης · ἀν αλλη ἐνοιρίτητα ἐντιλομος ἐντιλο

ablichen Weise die Angaben über das Substantivum <sup>3)</sup> und über das Verhum fülgen, woran sich die Bennerbung hüpft, dass um rücse bei den für die Dialektik wirklich als Bedetheile gelten können, hingegen die überigen Arten der Worte blosse apracelegor-mata (z. vor. Abschn. Anm. 174, 206, 348) seien <sup>3)</sup>. Die übliche Aufsählung der Arten des Satzes (Aóyog, erschient hier in der Terminologie der Grammatik (Indicativ., imperativ., Opstürv, Conjunctiv. Satz), 'daber auch der Indicativ-Satz als das eigentlich logische Urtheil Dezeichnet wird <sup>43)</sup>.

Bas legation in ogsane Crinei overceinnet wire "5".

Bas letzetre (πρότους), wird nun vorläuligi in das kategorische und
das hypothetische eingetheilt, hierauf aber sogleich berüglich des kategorischen die Angabe der wesenlichen Bestandheile angereiht, wobei
mit völliger Entschiedenheit die Breizahl derselben, nemlich Subject,
Predicat und "Copula" "(24) vor. Abschn. Ann. 370) ausgesprochen
wird 1"). Indem soddann die Erörterung der Verhältnisse der Quantitit
diglemein, particular, singulär, unbestimmt) und der Qualität folgt, sit
zu beachten, dass nicht bloss neben speciellen Definitionen des allgemeinen und des individuellen Subjects-Begrüße (Gopc zouvög und Gopc
śwaśó), ein besonderss Gewicht auf die grammatischen Zeichen (Gspatzio)
der Quantität kepett wird, sondern auch ächt schulinfssig freie Fragen

νών έλακή δργήν ή χαράν 'φωνή θέσει σημαντική έστιν ή κατά τήν τοῦ θεμελίου θάλησιν ότιοῦν παριστώσε, οἰον άνθρωπος. Τών σημαντικών ἀνών ή μέν έστιν ἀπλή καὶ ἀσύμπλεκτος, οἰον τὸ ὄνομα καὶ τὸ ξήμα, ή ἐξ ἀνύθετος καὶ συμπεπλεγμένη, οἰον ὁ λόγος.

<sup>9) 1, 3.</sup> Der Schlass des Capitels Inntel (D. 9.): 'Ιστέον δὶ δτι ἡ δικλεντική διο μένα τόξησι μέρη του ἐξους, κός ορομα σὴμαθό χαθ τὸ δρίματ τὰ δὲ ἀλλε μέρη καλεί προςκεπγροφματα (sus Petins Hispanus sovie aus Wilbelm Shyressood, verglichem that der oben, τον, Alscha, Aun, 174. aspedibres Stelle Prisclass's, 1st soch hier sicher συγκατηγοφήματα zu schreiben) Ϋγουν προσογαμαντική.

ngosquarrai. 9. dopo, teri quiri granturi) serà avvinto, 5, to que di piero del colo di carolin segurante ... To i depre al pie ten ritare di d'attlit, ... Tori di tilitori hipro di pie teri piero di d'attlit, ... Tori di tilitori hipro di pie teri quarrai, dio fini popularai, dio fini popularia, di ori fini tipo, di di vistancia, de, to ribroto relo, singuiste, di di interatrica, desti tipo, di di seria, de, to ribroto relo, si signific, di di interatrica, desti di piero sello si significa di di distributiva, de tipo di di seria di seri

<sup>13. 1,</sup> b. p. 13.: Hectorials dir. Loops, anything of vertices anything of the control of the con

formulirt werden, welche sich auf die Substanz des Urtheiles (ovola, d. h. ob kategorisch oder hypothetisch) sowie auf die Qualität und die

Quantität desselben beziehen 12).

In gleicher Weise wie bei Boethius (Abschn. XII, Anm. 125) knitpft sich dann an die Bemerkung, dass zwei Urtheile entweder ihre beiden Begriffe oder Einen der beiden oder keinen gemeinschaftlich haben können, sogleich die gewöhnliche Angabe bezüglich der vier Urtheilsformen (alig. bej., alig. vern., part. bej., part. vern.), wann dieselben contrar oder contradictorisch oder subaltern oder subcontrar seien 18), und die hierauf hezüglichen Regeln werden durch die Eintheilung eingeleitet, dass der Stoff (vin) der Urtheile entweder eine Nothwendigkeit oder eine Möglichkeit oder eine Unmöglichkeit (avaynala, evdeyoutvn. advvaroc) enthalte 14).

Sodann wird gleichfalls an die Gemeinschaftlichkeit der beiden Termini die Lehre von der Umkehrung (αντιστροφή) geknüpft, und zwar zeigt uns auch diese hier die nemliche Dreitheilung (anti), nara ovu-

πέρι μονής της codies, το "ποιέ» της της ποιοτίτου, τό ποιος περί της ποιότητου, τό ποιος περί της ποιότητου, τό περί το περί το ποιος περί για το περί το πε



<sup>12)</sup> Ebend. p. 15.: Τῶν κατηγορικῶν προτάσεων ἡ μὲν καθόλου ἡ δὲ μερικὴ ἡ δὲ ἀπροςδιόριστος ἡ δὲ ἐνική. Καὶ καθόλου μέν ἔστιν, ἔν ἡ ὁ κοινός όρος υπόκειται σημείφ καθόλου προςδιωρισμένος ... κοινός δέ όρος κουνός όθος σποκεται σημείφ μιθεική προςδιαφισμένος. ... κουνός εδ όμος Κατικό κατά πλειόνων λέγοδα πεφικώς (elia meliare Vermediug des δρος κοινός s. anten Anna, 69.) ... σημεία δε καδόλου είσι ταύτα πάς, οιδείς, Καστος, μένετρος και τά δρισκα. (p. 11). Πρόταστε μερική στιν, εν η δ κοινός δρος υποκειται σημείφ μιθεική προςδιαφισμένος σημεία δέ μερικά χουνός δρος ύποχειται σημείφ μέρισφ ποροξιωρισμένος σημεία οι μερικά είσε, τεύτα τι έχε, έτερος, δίλος, λοπός και τά διμοα. Χιποροσίοριστός μέτεν, θτ ή υποχειται ό χουνός δρος ένευ σημείου ... Ένειφ δ' έστιν, έν ή υπό-ευτικαι δρος διωρισμένος ήγουν έντικός ή πουνός μετά διεκτικής άντυνυμίας, .... Του εντικός έντινος τους έντινος έντινος έντινος έντινος έντινος έντινος έντινος έντινος έντινος τους έντινος έντινος τους έντινος .... Upoc twing form o now evor mode a regional regional regional regional control and a surpoceasing for four arrangements of a strongeristim.... The importations from the first paragraftess tropics disapounties, lotted four tests, for and to right training for todiners training the strongers that t

βεβημός, κατ' αντίθεσεν), welche wir bei Boethius (Abschn. XII. Anm. 129 f.) trafen 15).

Hierauf folgt in einer völlig verrückten Anordnung, deren Unrichtigkeit die lateinischen Bearbeiter gar nicht bemerkten 16), zunächst das hypothetische Urtheil, hierauf wieder die Aequipollenz der kategorischen Urtheile, und dann die Lehre von den modalen Urtheilen (während, wie man auf den ersten Blick sieht, nach der Conversion die Aequipollenz folgen musste, und hierauf die Lehre vom hypothetischen Urtheile und dann jene über die Modalität sich anschloss). Was hiernach vorerst das hypothetische Urtheil betrifft, so wird dasselbe nach stoischer Weise in das conditionale (th axolovolag), das copulative (συμπλεκτική), und das disjunctive (διαζευκτική) eingetheilt (- bei Boethius war von dem "copulativen" Urtheile keine Rede, s. Abschn. XII, Anm. 141 -), und jede dieser drei Arten nach formalen Regeln bezüglich ihrer Wahrheit oder Falschheit näher untersucht 17).

Ueber die Aequipollenz kategorischer Urtheile (Ισοδυναμούσαι προraceic) gibt Psellus sofort ohne alle weitere Begründung in lediglich schulmässiger Weise vier Regeln (xavovas), deren jede er mit einem

Beispiele belegt 18).

16) Sowohl Wilhelm Shyreswood als auch Petrus Hispanus folgen dieser verkehrten Reihenfolge; nur Lambert von Auxerre lasst das an eine falsche Stelle

gekommene Capitel über das hypothetische Urtheil hinweg.

19) Ι, 9. p. 39; Ἐπόμενον περὶ τῶν ἐσοδυναμουσῶν προτάσεων δεὶ δεωρῆσαι, περὶ ῶν τουσιό τινες διάδονται κενόνες. Ἐων τινος σημεδιοή το καθόλου που τόνος ἢ μερικοῦ προτεκὸ ἢ τὸ ἀρνητικὸν μορίον, ἐσοδυναμεί τῷ καθόλου οίχείο ἀντιφατικώ .... Δεύτερος κανών έστιν ούτος ' έάν τινος σημείου καθόλου υστερον τεθή τὸ ἀρνητιχὸν μορίον, Ισοδυναμεί τῷ έναντίω ἐαυτοῦ. .... Τρίτος χανών ἐστι τοιοῦτος: ἐάν τινος χαθόλου ἡ μεριχοῦ σημείου

<sup>15)</sup> Ι, 7, p. 29.: "Ετι τώς προτάσεων, αξ μετέχουσιν ἀμφοτέρων τών δρων, ἀντεστραμμένη τή τάξει τριχώς έστικ ἡ ἀντιστροφή ἀπλώς, κατά συμβεβριός, καὶ κατ ἀντίθεσεν. Ånch die Regelo entsprechen genau den bei Boethins angegebenen, so dass, indem die Lehre von der Umkehrung sich in dieser Form bei den Commentatoren nicht findet, bei den Byzantinern jener Zeit eine Kenntniss der Schriften des Boethius vorausgesetzt werden muss; dass Psellus selbst denselben citirt, s. Anm. 28.

<sup>17)</sup> Ι, 8, p. 33.: Πρότασις ύποθετική έστιν, ης άρχοειδη μέρη είσι δύο κατηγορικεί.... Έτι τών υποθετικών προτάσεων ή μέν έστιν εξ άκολου-θίας ή δε συμπλεκτική ή δε διαξευκτική. Έξ άκολουδίας μέν ούν έστιν, εν ή συνάπτονται αι δύο κατηγορική διά του συνθέσμου του "εξ". (p. 35.) συμπλεκτική δέ έστιν έν ή συνάπτονται αί δύο κατηγορικαί τω ,,και συνδέσμω ..... διαζευκτική δ' έστιν, έν ή συνάπτονται αί δύο κατηγορικαί διά του "ή" συνθέσμου (die stoische Quelle dieser Dreitheilung s. Abschn, VI, Anm. 125 fl.) .... Πρός την αλήθειαν της έξ ακολουθίας ζητείται το την προηγουμένην μη δύνασθαι αληθή ανευ της έπομένης ..... προς δέ τὸ ψευδος αὐτή, ἀπόχρη τὸ την προηγουμένην δύνασθαι ἀληθή καὶ ἄνευ της έπομένης (s. ebend. Anm. 146.) ..... Πρός την της συμπλεκτικής αλήθειαν ζητείται το έκατερον αύτης των μερών άληθές είναι .... πρός δὲ τὸ υνούς χρετικό του κατερού κότης του μερών πότης είναι φευδής (α. chead. Ann. 155.).... Πρός δε την πλήθεισν της διαξευνιτής διάτου το διάτεσο απός μέρος είναι διάτος το διάτεσο το διάτεσο το διάτεσο απός μέρος είναι αλέγδες το... πρός δε το θευδος απός είναι αλέγδες το... πρός δε το θευδος απός ζητείται διάτου και μέρο απός είναι ψευδή (chead. Ann. 155.). So becaust one Feelins, dass stosske Schal-logik in der Tradition held en Byznatieura fongeleth haben muss, wenn auch die uns erhaltene Litteratur der Commentatoren uns hierüber keine naheren Aufschlüsse gibt,

Hierauf wird die Modalität der Urtheile (τρόπος, s. Abschn. XI, Anm. 159) definirt und unter den adjectivischen Redetheilen, welche als Ausdruck des Modus dienen sollen, insbesondere (mit Verweisung auf Priscianus) das Adverbium gleichsam als Adjectivum des Verbums hervorgehoben; unter den Adverbien selbst aber erhalten diejenigen eine speciellere logische Bedeutung, welche das Verbum bezüglich der Urtheils-Bildung (σύνθεσις) näher bestimmen, und es werden als solche die sechs Adverbien άναγκαίως, ένδεχομένως, δυνατώς, άδυνάτως, άληθώς, ψευδώς aufgezählt, durch welche allein die Entstehung modaler Urtheile (τροπικαί προτάσεις) möglich sei 19). Nach der Bemerkung, dass es für jene sechs Bestimmungen auch substantivische Ausdrücke gebe, wird nun das Charakteristische der modalen Urtheile in den Umstand gelegt, dass in denselben eigentlich das Verbum das Subject and der Modus das Prädicat sei, was bei allen übrigen Urtheilen der blossen Inhärenz nie stattfinde; sodann aber wird die Besprechung der beiden Adverbien alnows und wevoor als überflüssig erklart, weil bei diesen beiden Modalitäten die Verhältnisse des Gegensatzes und der Aequipollenz n. dgl. völlig die nemlichen seien wie bei dem einsachen Inliarenz-Urtheile 20). Nachdem hiemit nur die vier Modi der Nothwendigkeit,

προτική μεὶ δετιμοτική τὸ ἀρτητικόν μορίον, Ιουδενικιά το Ιδθό διακός  $\lambda_i \lambda_j \dots$ . Εν τούνον τόλι πουθυνε είς τουδινός αλικολούς τουν 'έντ δεό συμεία καθάδιου κόπορατικά εκδώσεν έντ τὸ αθτιά λόγω όπος είντε τὸ δεν τὸ διακομικός το τὸ ἐι καθάδιου έντ τὸ κατηγορικόν μένα, όξι το τὸ πρώτου διοθνημές τὸ  $\hat{\mu}$  λοιτηνία, είντι δεί το διακόμου τὸ ἐθθη ἀποιρικόν το το καταλομές το είντε το είντε διακομές το εί

<sup>19)</sup> Ebend, p. 41.: Τρώπος fort παραπετίμενες τῷ πρόγμετε προσθορος σέλ πελεύου γρούμενες «ἐλλ ἐπελ τὸ λείλενεί» fort καλιόν, fort γράς friferen ὁσόματος, κόνο λευνός, εθίας καλ όμωπ, καλ δετιν ἐπελεύος του γλη ἐπελεύος γρούμετος, κόνο λευνός μέλας καλ όμωπ, καλ δετιν ἐπελεύος 1, 1, ἐπέγερα καλ τῶν αδιτικτών πελεύος δελαπαίζει καλ το δελαπαίζει το

πούμεν.

20) Ι, 10, p. 45: Τστίον δὶ, ὅτι οὐτοι οἱ ἔξ τρόποι ποτὶ μὲν λαμβάνονται ππορηματικός, οἰον ἀνογμαίως, ἐνθιγμένως... ποτὶ δὶ ἐνοματικός, οἰον ἀνογμαίως, ἐνθιγμένως... ποτὶ δὶ ἐνοματικός, οἰον ἀνογμαίως, ἐνθιγμένως... ποτὶ ἐνθιγμένως

... (μ. 1) ὅτι ἐντικος, οἰ ἐν ταξι μετὰ τρόπου προσάσεια τὰ μὲν ἐρθιγμένος

αιτικός το περὶ οῦ προςθένηια, ὁτὶ τὰ τὰν μετὰ τρόπου προσάσεια τὰ μὲν ἐνθιγμένος

τὰ πὰ τὰ ἐντικ ἀγλιοσῶν αυτίκς ἐξι μόνον παψὶ τοῦ προτάσεια τὰ μὲν τὸ πακεμένος

τὸ κατιγγορομένον ἀγλιοσῶν ἀνείτας ἐξι μόνον παψὶ τοῦ προτάσεια τὰ ἀνακεμένος

τὰ κατηγορομένον ἀγλιοσῶν ποριάσεια τὰ μὲν τρόπατική τὰ ἐνθιγμένος

προϊτικός καὶ ἐξιαίναι μὲν απορτάσεια τὰ ἀγλιοῦς τὰ τὸ ἐνθοῦς

προϊτικος καὶ ἐξιαίναι μὲν απορτάσεια τὰ ἀμβοῦς καὶ τὸ ὑνέδος

προϊτικος καὶ ἐντικος καμβάθονουν ἀκὶ τὸ τὸν απότο τρώπου ἐν ἐνθιγμένος

προϊτικος καὶ ἐντικος καμβάθονουν ἀκὶ τὸ τὸν απότο τρώπου ἐντικος

προϊτικος καὶ ἐντικος και ἐντικος καὶ ἐντικος ἀλθενος ἐντικος ἐνθενος ἐνθινος ἐνθιν

Statthastigkeit, Möglichkeit und Unmöglichkeit übrig bleiben, solgt die Angabe, dass für ein Urtheil sich hiedurch sechzehn Formen ergeben, denn bei jedem Modus sind vier Formen möglich, da derselbe entweder ohne alle Negation ausgesprochen sein kann, oder die Negation entweder beim Verbum oder beim Modus oder bei beiden stehen kann 21). Und somit werden nun bezüglich dieser möglichen Formen weit ausführlicher als bei Boethius (Abschn. XII, Anm. 122) die Verhältnisse des Contradictorischen, Contraren, Subcontraren und Subalternen untersucht 22), und das Ganze nach üblicher Schulmanier in eine Figur gebracht 23), worauf noch speciell die Regeln der Aequipollenz dieser

territo, villa der Mana in solchen Combinations-Spielercien gewesen zu sein.

22) Ebend. p. 51: Πρώτος απών, δτι ψ ών καταιματικώς εξορμένος κατοδιάδιει το δυνανό, τούτος ἀποδίδοται καὶ το δυθαγού, σόστος διαδίδοται καὶ το δυθαγού, αδιοφοράσεται δὲ αθτοῦ τὸ ἀθυνατον, καὶ ἀντιιματικώς προινημεγμένου ἀπο-

φάσκεται καλ τό άναγκατος. Αύτερος κανών, δτι ψ άν άποψατικώς εξοημένω άποδιδώται τό δυ-νατόν, τούτω αύτώ άποδιδοται τό ένδεχόμενον, άποφάσκεται δέ αὐτοῦ το διδύνατον, καὶ δυτιφατικώς προευγνεγμένου ἀποφάσκεται το δικαγκαίον. Το Γοτος κανών, ότι οὐ ἀν καταφατικώς εξοημένου ἀποφάσκηται το δυνοκτόν, από τοῦ ἀτοῦ ἀποφάσκεται το ἐνθεφότενον, ἀποδίδοται δὶ αὐτὰ τὸ το ἀδύνατον, καὶ τῷ τοὐτου ἀντιφατικώς ἐναντέψ ἀποδίδοται τὸ

Τέταρτος κανών, ότι οψ αν αποφατικώς εξοημένου αποφασκηται το θυνατόν, τούτου αποφασκεται το ένδεχόμενον, αποδίδοται δε αύτῷ το άθύνατον, και τοῦ άντιφατικώς τούτφ άντικειμένου καταφάσκεται το άναγ-

<sup>21)</sup> Ebend. p. 49.: Ίστέον δὲ ὅτι ἔκαστος τῶν τούτων τρόπων ποιεῖ προτάσεις τροπικάς τέσσαρας, και ούτω τών τρόπων όντων τεσσάρων αί προτάσεις είσι τετράκις τέσσαρες ήγουν δεκαέξ' εί γαρ ληφθείη ο πρώτος χώρις ἀφνήσεως, ποιεί μίαν πρότασιν τροπικήν .... εἰ ληψθείη μετ' ἀφνήσεως προςκειμένης τῷ ζήματι (die letztera drei Worte sind im Texte ausgefallen), ποιεί έτεραν ..... την τρέτην ποιεί πρότασιν, εί ληφθείη μετ' αρνήσεως προςκειμένης τῷ τρόπῷ .... την τετάρτην ποιεί, εί λης θείη μετά δυοίν ἀρνήσεων, τῆς μιᾶς μέν προςκειμένης τῷ βήματι τῆς δὲ ἐτέρας προςπειμένης τῷ τρόπῳ .... Καὶ τοῦτον τὸν τρόπον έψ' ἐκάστου τῶν τεσσάρων τρόπων αί τροτάσεις, λαμβάνονται. Wahrscheinlich konnte dieser Abschnitt der Schnl-Doctrin aus Syrianus entnommen werden; wenigstens scheint derselbe, aoweit wir ihn früber (Abschn, XI, Anm. 98, n. Ahschn, XII, Anm. 118.) kennen

<sup>23)</sup> Ebend, p. 53.: "O dilov ravin in tx9fost"

i Où Suvardy êare roy Lauquen roegeer luvardy ton roy Zaxparn rotyen To Odn Erdegóperóv korurdy Zwa Rodóvarby koru rdy Zwegáry rg Rodovardy korurdy Zwegáry p Οὺ δυνατόν έστι τὸν Σωκράτη μη τρέχειν Ούα ένδεγόμενόν έστι τον Σωκράτη μ

hrugh

πάλληλοι

Auverdo terr edo Zangáry pi roffies Podzetero terr edo Zangáry pi roffe Solo deberto ter edo Zangáry pi roffe Odo deberto ter edo Zangáry pi roffe Odo devenillo ter edo Zangáry pi roffe

νε Δουκραίτη τρίχειν 11 του Σουκράτη τρίχειν στι του Σουκράτη τρίχειν Ιστι του Σουκράτη μη τρίχειν

> Ένδεχόμεν Οὺκ ἀδύνα Οὺκ ἀναγκ

modalen Urtheile, jedoch mit Hinwegliassung des Irdszíparon, hervorgehoben werden  $^{2}$ ). Babei aber ist uns im Hinblicke auf die lateinische Schul-Logik von grösstem Interesse, dass hier bei Paellus zum erstem Male technische Memorali-Worte erscheinen (Alnilich den in der Syllogistik angewendeten, s. sogleich unten Anm. 45 fb.): es erhalten enmilch die vier Volste A, E, I, I I I eine symbolische Bedeutungschriften für die vier Formen, welche hei jedwedem Modus möglich sind, indemen A das modale Urtheil beteichnet, in welchem keine Norszion ist.

E jenes, in welchem die Negation beim Verbum steht,

I jenes, in welchem die Negation beim Werbum steht,

OT jenes, in welchem die Negation beim Verbum und beim Modus steht 25);

und ans diesen Vocalen sind nun für die ühliche Figur Worte gebildet, welche nicht hloss für sich wenigstens wirkliche Worte sind, sondern auch bei ihrer Zusammenstellung in Einen Satz einen verständlichen Sinn gehen, nemlich: "dovlobutran Iliades Haqvasiov texpetyovoru".

Nachdem auf diese Weise die Lehre vom Urtheile erfeligi ist, folgt er Inhalt der Inhalt der Jaag oge, wobei die guinque voose als "karrypopase" (— praedicabilia —) bezeichnet werden, und bezüglich ihrer Geltung die Auflassung sich seigel, dass das eigentliche Prädicabile und das Universale an sich das Nemijche seien (vgl. Abschn. XJ. Amn. 130 ff.) und nur dadurch sich unterscheiden, dass ersteres durch den Sprachaus druck und letteres durch das objective Sein bestimmt sei 29. Die

<sup>24) 1, 11,</sup> p. 51; 'Irratov, fix natus al monature at ly 10 major sequence at later to major mariner sequence at later to major mariner participations be learned; at de la rei directle dia to the continuous and other major ma

<sup>30 11,</sup> froced 15, 10.11 fo sertyocian's ποτε μον Laighevera προίμε μένα το μένα το μετά του ποτε το προίμε το ποτε το προίμε το προίμε

Besprechung der einzelnen fünf Worte und ihrer gegenseitigen Verhältnisse 27) enthalt durchaus Nichts bemerkenswerthes, weder an sich noch bezüglich der Schul-Logik der Lateiner. Höchstens das Eine mag erwähnt werden, dass Psellus einmal ausdrücklich den Boethius citirt 28).

Die hierauf folgende Lehre von den Kategorien wird durch mehrere Erörterungen, welche in einem ausserst losen Zusammenhange stehen, eingeleitet (die lateinische Schul-Logik nennt diesen Complex Antepraedicamenta); nemlich zunächst werden die Verbältnisse des Homonymen, Synonymen und Paronymen als Arten der Aussage (τρόποι του κατηγοφείν) vorgeführt 29), sodann als ein höchst nothwendiger Gegenstand die neun Arten des Ev Tivi Elvas (s. dieselben bei Porphyrius, Abschn. XI, Anm. 66, und bei Boethius, Abschn. XII, Anm. 92) aufgezählt 30), worauf die Erklärung des xae unoxemerou und des er υποκειμένω sich anreiht 31), und zuletzt noch drei Regeln gegeben werden, deren erste namentlich den Grundsatz (die aog. regula de quocunque) einprägt, dass alle Pradicate eines Pradicates auch vom Subjecte gelten 32). Die Kategorien selbst werden, wie wir diess schon früher sahen (Abschn. XI, Anm. 68. und Abschn. XII, Anm. 90), auf das Schroffste in Substanz und Accidens getheilt 33), von den einzelnen Kategorien aber

 <sup>27)</sup> II, 1—7, p. 63—95.
 35) II, 4, p. 79.: Υστέον δὶ, ὅτι ψησὶν ὁ Βοήτιος (Boeth, de Diviz. p. 644., s. Ανεκίπ. ΧΙΙ, Αππ. 99.) μόνον τὸ εἰδος δρίζεσθαι: ὁ μὲν γὰρ ὁρισμός Ex yévous xal συστατικών είναι όφείλει διαφορών, μόνον δε το είδος έχει γένος καὶ διαφοράς.

<sup>29)</sup> III, 1, p. 95.: Πρός την Επίγνωσιν των κατηγοριών άναγκαϊά τινα προυποτιθέμενοι πρώτον είτα έπ' αὐτάς βαδιούμεθα' καὶ δή πρώτον Ιστέον, ότι ο του κατηγορείν τρόπος τριπλούς έστι' των γάρ κατηγορου-μένων τὰ μέν είσιν ομώνυμα τὰ δὲ συνώνυμα τὰ δὲ παρώνυμα. Όμωvouá eloiv n. s. w.

Im Folgenden jedoch werden nur sieben Arten anigeführt, indem das die eldog 

ώς εν άγγείο. 31) Ébend. p. 103.: Των όντων τὰ μέν είσι καθ' ὑποκειμένου, εν ὑπο κειμένο ὁ c οὐδενέ είσι ...... τὸ λέγεσθαι καθ' ὑποκειμένου, ώς ένταῦθα λαμβάνεται, έστὶ τὸ τοῦ ὑποχάτω χατηγορεῖσθαι .... τὸ δ' είναι έν ὑποκειμένη, ως Ενταύθα λαμβάνεται, κατά το συμβεθηκός έστιν εν ύποκειμένη. Τα δε λέγεται καθ' ύποκειμένου καὶ είδιν εν ύποκειμένου. Τα δε είδιν εν ύποκειμένης καὶ καθ' ύποκειμένου σύδενος λέγονται ... Είσε versinnlichende Figur hierüber, wie sie Boethins gab (Abschn. XII, Anm. 92.), findet sich bier nicht.

<sup>32)</sup> ΙΙΙ, 3, p. 105.: "Όταν έτερον έτερου κατηγορήται, δσα κατά τοῦ κατηγορουμένου λέγονται, καὶ κατὰ τοῦ ὑποκειμένου ταῦτα πάντα λέγεται. Τῶν διαιρόων γενῶν καὶ μὴ ἐπτ ἄλληλα τεταγμένων διάφορά εἰσι τὰ εἰση καὶ αἰ διαφοραί .... Τῶν δέ γε ὑπάλληλα γενῶν οὐδιν κωλύει τὰς αὐτὰς διαφοράς είναι ...

<sup>33)</sup> ΙΙΙ, 4, p. 109.: Τών δὲ κατά μηδεμίαν συμπλοκήν λεγομένων ξκαστον ή ούσίαν σημαίνει ή συμβεβηχός και εί συμβεβηχός, ή ποσότητα ή PRANTL. Gesch. II. 18

nur Substanz, Quantität, Relation und Qualität in aussübrlicher Erörterung 34) und ganz kurz noch Thun und Leiden 35) besprochen: die übrigen fehlen. Bemerkenswerthes bietet auch dieser Theil des Compendiums nicht dar. Der Anhang zu den Kategorien, welcher bei den Lateinern Postoraedicamenta beisst, enthält hier zupächst die übliche Lehre von den vier Arten der Gegensätze 36), hierauf Angaben über die verschiedenen Bedeutungen des πρότερον 37), sowie des αμα 38), ferner über die sechs Arten der xivnois 39), und endlich hinkt hier noch die Besprechung der Kategorie des Exerv in einer Aufzählung der mehrfachen Worthedeutungen nach 40). Die Quelle aber all dieser letzteren Capitel scheint Themistius zu sein 41).

Indem nun unmittelbar hieranf die Lehre vom Syllogismus folgt. wird ohne alle weitere Anknüpfung an Früberes sofort mit der Definition des Urtheiles (πρότασις) und jener des Begriffes (όρος) begonnen, woran sich die Erklärung des sara navros und sara undevos (dictum de omni und dictum de nullo, vgl. Abschn. XII, Anm. 132) anknupft 42), worauf die aristotelische Definition des Syllogismus angegeben wird und die Dreizahl der Termini die nothige nähere Erörterung findet 43). An

34) III, 5-9, p. 111-143. 35) III, 9, p. 143.

μενα .... Näher erörtert aber werden nur die letzteren drei, denn bezüglich des Gegensatzes der relativen Begriffe wird auf die Kategorie der Relation verwiesen (p. 147.: περί μέν ούν τών άναφοριχών εξορται πρότερον).
37) III, 11, p. 151.: Τὸ δὲ πρότερον λέγεται τετραχώς .... πρότερον

ψένεσις έν τῷ αὐτῷ χρόνψ ... τὰ ἀντιστρέψοντα, ὧν μέντοι οὐθέτερον έστι θατέρου αϊτον, ὧςπερ τὰ ἀναφοριχά .... τὰ ἐχ τοῦ αὐτοῦ γένους ἀντι-διηρημένα ὰλλήλοις.

39) ΙΙΙ, 13, p. 157.: Κινήσεως δὲ εἴδη εἰσὶν έξ, δηλονότι γένεσις, φθορά, αύξησις, μείωσις, άλλοίωσις και ή κατά τόπον μεταβολή n. s. w

40) ΙΙΙ, 14. p. 159.: Τὸ δὲ ἔχειν πολλοῖς τρόποις λέγεται .... ἔχειν τινὰ ποιότητα ... έχειν μέγεθος ... έχειν τα περί το σώμα ... ώς έν μέρει. ώς έν άγγείω ... έχειν κτήματα ... έχειν γυναίκα ... Τους ούν και άλλοι του έχειν τρόποι φανείεν από εδ εί θωθότες λέγεσθαι σχείον πάντες κατηρίθμηνται.

41) Wenigstens wenn wir diese Postpradicumente mit dem Schlusse des psendo-augustinischen Compendiums (s. Abschn. XII, Anm. 50.) vergleichen und den Charakter des letzteren (s. ebend. Anm. 42.) erwägen, wird es uns höchst wahrscheinlich, dass Psellus hierin ebenso wie in der Topik (s. unten Anm. 64.) die Schriften des Themistius zu Grund gelegt habe.

ποιότητα ή πρός τι ήγουν αναφοράν ή που ή ποτέ ή κείσθαι ή έχειν ή ποιείν ή πάσγειν.

<sup>36)</sup> ΙΙΙ, 10, p. 145.: Λέγεται δὲ ἔτερόν τι ἀντικεῖσθαι έτέρφ τετραχώς των γάρ άντικειμένων τα μέν είσιν άναφορικώς αντικείμενα .... τα δέ στερητικά .... τὰ δέ είσιν έναντία ..... τὰ δέ είσιν άντιφατικώς άντικεί-

κατά χρόνον ..... πρότερον το μή άντιστρέφον κατά εήν τοῦ είναι ακολούθησιν, ώς περ το έν λέγεται πρότερον των δύο .... πρότερον τη τάξει .... πρότερον το βέλτιον ..... Παρά δε τούτους τους εξοημένους τέσσαρας 

<sup>42)</sup> IV, 1, p. 163.

die Definition der Figur (oxiqua, - wobei, wie sich von selbst versteht, nur von drei Fignren die Rede ist -), sowie des Modus (100-200) schliessen sich dann fünf allgemeine Regeln an, welche auf sammtliche kategorischen Syllogismen sich beziehen 44). Bei Angabe der sämmtlichen Schlussmodi der drei Figuren finden wir auch hier in der ersten Figur ebenso wie bei Porphyrius und Boethius (Abschn. XI. Anm. 82. u. Abschn. XII, Anm. 136) die Beifügung jener fünf theophrastischen Schlussmodi, welche auf einer bloss mechanischen Ausbeutung der vier aristotelischen Modi beruhen (s. Abschn. V, Anın. 46); hingegen in der dritten Figur bleibt der von Porphyrius und Boethius hinzugefügte siebente Modus hier hinweg. Die schulmässige Erörterung sämmtlicher Modi nebst den üblichen Beispielen 45) bietet an sich weder Neues noch überhaupt Bemerkenswerthes dar. Wohl hingegen treffen wir hier bezüglich eines rein formellen Momentes der Schuldoctrin die Quelle einer bekanntlich weitverbreiteten technischen Manipulation; Psellus ist nemlich der erste Autor, bei welchem sich Memorial-Worte (vgl. Anm. 25) für die einzelnen Schlussmodi finden 46). Die vier ersten aristotelischen Modi der ersten Figur erhalten die Bezeichnung

Γράμματα **ἔγραψ**ε γραφίδι τεχνικός 47):

47) Anch bier demnach wie oben (Anm. 24.) sind die technischen Worte so gewählt, dass der aus ihnen gebildete Satz als solcher einen Sinn gibt, nemlich "Buchstaben schrieb mit dem Griffel der Gelehrte". (Bei den Latelnern Wilhelm

<sup>44)</sup> Ebend. p. 167. u. 3, p. 169., woselbst jene Regeln (κανόνες καθολικό) πρός έχαστον των σχημάτων και των τρόπων) lanten: Πρώτος κανών έστιν, 

sie finden sich jedoch vollständig in der oben erwähnten Angsburger Handschrift (fol. 17 ff.) am Rande eingetragen, und zwar von der nemlichen Hand, welche den Text geschrieben bal, so dass nicht abzuseben ist, warum Ehinger dieselben nicht abdruckte. Wollte man aber das Alter der Handschrift (14, bis 15, Jahrh.) zu dem Einwande benützen, dass der Abschreiber diese Dinge aus dem Compendium des Nicephorus Blemmides (s. naten Anm. 113.) habe eintragen können, so fellt dieses Bedenken aufort wieder dadurch hinweg, dass Blemmides bei der ersten Figur überhaupt nor vier Schlussweisen anfzählt, hier aber sämmtliche nenn ihre technischen Worte bekommen; ausserdem auch waren die oben Ann. 25. angeführten Memorial-Worte durch ihre ausdrückliche Motivirung in den Text selbst verflochten, und wir müssten schon darum den schwer zu bestreitenden Schluss zieben, dass wenn Psellus einmal bei irgend einem anderen Pankta eine derartige Technik anwendete, er gawiss bei dem formalsten Capitel der Schuldoctrin das Gleiche gethan habe; ja zaverlässig waren die Memorial-Worte der Syllogistik die früheren, und jene obigen warden denselben erst nachgebildet.

die fünf theophrastischen Modi der ersten Figur heissen: Γραμμασιν

έταξε χάρισι πάρθενος

iερόν 45); die vier Modi der zweiten Figur:

Εγραψε ·

μέτριον άγολον <sup>49</sup>):

azolov 49)

die sechs Modi der dritten Figur:
"Απασι

«Θεναρος

ໄຮຕໍາເຊ ຕໍ່ອາໄດ້ເ ດິນຊາໄດ້ເ

pégioros 50).

Der Schlüssel dieser Memorial-Worte liegt, wie man auf den ersten Blick sieht, darin, dass auch hier wie oben die Vokale als Symbole gelten, nemlich

A bedeutet ein allgemein bejahendes Urtheil,

E ein allgemein verneinendes,

I ein particular bejabendes, und O ein particular verneinendes.

Es lässt sich aber auch der Ursprung dieser abkürzenden Symbolik mit ziemlicher Gewissheit nachweisen; denn für die so eben angegebene Viertheilung der Urtheile war längst bei den Commentatoren die kurze Bezeichnung "räß, oddaf (wofür aber sehr häufig odder steht), räß, od räßer (recipit 5), und man bediente sich derzelben bei hestimmten

Shyreswood, Lambert v. Anxerre und Petrus Hispanus hapten die Worte Barbara, Celarent, Barii, Ferio).

<sup>45)</sup> Diese 'ind Worte, welchen den Sinn geben "Durch Buchtsben errichtete den Graries eine Enngfern ein Weigenebent", weren hisber gämicht unbekrant, de sie bei Blomnides fables und mr. in jeuer Hendschrift des Prellus sich ünden. Diese genannen Leitstern, welche diese Schauseweiter gleichtlich er versten Friedungen und der Prizzenserun. Dass aber diese fast Rodi durch Geleuns zu dem einer einem Geleuns der Geleuns zu der Geleuns zu dem einer Geleuns zu megstaltet undere, e. ohen Absch. 13, Ausn.

<sup>49)</sup> D. h. "Er schrieb (oder sie schrieb, nemlich die Jungfrau): Ertrage einen gemässigten Mann, welcher ohne Zorn ist". (Cesare, Campestres, Festino, Baroco.)

<sup>50)</sup> D. h. "In Allem ist der Starke, welcher in gleichem Masse einem Schilde vergleichbar ist, der Tüchtigste". (Darapti, Felapion, Disamis, Datisi, Bocarda, Ferison.)

<sup>51)</sup> S. dieselbe z. B. Abschn. XI, Anm. 156., in einer Stelle, welche bereits dem Ammonins (Ende des S. Jahrh.) angehört. Es mag hervorgehöben werden, dass hel allen Commentatoren das particular verneinende Urtheil nicht etwa durch "ntryk of", sondern stets durch "of nach" abgekürzt bezeichnet wird.

277

traditionellen Figuren zur Versinnlichung der einzelnen Schlussweisen  $^{33}$ . Und num mochte sehr leicht es sich als abernalig Vereinfachung dieser Abhürung einstellen, dass man nur die prägnanten Hauptvokale jener vier Worte herauhob, wobei,  $^{43}$ mg  $^{43}$ md,  $^{43}$ md,  $^{43}$ md, vollen selbst auf  $^{43}$  und  $^{43}$ fluh ternande,  $^{43}$ mder onech mehr bei jordéh $^{43}$ das zecentuiter  $^{23}$ heroriteten konste, und dann bei jor $^{43}$ g $^{43}$ 6 och entweder wegen des jor $^{45}$ 0 eder etwa auch darum gewählt wurde, weil es der hibrisbleibende vierte Hauptvocal ist.

Nach der Angabe der nenuzehn Schlussmodi folgt bei Psellus ein Corollarium ther die syllogistische Tragweite der drei Figuren, sowie eine Erörterung über die zum Schliessen untauglichen Combinationen (Grgopros ox/pylan) der Urtheille 2<sup>3</sup>). Hierauf wird in aller Kürze über jene Syllogismen gehandelt, welche aus Verbindungen von Urtheilen des Stattindens, Möglichkeits-Urtheilen und Nothwendigkeits-Urtheilen be-

<sup>52)</sup> Nemlich z, B. bel Philoponus (Comment. in Priora Analys. Venet. 1536, fol. XX ff.) wird in der ersten Figur der erste Modus dargestellt:



oder z. B. der vierte Modus:



Für die zweite Figur sind aufwärts stehende Dreiecke gewählt, und z. B. der dritte Modus ist:

Für die dritte Figur aber abwärtsstehende Dreiecke, und dort ist z. B. der zweite Modus:

53) IV, 5, p. 193. u. IV, 6, p. 195.

stehen 54), sodann aber ausführlicher über die hypothetischen Schlüsse 55), Die Lateiner fanden für gut, diese beiden letzteren Capitel sofort wegzulassen. Hingegen fehlt bei Psellus ein die Syllogistik abschliessendes Capitel, welches bei Petrus Hispanus sich findet und unter der Ueberschrift De potestatibus sullogismorum noch einige Punkte enthält, welche bei Aristoteles im zweiten Buche der ersten Analytik besprochen sind 56).

Auf die Lehre vom Schlusse folgt nun unmittelbar die Topik. und es ist zn beachten, dass dem lateinischen Schul-Betriebe der Logik durch Psellus das eigentlich logisch-philosophische Werk des Aristoteles, nemlich die zweite Analytik, nicht zugänglich gemacht wurde.

Die Topik beginnt mit einer ziemlich ausführlichen Erörterung über πορισμός των προτάσεων (inventio propositionum), d. h. über die Frage, wie der Dialektiker den nöthigen Mittelbegriff einer Beweisführung finden könne 57), ein Capitel, welches die Lateiner übergiengen. Hierauf wird loyog nach seinen verschiedenen Wortbedeutungen erklärt, und unter denselben für die Topik jene als die entscheidende hervorgehoben, wornach loyog den Mittelbegriff eines Schlusses bezeichnet 58); diess bildet den Uebergang zur Definition des Entzelonua (argumentum) und der anodeigis (argumentatio), woran sich die gewöhnlichen Angaben über έπαγωγή, ένθύμημα und παράδειγμα anschliessen, um sodann zur Definition und Eintheilung des romes diedertixes zu führen 59). Die Anordnung der einzelnen Topen ist folgende: Vorerst die rozos έσωτερικοί, und zwar zunächst jene έχ τῆς οὐσίας, nemlich έχ τοῦ όρισμοῦ, έχ τῆς ὑπογραφῆς, έχ τῆς ἑρμηνείας τοῦ ὀνόματος 66); sodann jene έx των κοινωνούντων τη ούσία, nemlich από του όλου και του μέρους, από της αίτίας και του αποτελέσματος, από νενέσεως, έχ

<sup>54)</sup> IV, 7, p. 197.

<sup>55)</sup> IV, 8, p. 201 ff. Die Lehre von den hypothetischen Schlüssen ist hier jene nemliche, welche wir Ahschn. XI, Anm. 166. trafen.

<sup>56)</sup> Nemlich das πλείω συλλογίζεσθαι (s. Abschn. IV. Anm. 608.), έχ ψευ-

ວັນຈ ຄໍລິກູຈີກູ້ συλλογίζεσθαι (ebend. Anm. 610.), ຂບໍ່ຂໍລຸ ປະໂຂຈບອອີກາ (eb. Anm. 615.), ສຳເວດຈຸດຂໍເຈ ອນλλογισμόν (eb. Anm. 619.), ຄາດ ວໍ ປີເຂົ້າ ເປັ ຜ່ຽນຊໍາເວ ອນໄດ້ບຸກຄົວຊ໌ (eb. Anm. 623.). Es bleith hieleti immerfin die Frage, ob nicht die Hinweglassung dieses Capitels bei Psellus lediglich auf Rechung der handschriftlichen Ueherlieferung zu setzen sei, und ich möchte diess sogar für das Wahrscheinlichste halten.

Whitehealichte halten.

57) V. 1, P. 206 ff.

57) V. 1, V. 1,

<sup>59)</sup> V, 3. p. 220-4, p. 234.

<sup>60)</sup> V, 5, p. 234-7, p. 246. (Loci intrinseci a substantia, and zwar a definitione a descriptione, ab interpretatione).

φθασία, fa τάν χρήσεων, fa τών κοινή συμβεθμαίσεων (1); hieraul die σύσου ξέστεμος), nemilich ξέ συπτεκιμένους νουλεί τίε σύστεμορμένου ειπεπιστείθει waren, όπο μεβρους καὶ ἐἰάτπουος, ἀφ' όμοίου, ἐξ ἀναλογίας, όπο μεταλητίνες. ἔξ διμάτησος <sup>2</sup>1); zuletat die, τόπου μέστος nemilich ἐκ τών συστυέρων, άπο αποέσεων, όπο διαμφέσεως <sup>23</sup>). Bie hauptabbliche Quelle des Gamen dürfte bei Themiatius zu suchen sein <sup>4</sup>3).

Die Sophistici Elenchi fehlen bei Psellus, jedoch, wie es scheint, sieher nur durch Schuld der handschriftlichen Tradition 65).

Hingegen schieset sich unmittelbar an das lette Capitel der Topit in Bruchstelk einer behan osigenhömlichen als ausgedehnten Erörterung an, welche bei den Lateinern unter der Bezeichnung "De termorum proprietätibas" und tehleiwiese unter dem Titel "Symentageres-mata" (s. unten Ann. 92) ihre höchst einflusereiche Aufnahme fand. Er wird nemlich zunächst mit einer Bennetwang, welche aus dem Abschnitte über die Kategorien wiederholt ist (s. Ann. 30), sogleich auf ib Definition der "Bedeutung" (oppnozie, — spinjedzeit) bleregeangen, und letztere wegen ihres dinglichen Gehaltes auf jene Worte beschränkt, welche in sich einen allgemeinen oder particularen Inhalt dartsellen, so dass die blossen Zeichen der Quantitt nicht zu den eine Bedeutung darbietenden Begriffen (Spo) gehören sollen <sup>5</sup>0. Die Bedeutungen werden sodann in substantielle (orbezodzes) und attributive (enzigezwo) der aufgegelicht, dass den ersteren die Substantia und den letzteren so-

<sup>61)</sup> V, 8, p. 246-13, p. 280. (Loci intrinseci a concomitantibus substantiam, and zwar a toto et parte, a causo et effectu, a generatione, a corruptione, ab usibus, a communiter accidentibus).

<sup>62)</sup> V, 14, p. 282—20, p. 302. (Loci extrinseci, und xwar ob oppositis, disparata, a maiori et missori, a simili, a proportice, a transrumptione, ob autoritate). In Teste des Feelless yelsche besteht cine Verwirzung, insoferne des Capilles ther die drivirlyηημένα (disparate) von den ἀντικείμενα (copositia) losgerissen and na das Eade (c. 20) gestellt worden war.

<sup>63)</sup> V, 21, p. 302-24, p. 308. (Loci medii, uud zwar a coningalis, a casi-bus, a divisione).

<sup>64)</sup> Es stimmt nemlich die Reihenfolge der Topen im Allgemeinen mit dem jenigen überein, was wir von der Topik des Themistius wissen (Abschn. XI, Amm., 96.); einzelne Abweichungen können immerhin von dem allmäligen Verlaufe der Schultradition herrühren.

<sup>65)</sup> Deun es wäre sehver einzusehen, wie nasserdem Wilhelm Shyreswood und Lambert on Austerre and Perras Hisponne gielenbassig auf den esmilichen Gedanken verfallen wären, diesen Abschmit ans Aristoteles oder aus der Understung des Boeitbains zu ergänzen. Wohl hingspera hann onch die Frage offen bleitben, an welcher Stelle die Sophäriet Elencki ursprünglich hel Pzellus gestanden sein netgen, a. onter Aum. 91.

bleiben, an welcher Stelle die Sophistei Einerki unspringlich bei Psellus gestanden sein meigen, in ente Ann. 91. "Top der 7 des parte muranten Lehren, 60, 7, 25, p. 310... Tür der 7 der

(6) Ελεπλί: Υπόθειας γώρ θετε πρόξειψες δρου οδυαιόνες άντί τενος διασφείει θε πόδειας και σημιασιές, στι η μίο πρωπατέ επό εξ. Απεύθειας φωνής, πολς τό σημασιέμενον πρόγεια, ππόθειας δεί θετε πρόξειψες δρου όξη σημασίνετος το πρόγεια φών η μερασί τερος, ώς δετε λίγγεια μπόθειας τερίζει\*, ούτος ό δρος ὁ μένθριπος\* ὑποτόθεια άντλ Σακρασίνου το Πίλειτους και τών Ελεπν. Και ότα τέ η σημασία προτέξει έται τής φωνής, το δεί διοπόθειας και όσι σέμετας το σημασία. Το πρότε τε της τρωτής, το δεί διοπόθειαδου όρου όξη σημασίνετος του πότει ανθετίνει δε τρωτής, το δεί διοπόθειαδου όρου όξη σημασίνετος του πότει ανθετίνει δε τρωτής, το δεί διοπόθειαδου όρου όξη σημασίνετος του πότει ανθετίνει δε τρωτής του δημασία. Συμπλοπή έτσι το σημασία. Συμπλοπή έτσι το σημασία το σημασία.



<sup>67)</sup> Ebend, p. 312.: Των σημασιών ή μέν ξατιν οδυπάθους πρόγρατος πέχει το έντυθο πέν όνοματος οδυπάθους, ούν, πόθοματος ή, δεί δετιν ξατικείνεται και έχει τό γένευδρα ή δεί οδυματος Επιδέτου ή δεί δέματος, ούν μένουδε ή πρόχει δεί ότι κοιμει ότι ότι σημασία τίδετος και οδυπάθης, άλλι τι σημαδιέται οδυπάθης καί τι σημαδιέται δείδετος και οδυπάθης, άλλι τι σημαδιέται, πόθοι όδι και τι σημαδιέται δείδετος σύν πρόγρατος. Το συναδιέται, και ότι της συμπάδεται το δείδετος ούν πρόγρατα έγενται ύποιτόθημα, τά δεί Επίδετος συμπάδετας.
68) Ebend.: Υπόδετος γρά δετι πρόζετος όδρου οδυμάδους άντί τινος:

προείτητε όρου επίστευ πρόσε επουαιασούς αντι τινό, όδι διαφεσμένη. Υπόδεις και ή έταν ή δι διαφου γισμένη και το του, όδι διαφεσμένη. Θεως διαφουμένη δετιν ή δι διαφου γισμένη επίστε διαφουμένου, ότον "Σασκράγι" ή (και Ετικτα llipsama galla betro, dass bits folgende Word saugstalton shelt γισμένη δι δρου κοινού μετά άντανυμένε ξιαθευτικής τού προιντίπου (δίσου, 600) "κότος διαφομικό". Είν τέν κασκόν σπόδεθεων ή πίστο τίπου (δίσου, 600) "κότος διαφομικό". Είν τέν κασκόν σπόδεθεων ή πορινού και διαφουμένου στο κατά του κατά στο δεδερου γισμένου.

dentelle Supposition abermals in eine einfache (effat, ""risuplez") und eine persönliche (negozusun; ""personalst"); die erstere derselben bestehe in der Annahme eines Allgemein-Begriffes an Stelle des von ihm allgemeine bezeichsteten Dinges, d. h. ohne specielle Beiseichung jener Dinge, welche als zu seinem Umfange gebörig unter ihn fallen (rz zurerszege, ret zuzerszerzege); und zwar bestehe bei dieser-"einfachen Supposition" wieder ein Unterschied, je nachdem der Allgemein-Begriff im Schlipette oder im Prädikate stehe, und man müsse hievon jene Pfalle streng ansscheiden, in welchen der Allgemein-Begriff durch einen Zast ("Afgs. nonespellengensensen"), eine anhere Bestimmung, a. B. namentlich aus der Schlieben Supposition gehe hereite in die "persönliche" über; dass aber sehe dann, wenn der Allgemein-Begriff im Prädicate steht, es eben eine einfache Supposition sei, wird ausdrücklich an einem traditionellen Beispiele gezeigt "b.

μέν φισική ή δέ κατά συμβεβριώς. Υπόδεσες φισιαγή έστι ποψέμθης όφου κονού διτή πάτων, όψι δεν μετέχοδου περίσευς όδι δεύθροπος καθ' αὐτόν εξειμμένος (in des Worten καθ' αὐτόν light ein Gegenstit in Vergleiche in πόρε της κ. niech ann. 5.) λε τής ίδες φισίσεις διστοτίθησεις αὐτί πάτων ἀὐθομέπων τών γενομένων καὶ όντων καὶ δουμένων κατά αυμβεβριός διάθοδεσες ξετα ποψέμθης όδι αυθδεσες έτα ποψέμθης όδι αυθδεσες έτα ποψέμθης στο που διάθος διαθομένης το ποτείθησε το και διάθος διαθομένης δετα διαθομένης δετα διαθομένης δετα διαθομένης δετα μετά περίδεστων και δετα διαθομένης δετα μετά τος διαθομένης δετα μετά τος διαθομένης δετα δια

Του Bend, p. 318.: Των δι αυτά συμβορούς ύπουδετων ή με Ιστια τουλή δι θη σουματή πλή θι δη σουματή πλή θι δι πούσετες δεπι πρώεργες όρου ανανού άντι παρί μετας παθάλου σηματομείνου δι αύτας, εδι διακ Ιθγγιαι ωδ άπορα δι επιν είναι του παρί επιν

Und es folgt nun die zweite Species der accidentellen Supposition, nemlich die "persönliche"; das Wesen derselben liege im Gegensatze gegen die einfache gersde darin, dass ein Allgemeinbegriff an Stelle der unter ihn fallenden Dinge, welche seinen Umfang ausmachen, angenommen werde; durch eine sbermslige Eintheilung sber wird sodann innerhalb dieser personlichen Substitution wieder unterschieden eine feststehende (διωρισμένη, - "determinata") und eine verworrene (συγnervuern, - "confusa"); die erstere finde Statt, wenn die Quantität des Allgemein-Begriffes entweder gar nicht oder partioular ausgedrückt sei, und eine feststehende werde diese Supposition darum genannt, weil ein auf derselben heruhendes Urtheil, wenn auch zu allgemein ausgesprochen, dennoch jedenfalls von Einem unter den Allgemein-Begriff fallenden Individuum wahr sei; zur Erläuterung aber wird hier zum ersten Male (wir werden sehen, dass im weiteren Verlaufe diess zum wesentlichen Bestandtheile dieser Erörterungen sich umgestaltet) ein Sophisma heigezogen, welches zu den έπ του σχήματος της λέξεως genannten gehört 71).

Die Besprechung aber der zweiten Unterart, nemlich der "verworrenen" Supposition führt zu noch ausführlicheren Untersuchungen und zur Schliebtung einer Controverse. Eine werworrene Supposition hege dann vor, wenn ein Allgemein-Begriff durch Vermittlung des Zeichens der Allgemeinheit (d. h. des Wortes "Alle") an Stelle mehrerer unter im fallenden Dinge angenommen werde; dabei sher sei wieder ein Unterschied, je nachdem diese Unterstellung aus der zwingenden Nohwendigkeit ignen (Buntitäts-Zeichens oder aus der zwingenden Nohwendigkeit des Schwerhaltes selbst hervorgehe, und zwar betriffe der erstere Fall das Subject, der letztere aber sowohl die Copula als auch das Prädicat "2". Aus Letzterem aber folgt ung die abernafise Unter-

τοῦ μερικοῦ προςδιορισμοῦ. Το Τροχετομένη ὑπόθεσίς ἐστε ληψις δρου κοικοῦ ἀπτὶ πλείονων μεσιτεύονες καθόλου προςδιορισμοῦ, ὡς ὅταν λέγηται "πάς αθθεωπός ἐστε ἰξον", οὐτος ὁ ὅρος ὁ ἀπθυμπός ματιτεύοντος τοῦ καθόλου σημείου κρατέται κατὰ πλείονων ὡς ἐκάσου τοντων ότος ὁ ὁλου σημείου κρατέται κατὰ πλείονων κρέ, ἐκάσου τοντων ότος ὁ ὁλου

<sup>11)</sup> Ebeal, p. 321: Προςαπική Ιστιν ἐπάδτοις ἰξηψε κουνοῖ δρου όταν ἐνθείνα κτινείτρα», κόν «πάρευπος τρέχει» «ότες γιὰ ο δρος ὁ «πίσ-δρεπος» εξείτε όταν τρέχει δρος ὁ «πίσ-δρεπος» εξείτε ἀντὶ τὰν ἐδίαν καταίρα». Έτι τὰν ποροαπικών νέπολουν ἡ με δετα ιδωρομόνη ἡ δι συγκεγεική», Δωρομόνη μιν ἐέγετα, ἡν ἔχει δρος πορὸς αδισκίστες εἰδημείνος ἡ μετὰ προςδιορομοῦ ἡτα σρομένος μέσος, κόν «πόσφωνος τεθχεί» ἡ μετὰ φόρμοπος κείται ἡ «πίς ἐν ἐκτομένος» καθραφικός καθραφικός την ἐντικείς ἡ «πίς ἐν ἐκτομένος κοι ἐν ἐν ἐκτομένος ἐκτομένος ἐν ἐκτομένος ἐν ἐκτομένος ἐν ἐκτομένος ἐν ἐκτομένος ἐκτομένος ἐν ἐκτομένος ἐν ἐκτομένος ἐν ἐκτομένος ἐν ἐκτομένος ἐκτομένος ἐν ἐκτομένος ἐν ἐκτομένος ἐν ἐκτομένος ἐκτο

scheidung, dass bei dieser Supposition der Subjectsbegriff in beweglicher Weise (xuntag, - "mobiliter") und in vertheilender Weise (διανεμητικώς, - "distributive") verworren supponirt werde, nemlich ersteres darum, weil durch alle Unterbegriffe herabgestiegen werden kann, und letzteres darum, weil er von jedem Einzel-Individuum gilt, hingegen dass der Pradicatsbegriff nur auf unbewegliche Weise (ansνήτως, - "immobiliter") supponirt werden konne, weil hier ein Herabsteigen auf die niedreren Theile des Umfanges unstatthaft ist, wenn man nicht in Sophismen verfallen soll; eben hieran aber knupft sich das Bedenken, ob diese Behauptung einer verworrenen Supposition des Prädicatsbegriffes nicht im Widerspruche stehe mit obiger Angabe (Anm. 70), woselbst die Supposition des Allgemein-Begriffes, auch wenn derselbe im Pradicate stehe, zur einfachen (ἀπλη) Supposition gerechnet worden war 73). Und indem nun Psellus die Lösung dieses Widerspruches vorerst nach der Ansicht Anderer angibt, welche darauf hinauslief, dass einerseits die Gattung als solche durch eine einfache Supposition substituirt werde und andrerseits zugleich die in den Individuen vervielfältigte Gattung zu einer unbeweglichen verworrenen Supposition verwendet werden könne, und hiernach kein Widerspruch zwischen jenen beiden Angaben bestehe, spricht er nun seine eigene Meinung aus, welche dahin lautet, dass der allgemeine Prädicatsbegriff überhaupt zu keiner verworrenen Supposition, weder in beweglicher noch in unbeweglicher Weise, tauglich sei, sobald beim Subjecte das allgemeine

ύποιτικόνου. Έτι τοῦν αιγανχυμεθουν όποιδετουν ή μεθε έτι αιγανχυμεθου τη δικόνηση του ποροσδιοφισμού ή του τροίποι, ή δεί θετει συγγανμεθη, τή επό έγεις του ποροσδιοφισμού ή του τροίποι, ή δεί θετει συγγανμεθη, τή επό έρος ο δικόνηστος τή δικόνηση του απόδιος αυτός αυτός επίσες δικόνηστος του δικόνηστος αυτός επό του του δικόνη αυτός επό δικόνηστος αυτός δικόνηστος του δικόνηστος αυτός δικόνηστος του δικόνηστος αυτός δικόνηστος του δικόνηστος αυτός α

The Bend, p. 326: 'Ober of rog 6 foge 6 sirdogunog' Mystus intorfessor groupsylves myngic (lass dieses Wat unskellelle ent; rigis swedsh das Folgende als auch Petras Hispann) and derstagersnög' dilå entyraging franciscopie, delse speciale mit enter did sociale steers y desgion, delse speciale mit enter delse did general enter delse delse feets y desgion anxiginator (en bien anxiginator) inche magnitude (d. delse feets y desgion manigipator (en bien anxiginator) inche magnitude dessignes, delse magnitude (en bien anxiginator) inche magnitude delse delse feets delse dels

Quantistaseichen bejahend stehe, denn der Prädicatsbegriff représentire (im Hinblicke auf eine Stelle die Porphyrins) dann stets einen Gattungsbegriff, die Gattung aber höre durch jene Vervielfältigung, sei es durch bewegliche oder durch unbewegliche, jedenfalls zuf, öatung zu sein '', Nua aber wird diese Bestütigung durch eine anistotelische Stelle finde 'b'. Nua aber wird diese Erörterung noch in weiteren Unterreheidungen Grzegonomen; zuunkehts nemlich sei zu erwägen, dass der Begriff des Ganzen (30ov) ein underer sei, insoferne er den Gattungsbegriff betreffe, die er den den die anderer, wenn er quantität verstanden werde; eben lettsterer aber komme bei der verworrenen Supposition in Betracht, und zwar als der des ollständigen Ganzen bei der beweglichen, und als der des

"35) Bend. c. 21, p. 334; "Ει το ανό δοκεί Ιε το λημοτοτίλους το η πούτε το "Τοπικόν (Γερ. 18, 103 h. 5). Υίγται γές "πόγες πόν το πεπγορούμενον κατά τινος ή άντεσιραμένους Ικείνου κατηγορούμενον κατά τινος ή άντεσιραμένους ένειτον 18ους, τό Ευ ή άντεσιραμένος, ή πέπτε είς τον δοραίον η ολόμωος" και συστά 3 λημοτοτέσημένος, ή είντες, ή γένος είντη ή διασφορά και συστά 3 λημοτοτέσημένος, ότι είντες είντης τός πείς είντης το πολιαπίστες παι συστά 3 λημοτοτέσημένος πολιαπίστεσημένη το πείνου πολιαπίστεσημένη το πείνου πολιαπίστεσημένη το πείνος το πολιαπίστεσημένη το πείνος τη διασφορά είλα με ή διασφορά της γένος και ούτες πολε από σρεύορεν, ότιτες και η πείνου. Αδύνατο ουν, τόν κονόν ότος το γέν το δενούν οδογ τόν πολε στος νέν το κατά το πείνες και η πείνου. Αδύνατο ουν, τόν κονόν ότος νέν το δενούν ότος τόν το κονόν ότος νέν το δενούν ότος τον τον κατά το συστά του πείναι με το πείναι το πεί

κατηγορουμένω τεθέντα κινητώς ή ακινήτως συγχείσθαι.

<sup>74)</sup> Ebend, p. 328.: Hooc rouro lexteor xará rivac (diese Worte feblen im Texte), διότι, καθό γένος κατηγορείται έκει κατά του είδους, ούτω καὶ ούτος ό όρος πτό ζφον' αντί κοινού αύτης κρατείται, όπερ έστι τό γένος, και ούτως ό όρος απλην έχει ύπόθεσιν καθό δε ή κοινή αύτη φύσις (det Test gibt 2003 έχείνη ή άληθής) έχείνου τοῦ γένους πολλαπλασιάζεται διά τῆς ὑποθέσεως τοῦ ἀνθρώπου, οδτω λέγεται έχειν συγκεχυμένην, οὐ κινητως άλλ' άπινήτως ή γαρ συγκεχυμένη πινητώς ύπόθεσις οὐ δύναται άμα είναι μετά της άπλης ούτε κατά το αύτο ούτε κατά διάφορα, άλλ' ή άκινήτως συγχεχυμένη υπόθεσις δύναται άμα είναι μετά της άπλης ου χατά το αὐτο, αλλά κατά θιάφορα, ώς εξοηται (letzteren Satz gibt Petrus Hispanus bei gleichem Sinne in abweichender Form) καὶ οὕτω θεὶ λύειτ την ξναντιότητα. ήτις έφαίνετο τοῖς προειρημένοις, ὅτι ὁ ποινὸς ὅρος ἐν τῷ κατηγορουμένψ τεθείς έχει απλήν υπόθεσιν και συγχείται ακινήτως καθόλου καταφατικού ποοςδιορισμού όντος έν τῷ ὑποκειμένω, οἰον ,,πᾶς ἄνθρωπός ἐστί ζῷον" (dieser Satz fehlt bei P. Hispanus)· οἰμαι δὲ ἐγὼ (diese Worte übersetzt P. Hispanus ganz gemüthlich mit "sed ego credo") adurator elvat, xorror opor tederta έν τῷ κατηγορουμένω συγχείσθαι κινητώς ἡ (die beiden letzteren Worte fehlen im Texte) ἀκινήτως καθόλου σημείου ἐν ὑποκειμένω καταφατικώς (fehlt im um reine απετητώς παθολού σημείου εν υποκεμενώ καταφατικώς (lehli um Texts) ετδθντός, ούντ, παξά απόφωπός θείτι (φου", όμολως δε καπ) τών άλλων (c. 27, p. 332; Ehinger neulich beginnt similes hier ein nenes Capitel), ώττ, ώπτο πό διθοφομούς βούλεται, πέν πατηγοφοίμενον ή μείζου ή Ελαττον ή αντεστραμμένως λέγεται καλ περλ κατηγοφίας το καθ' αυτό αυτό αυτό το καθορί και το καθορί και το καθορί και τη καθορί και τη καθορί και το καθ' αυτό αυτό αυτό το καθορί και το καθορί κα το καθορί και το καθορί και το καθορί και το καθορί και το καθορ σχοπεί (s. Abacha, XII, Anm. 124.). Ενταύθα δε "πάς άνθρωπός έστι ζώσι" χατηγορία χαθ' αὐτό έστι χαλ μὴ ἀντεστραμμένως χατηγορείται, μείζον άρα (letztere zwei Worte sehlen), και μή ώς συμβεβηκός, άρα ώς οὐσιώδες αρα ή γένος ή διαφορά (diese suns Worte sehlen hinwiederum bei P. Hispanus). άλλά μη διαφορά άρα γένος διμω, μέντοι ή φύσις του γένους πολλαπλα-σιασθείσα χινητώς ή άχινήτως ούχ έστι γένος ούχουν δταν λέγηται "πάς άνθρωπός έστι ζῷον", τιθεμένου ένταϋθα γένους οὐχ ἐστὶ δυνατὸν, δρον τὸν χοινὸν πολλαπλασιάζεσθαι χινητώς ἢ ἀχινήτως, ὅςτις σημαίνει την φύσιν του γένους, διότι ήδη ούχ άν ήν γένος, ώςπερ εί ο "άνθρωπος" συγχύοιτο χυητώς ή άχινήτως, ούχ ξοτίν ήδη είδος. 75) Ebend. e. 27, p. 334.: Έτι το άντο δοχεί ξει του Άριστοτέλους έν

unvollständigen bei der unbeweglichen Supposition, und aus eben diesem Grunde konne bei dem Pradicatsbegriffe, welcher stets Gattung sei, von einer verworrenen Supposition keine Rede sein 76). Ferner sei die aussteigende Beziehung des dem Umfange nach Niedrigeren (za serreτερα) auf das Höhere (τα ανώτερα) gerade entgegengesetzt dem Herabsteigen, nur die erstere aber finde bei dem Allgemein-Begriffe als einem wirklichen umfassenden Gattungsbegriffe statt, letzteres hingegen enthalte allerdings jenen Process der Vervielfältigung, habe aber eben darum mit der Gattung als solcher Nichts zu schaffen 17). Der Grund des Zweifels aber, zu dessen Lösung diese Bemerkungen dienen sollen, sei darin gelegen, dass man eben bei Urtheilen, deren Pradicat ein Gattungsbegriff ist, die Supposition völlig in gleichem Maasse für den Subjects- wie für den Prädicats-Begriff annahm, weil da letzterer in jedem unter den Subjects-Begriff fallenden Individuum sein individuelles Dasein habe; hingegen bei Urtheilen, deren Prädicat nur eine accidentelle Eigenschaft ausspreche, habe man sofort bemerken müssen, dass iene Eigenschaft je nach ihrem Vorkommen an ihren Trägern eine Vervielfältigung erfahre, und dass dahei im Subjects-Begriffe nicht eine Individualisirung einer im Prädicate liegenden Gattung bestehe 78); daher

ndotryte odor tenet yrone, oder mineter det tor rotoro ogor er ty autypopular (1887 m. 1977, 1897) m. 187 f. tringgrego it zenetrypopular (1887 m. 1977, 1897) m. 187 f. tringgrego it zetistegor ele ti direttegor miriti, direttegatefy finir lettey ej augustest, 200 f. på vargetgern ti direttegor ele ti zerettegor illa zent ett yr ngotyp langfærten to zerobe fre til letye trot marvit often ydg miri ti var be langfærten to zerobe fre til letye trot marvit often ydg miri ti langfærten to zerobe fre til letye trot elle zert eft på telger langfærten to zerobe fre til letye trot elle zert eft på telger langfærten trotorom fre til serve til serve til serve til langfærten til serve til elle til serve til serve til serve til langfærten til serve til serve til serve til serve til serve til langfærten til serve til serve til serve til serve til serve til serve til langfærten serve til s

15) Ebendi. Kal ruiva uiv συχγαρού (bei P. Hispanna: Ω lace quature quements aux concedendo) 'n de voi suivadora africe (in lene arcivic atrica, P. Hispanna: Causa andra, propter quam mondessitur ini qui farmat haitunnoli and, de str. (δρον), functor arcivagement fyter vip tildens funquire and koleytagen, and de dere (δρον), functor arcivagement fyter vip tildens funquire and koleytagen, and de depretor dere general and de service de foot, πξουν' αντι τουσίτους (deutrem and de depretor), functor arcivagement for des services de foot, πξουν' αντι τουσίτους (deutrem andre des predim als much der von Petrus Hispanna benütze, wiellech corrupt sind) forur de Lévoquer, meig de dependie fent laced (f. n. alge desponits fent ruive des predim als much der von Petrus Hispanna benütze, wiellech corrupt sind) forur de Lévoquer, meig de dependie fent laced (f. n. alge desponits fent lace

zeige sich bei richtiger Erwägung dieser Verhältnisse, dass der Gattungsbegriff eines allgemeinen Pradicates zu keiner verworrenen Supposition. weder in beweglicher noch in unbeweglicher Weise verwendet werden könne 79). Hierauf aber wird in Shnlicher Weise gezeigt, dass auch die Copula keiner verworrenen Supposition fähig sei, indem der Gattungsbegriff, welcher im Pradicate liegt, von Anbeginn an Im Subjectsbegriffe vorhanden sei; und hiemit wird obige Angabe (Anm. 72), dass die eine Species der verworrenen Supposition auf zwingender Nothwendigkeit des dinglichen Bestandes beruhe und sowohl im Prädicate als auch in der Copula austreten könne, jetzt direct dahin berichtigt, dass eine verworrene Supposition überhaupt nur durch die Nothwendigkeit des Quantitätszeichens erfolge, da jene in der Individualisirung liegende Vervielfältigung des Gattungsbegriffes nur dem natürlichen Gebiete anbeimfalle, bingegen für das logische Verfahren der Gattungshegriff als solcher von der verwirrenden Vervielfältigung unberührt bleibe, wornaeb die einzige Veranlassung der verworrenen Supposition nur in der Allgemeinheit des Quantitätszeichens liegen könne 80).

Hiemit aber bricht unser griechischer Text des Psellus ab 81), und wenn auch der Leser vielleicht den Eindruck empfand, dass hier die Logik wirklich toll geworden sei, so wollen wir einerseits diesem richtigen Gefühle durchaus nicht widersprechen, müssen aher bemerken, dass es sich hiebei erstens um eine Logik handelt, welche ein paar Jahrhunderte das lateinische Abendland beherrschte, und zweitens dass wir eigentlich mit diesen Erörterungen noch lange nicht zu Ende sind-Nemlich nur ein Fragment ist es, - wie wir schon ohen sagten -, von welchem uns die einzige bisher benützbare Handschrift des Psellus eine Kunde gibt. Schon bei aufmerksamer Betrschung des Bisherigen konnte man nicht bloss aus einer obigen Stelle sehliessen, dass nach der Supposition xad' autò gewiss noch die Supposition xara to nooc 74 oder, wie die Bezeichnung bei den Grammstikern Isutete, rov avaφορικών folgen müsse 82), sondern noch deutlicher springt in die Augen. dass die oben bereits erwähnte συμπλοχή 53) eine der υπόθεσις parallel gehende specielle Erörterung gefunden haben muss. Und in der That finden wir auch diese beiden Capitel bei den auf Psellus beruhenden Lateinern, indem dort sowohl die suppositio relativorum ausführlich (in einer Zweitheilung nach relativa substantiae und relativa accidentis) besprochen wird 84), als auch die copulatio (d. h. ovunlonn) ihre nähere Darlegung findet 85).

Aber auch hiemit war die Theorie betreffs derjenigen Gesichtspunkte, welche sich an örgende (significatio, s. ohen Am. 66 f.) knftyfen, noch nicht abgeschlossen, sondern auch Wilhem Shyreswood und Lambert von Auzerre) für die Schul-Logik in allem Uebrigen, was wir bisher vorführen mussten, vollständig und fast ausschliesslich das Conpendium des Pellus zu Grunde legten, ebenso gwiss ist est, dass sie auch bezäglich jenes zienlich umfangreichen Resten, welchen uns, die fragmentarische Handschrift des Psellus leider vorenthält, nur das Nemliche thaten, d. b. dass die Synopsis des Pzellus seiten werde 59, ursprünglich gende, welches ich hier nur kurz berühren werde 59, ursprünglich

gefailen ist έν κοινψ), άλλὰ τὸ ζώον τὸ συνελκυσθέν εἰς τὸν ἄνθομαπον διὰ των ἰδίων διαμορών, όθεν πάσα σύγχυσις έστι τἢ ἀνάγκη τοῦ σημείου ἡ τοῦ τρόπου.

<sup>§</sup> του τροπου. 81) Austrit einer weiteren Fortsetzung folgt nur noch (p. 348.) eine su diesem Orte völlig nupassende Tabelle der einzelnen Topen.

<sup>82)</sup> S, in Anm. 69. die von mir dert besonders hetonten Worte καθ' αὐτὸν εἰλημμένος.

<sup>83)</sup> S. Anm. 68., hanptsächlich den Schluss derselhen, sowie den Schluss der Anm. 67.
84) Bei Petrus Hispanus namittelhar nach dem Ohigen (Anm. 80.) folgend.

<sup>85)</sup> Allerdings (chilt dieses Capitel bei Petras Hispanus, hingegen (and ich es in jener Pariser Handschrift, welche die Dislektik des Wilhelm Shyreswood enthalt, unmüttelbar nach der Lebre von der Supposition eingereit

<sup>86)</sup> Es versieht sich von selbst, dass das Nabere im XVII. Alsechnitte entwickelt werden wird, woselbat ich bei jenen Partien der lateinischen Schull-Onlik, welche bereits hier aus Paellos vorgefahrt sind, mich karzer fassen und Manches durch blosse Verweisung und das hier Gestge erfeligien kann, hingegen jenen Rest, dessen griechisches Original wir nicht mehr hesitzen, ausführlicher darstellen mass.

gleichfalls enthalten haben muss 87). Ja ich habe allerdings anch an die fast abstruse Möglichkeit gedacht, dass der uns erhaltene Text der Synopsia nur fälschlich den Namen des Psellus trage und zuletzt nichts Anderes sei, als eine von einem Griechen (ungefähr um d. J. 1400) angefertigte Uehersetzung der Summula des Petrus Hispanus; und wer dieses Hirngespinnst weiter zu verfolgen Lust hatte, konnte allenfalls darauf hinweisen, dass in der Synopsis Princianus erwähnt wird (Anm. 19) und an zwei Stellen in Beispiel-Sätzen der Name Cicero's vorkömmt 88). Während jedoch Letzteres wahrlich nichts Auffallendes hat, sobald wir uns erinnern, dass die griechische Schul-Logik den Boethins gekannt haben musa (Anm. 15 u. 28), und auch ausserdem hezüglich des Uebersetzens gerade aus Petrus Hispanus der directe Gegenbeweis geliefert werden kann 88), so liegt sicher das Hauptgewicht darauf, dass es ein unerklärbares Wunder ware, wie denn mehrere Pariser Logiker in gleicher Behandlungsweise auf einen so ausgedehnten und vordem unbekannten Zweig der Dialektik hatten verfallen konnen, wenn sie nicht gleichmässig dnrch ein neu aufkommendes Material hiezu veranlasst worden wären; ja eine schon oben (Anm. 16) erwähnte Einzelheit wäre noch wunderbarer, dass nemlich zwei Autoren unabhängig von einander bei den nemlichen Capiteln die nemliche verkehrte Reihenfolge eingeschlagen hätten. Doch wir wollen eine blosse Hallucination nicht weiter crörtern, sondern in der unverrückbaren wissenschaftlichen Ueberzeugung, dass jene mehreren Lateiner nur aus Psellus schöpften, behaupten wir, dass in der Synopsis auch noch Folgendes enthalten gewesen sein muss.

Zunāchst nemlich musste sich an Obiges dasjenige anreihen, was bei den Lateinern bezüglich der amplitatio (wohl "œtöpnye" oder "étwagrafis") und der appellatio (doch wohl "περοχηγορία") nnd restrictio (wahrscheinlich "μείσσις", schwerlich "συστολή") besprochen wird <sup>50</sup>.

S7) Freuen wärde es mich, wenn ich hiedurch die gelehrte Mitwellt oder allenfalls nuch Nachwelt unfforern könnte, in den Bildiotheken Nuchforschungen über Handschriften der Synopsia anzustellen; meine Analcht könnte durch neue Entdeckungen ja nur bestatig werden, indem eine Widerlegung dereiblen nach dann nicht einträte, wenn die Verstämming der Textes noch an mehreren nuderen fragmenterische Handschriften sich zeigte.

<sup>88)</sup> S. Anm. 71. nnd susserdem V. 8, p. 256.: Τόπος ἀπὸ μέρους ἐν ποσότητε .... οἰον "Σωκράτης τρέχει καὶ Πλάτων τρέχει καὶ Κικέρων τρέχει", καὶ περί τῶν ἄλλων ἀρατιως.

<sup>80)</sup> Bei Paulia semiich laist eine Stelle (\*\cdot\), 3, p. 226.): Hagddryga de Terre, fore Br µequede droderveynes de "alle µequende, for de fluorier en eigenzeiten, de "alle von eine Regionale participation nobepath nache lette, and eine betwein Hagmann (Samund, 1, 2, 1, 0, 5 a.) in lette. Exemple est, paude ustem peticulare problem per almi propter aliqued smile reportem in pisi, nr. Leederser pupurer central Teopersen sandem est, espe Mechaliseure popurer central Leeser pupurer central Teopersen sandem est, espe Mechaliseure popurer central Leeser pupurer central Teopersen sandem est, espe Mechaliseure popurer central Leeser pupurer central Teopersen sandem est, espe Mechaliseure popurer central Leeser pupurer central Teopersen sandem est, espe Mechaliseure popurer central Leeser pupurer central Teopersen sandem est, especial pupur pupur de l'acceptance de l'ac

<sup>90)</sup> Die vernünstigere Anordnung dieses Stoffes im Vergleiche mit jener des Petrus Hispanus erscheint allerdings bei Wilhelm Shyreswood und Lamhert von Auterre, insoferne diese Beiden in der appellatio die Hamptsache erblicken und erst mittelbar mit derselben die amplitatio und restrictie verbinden.

Und nachdem auch schon hier sowie im Obigen (Ann. 71) zur Ertäuterung Sophismen beigezogen waren, erscheint es immerhin als möglich. dass Alles bis hieher von der significatio (σημασία) Gesagte nur als Einleitung zu den Sophistici Elenchi betrachtet wurde, und demnach dieser letztere Abschnitt aus Aristoteles bei Psellus nicht schon weiter oben (s. Anm. 65), sondern erst hier eingereiht war 91). Mochte jedoch dem sein, wie es wolle, so musste jedenfalls in der Synopsis noch eine ausgedehnte Gruppe anderweitiger Erörterungen gefolgt sein. Während nemlich das Bisherige überwiegend nur die Subjects- und Prädicats-Begriffe der Urtheile betroffen hatte, war noch übrig, nun auch die logischen Functionen jener übrigen Redetheile zu betrachten, welche wir schon ohen (Anm. 9) unter dem Namen συγκατηγορεύματα vorläufig erwähnt fanden 92). Und die Compendien der Lateiner zeigen uns, dass in diesem Theile der Dialektik zuerst von der distributio (wahrscheinlich wohl "διανομή" oder etwa "τα διανεμητικά") die Rede war. woselbst es sich um die Worte omnis, nullus, nihil, ulerque, neuter , non , tolus , qualistibet, quantuscunque, infinitus (also um anag, ούδείς, ούδεν, έκατερος, ούδετερος, ού, όλος, όποιοσούν, όποσοσούν, ansigog) handelte und Sophismen, welche durch dieselben entstellen, zu lösen waren 93). Hierauf mussten jene Redetheile gefolgt sein, welche zur völligen Verdeutlichung des Sinnes eine nähere Auseinandersetzung bedürfen, d. h. die exponibilia (wohl offenbar "exverina"), wozu die exclusiva (etwa "anonkeiorina"?), die exceptiva (wohl "thaiperixá"), die reduplicativa (sicher "avadinkorixá"), sowie die Worte incipit et desinit ("apreras zal linges"?), abermals infinitus, sodann die comparativa et superlativa (sicher "συγκριτικά και ύπερθετικά"), sowie differentia (etwa "diapogiza") and noch einmal totus (olog) gehörten 94). Endlich aber scheinen auch noch die ührigen Conjunctionen (συνδεσμοι), soweit sie nicht schon in dem Vorigen erörtert worden, noch speciell in die Dialektik beigezogen worden zu sein 95). Auch mag bemerkt

<sup>91)</sup> Wenigstens ist zu beschten, dass Wilhelm Shyreswood in der That erst ond er oppreläufen aus auf die Soph. Elevelt hierpeih. Aich wire das Hinweg-fallen dieses Abschalies hei Piellus donn leichter erklärlich, wenn die Sophistit ert in jenum Theile bespröchen gewesen wire, welcher für aus überhanpt verloren ist. Petrus Hinpanus sehr und Lambert v. Anzerre halten eben dassn sau eigenen ist. Petrus Hinpanus sehr und Lambert v. Anzerre halten eben dassn sau eigenen State von der Soph. Elevelt, indem sie dem State von der Soph. Elevelt sau jenem Verhaufeliche der Soph. Elevelt sau jenem Verhaufelich der Soph. Elevelt aus jenem Verhaufelich seiner Wilhelm Shyreswood aus Richtig der, Indem in 292 Wahrscheilich hietet Wilhelm Shyreswood aus Richtig der, Indem in

<sup>92)</sup> Wanrscheinich nietet Wilneim Spyreswood das Richtige dar, indem in der Handschrift der Dielektik desselhen der gauze das Folgende nmfassende Abachnitt unter dem Titel Syncategoreumate eingeführt ist.

<sup>93)</sup> Die Reiheafolge in der Besprechung dieser Worte ist bei Wilhelm Shyre-wood und Petras Bispanus allerdigs siedt die gleiche, jedoch Ensterer hat öbrhaupt das ganze Material welt sehlaststadiger verarbeitet, and wir dürfen mit Sicherheit schliessen, dass der Letturer als getruere Urbersetzer ums die Anordnung überlieferte, welche bei Psellus selbat sich fand, 94) Auch hier arrangirt Wilhelm Shyreswood mit Uebergebung einiger der

genannien Worte die übrigen nach eigenthümlichen Gesichtspunkten.

95) Bei Petrus Hispanus findet sich allerdings kein eigenes den Conjunctionen bestimmtes Capitel, hingegen Wilhelm Shyreswood bespricht die Worte zi, nizi, quis, zel, an, zire.

werden, dass in diesen Erörterungen theilweise die Lösung von Sophinnen ersentich wurde, bei fast stamtlichten aber für die logischer Prazis mehrere sehulmässig formulirte regular ("xerörse", wie wir solehe sehon oben, z. B. Ann. 15, 22, 44, trafen) aufgestellt waren, so dass die Synopsis jedenfalls von Anfang his zu Ende in diesem ausserlich formellen Punkte sich getreu hiebet.

Billiger Weise aber drängt sieh uns die Frage auf, wie denn wohl alle diese Binge, welche wir von Anna. 66 an erwähnen mussten, in das Compendium des Psellus gekommen seien, und es wird sieh dieser Frage auch Dergineige nicht entziehen können, welcher etwa die Untersuchung bloss auf den uns überlieferten griechischen Text besehränken wollte und es in Zweifel zöge, dass auch all jense Uebrige ursprünglich gleichfalls in der Synopsis enthalten gewesen sein müsse. Was aber die Beantwortung hetrifft, so sim wir in Folge des Materiales, welches bis zum heutigen Tage der geschichtlichen Forschung zu Gebote steh, biet mit der Lage, jenen, "Woher "," dessess Ergründung wir ums wahrlich stets bisher zur Aufgabe gemacht haben, hier mit Bestimmtheit angeben zu Konnen.

Im Allgemeinen wohl steht fest, dass stoische Schuldoctrin, d. h. Grammatik und Rhetorik, in den Betrieb der Dialektik sieh reiehlich verflochten haben müssen (vgl. oben Anm. 17), um zu solch einer Theorie der σημασία und der logischen Function derselben zu führen; aber die einzelnen Fäden der Entwicklung oder etwa gar die einzelnen Autoren, durch welche diess geschah, nachzuweisen, ist uns nicht mehr möglich. Ja wir sehen uns bei den bisher zugänglichen griechischen Grammatikern und Rhetoren vergeblieh selbst um mehrere der oben erwähnten Worte oder Begriffe um, und auch die uns erhaltene Grammatik des Psellus selbst 97), - allerdings ein ausserst kurzer und armseliger Abriss -, entbält bezüglich der uns interessirenden Frage schlechthin Niehts. Höchstens einzelne Bausteine, welche dann später allmälig mit anderen zu einem Ganzen verbunden worden sein müssen, können wir sowohl bei Grammatikern als auch bei Rhetoren wiedererkennen. So ist z. B. nicht hloss der Begriff der σημασία selbst ein bei vielen Grammatikern vorkommender <sup>98</sup>), sondern wir finden auch bei Dionysius Thrax eine Aufzählung der Unterarten des Substantivums (ονομα), welche mit einzelnen der oben erwähnten Punkte sich berührt, insoferne die Begriffe des προςηγορικόν, des έρωτηματικόν (τίς,

<sup>96)</sup> Elen dieser gleichleibende Charakter des Ganzen, wornach die zum Answendigierren bestimmten zenöpeg üherall ein Uebergewicht behanpten, würde, wenn es noch nöhlig wire, einen wesenlichen Beweis darlieten, dass anch jeuer Rest, welchen wir ausschliesslich mar aus den Lateinern kennen, ursprünglich ehenfalls heit Pesellus sich gedunden haben mass

<sup>91)</sup> Τοῦ μαχαφωτάτου ὑπερτίμου προέδρου τών φιλοσόφων χύρου Μιγαήλ τοῦ Ψέλλοῦ στέχοι πολιτικό πρός τον βασιλία χύρον Κωνσταντίνου τον μονόμαχον περί τῆς γραμματικής. Gedruckt hei Boistonade, Ameed, gracea Ill, p. 200 ff.

<sup>. 98)</sup> Es scheint nunöthig, für diesen allgemein recipirten Begriff die einzelnen Belegstellen aufzuhäufen.

ποΐος, πόσος), des ἀναφοριακόν (τοσότος, τοιούτος), des Ιπμεμβέρενον (Έτιος, δικτέρος, δικτόρος), des δάρεινον (δετις, δικτέρος, δικτόρος), des δάρεινον (δετις, δικτέρος, δικτόρος), des δάρεινον (δετις, δικτέρος δικτόρος), σεκδειοι ποθείνει αναθείνει α

<sup>(99)</sup> βελίκη λεεσ. II. p. 636 f.: Υποσέπτωκε δε τφὶ διόμωτε τεύτει, και αυτά είδη προσεγορείται κέφειον, ποιχογορείναι, πεδετιν, πρώς τε ξεντ, δια πρός τε έχειν, διώτειμον, στο ενώτειμον, στο ενώτειμον, στο ενώτειμον, στο ενώτειμον, διώτειμον, διώτειμον, διώτειμον, διώτειμον, διώτειμον, διώτειμον, ενώτειμον επός είναι το κανθη ουδιαν σημαίνου. Τέρευτη πειώτειμον διώτει πεδες, πόσες πρός το ενώτειμον επός είναι το κανθη ουδιαν σημαίνου. Τέρευτη είναι δεί, πεδες, πόσες πρός είναι το κανθη ουδιαν σημαίνου. Τέρευτη είναι δεί πεδες πόσες πρώτος. Μέσειταν δεί δεντιν διάτει, διάτεις διάτ

<sup>100)</sup> Ebend. p. 642 I. Zivitengie teri i lite avritavan divisan titales and is te keptista surpris angolota. This di avritavan titales and is the keptista surpris angolota. This di avritavan diputation di situation del teritava di situation del teritava di situation del teritava di situation del teritava di situation di situation

rung und Lösung einzelner Sophismen mit mehreren Capiteln der Lehre von den proprietates terminorum verbunden wurde (- ganz abzusehen davon, ob unsere Vermuthung über die den Sophistici Elenchi angewiesene Stelle, Anm. 91, wirklich berechtigt sei -), so muss es uns immerhin schr wahrscheinlich dünken, dass auch die Rhetorik ihrerseits ihren Beitrag zu jenem neuen Bestandtheile der Schul-Logik geliefert habe. Vor Allem ist es die reiche Saat der τρόποι, welchen zuweilen eine logische Seite abgewonnen werden konnte, und unter diesen dürsen wir wenigstens die aufgraig 101) um der ampliatio willen nicht unerwähnt lassen. Es mag aber auch beachtet werden, dass Hermogenes, an dessen Technik sich bekanntlich eine Menge von Commentatoren anschloss, bei der rhetorischen Theorie bezüglich der πρόσωπα (worin eine Brücke zur suppositio personalis liegen könnte) neben anderen Momenten namentlich auch τὰ ωρισμένα, τὰ πρός τι, τὰ κατὰ συμπλοχήν und τα προςηγορικά erwähnt 102), sowie dass derselbe gelegentlich der περιβολή, welche das Gegentheil der καθαρότης ist, gleichfalls in dem Begriffe des προςλαμβάνειν einen Gegenstand berührt, welcher mit der Lehre von der Supposition verwandt ist 103). Endlich noch scheint der Begriff der exverina (exponibilia) auf einem Momente zu beruhen, welches zwischen Grammatik und Rhetorik schwankt oder vielmehr jener stoischen Verquickung der Dialektik mit jenen beiden anderen Disciplinen angehört; denn in solchem Sinne trafen wir schon früher die έκθετικά άξιώματα als eine eigene Species des Urthei-

All das eben Erwähnte jedoch besteht nur in Einzelheiten, nnd

<sup>101)</sup> Longin. de subl. 12. (Rhetores gracei, ed. Spengel, I, p. 260.), Longin. rhetor. (ebend. p. 301. u. 326.), Anon. rhet. (ebend. p. 440. u. 457.) und soust noch hänig.

noch hallig.

102) Hermog, de ute rhet. 1. (bei Spengei III, p. 133 l.): Τών ούν προσώπων τὰ μέν έστιν οἰα καὶ δύνασδω ξεταξισθω, τα δὲ οῦ, τόπον δὶ
Δίλοι Επέχει προσώπου τὰν δὰ τὰ Εκταξιώνων Ισγυρούπενη μελ 'ξει
δύνημεν τὰ ώφομελην καὶ κάρια, οἰαν δι Περικλής, δι Δημοσόδοης καὶ
τό κοικεινα δυαξιών δὲ τὰ πρός τι, οἰαν παρικ, νέιδι, οδιοίλος, δεσπότό κοικεινα δυαξιών δὲ τὰ πρός τι, οἰαν παρικ, νέιδι, οδιοίλος, δεσπόδύντλι, οἰαν γεωχνό. Πέγναι καὶ τὰ διοιεί πέμπτην τὰ κατά συμπλονήν
δύντλι, οἰαν γεωχνό. Πέγναι καὶ τὰ διοιεί πέμπτην τὰ κατά συμπλονήν προσώπου καὶ πράγματος, οἰαν τέρα πλούσιος .... Εκτιν τὰ τα πεί συμπλονήν προσώπου καὶ πράγματος, οἰαν μεράκου καὶ Επέλεινο ψεύγει πορνείας 'Εδδιομον τὰ πλαίλ προγηγογικό, οἰαν στρατηγοί, όμπο,
'ς όπος...

The Rai Hapfyillto, our paintener Relationsparse querys indexense of about 1 de la mostyneper de our strattynic, signo.

100 Berns, 1. Heist 1, 11. (p. 30. Spen). There no ever the pick of the first of of

<sup>104.)</sup> S. Alacín, VI. Ann. 115. Mit dem aristotelischen oder theophrastischen Begriffe der Zeitzer, im kategorischen Syllegisme (Abachn. IV. Ann. 5.4) und Abachn. V. Ann. 5.0.) huben die Zeitzerze dieser späteres Logik kehnerfalls etwas zur schaffen. Hingegen bildet die Zeitzer, als eine "Verdeutlichung" wieder ein stehendes Capitel in der Rhetorik, z. B. Aphthon. Program. 5 f. b. Spengel II., p. 28 ff.

es wäre thöricht, zu glauben, dass hiemit die Entstehung ieuer ausgedehnten und völlig schulmässig formulirten Lehre bezüglich der gnungla etwa nachgewiesen sei. Zwischen der grammatischen und rhetorischen Litteratur, welche uns noch zugänglich ist, und dem Compendium des Psellus muss eine reiche Entfaltung der Schul-Logik stattgefunden haben. deren geschichtlicher Verlauf uns bis jetzt - vielleicht auch für immer - verschlossen ist 105). Indem es jedoch wahrscheinlich ist, dass die schulmässige Consolidirung dieses neuen Zweiges der Bialektik auf Einen relativ älteren Kern zurückweise, an welchen als an die ursprüngliche Grundlage das Spätere anschoss, so darf ich vielleicht die Vermutbung aussprechen, dass wir möglicher Weise den Themistius (s. Absclin. XI, Anm. 92 ff.) für diese logische Behandlungsweise grammatisch-rhetorischer Momente verantwortlich machen müssten; denn dersclbe ist unter den älteren Commeutatoren wohl derjenige, welcher am meisten das Studium und die Praxis der Rhetorik mit der Thätigkeit eincs sogenannten Philosophen verband, und falls unsere obige Annalune (Anm. 41 u. 64) richtig ist, dass in der Synopsis des Psellus für die Kategorien ebensosehr wie für die Topik Themistius der ursprüngliche Führer war, so scheint derselbe für die Schul-Logik überhanpt ein gewisses Ansehen genossen zu haben, wornach es jedenfalls sehr erklärlich wäre, wenn man die Lehre von der σημασία und von den συγκατηγορεύματα gleichfalls aus ihm entnommen hätte; ja wenn das letztere dieser beiden Worte sich auch bei Averroes findet 106), so könnten wir auch diess zu Gunsten unserer Vermuthung benützeu, indem eben Themistius es ist, welchen gerade für die Topik Averroes einlässlich benützte. Doch bei dem gänzlichen Mangel aller präciseren Anknupfungspunkte ist jede derartige Vermuthung von geringer Bedeu-

Neben Psellus aber kann auch noch sein jüngere Zeitgenosse und Nebenbuller Johannes Italius (s. Abschu. XI., Anm. 111) erwähnt werden, dessen Schriften möglicher Weise einen Einfluss auf das lateinische Abendland ausgeübt haben können. Anna Commena spricht ausführlich über ihn, deutet aber dabei — was für uns bezeichtenswerth

<sup>106)</sup> Averroes ad Arist. Top. 1, 2. (h. Aristot. Opp. latine, Venet. 1552, fol. Vol. 1, f. 256 a.): Prout facit Aristoteles in libro Perihermenias distinguendo res ratione dictionum, quando illus distinguit in nomen, verbum el dictionem syncalego-rematicam etc. Vgl. folg. Abschn., Anna. 309.

<sup>107)</sup> Fande sich in einer Bibliothek eine Handschrift jenes Commentares, welchen Themistius zur aristotelischen Topik verfasste, so mässte meine Vermuthung sofort sich entweder bestätigen oder sich widerlegen.

ist — zugleich an, dass Grammatik und Rhetorik nicht die starke Seite desselben gewesen seien, sondern er sich mehr auf die reim peripatetische Dialektik heschrinkte 10°8), woraus wir jedenfalls schliessen müssen, dass, wenn seine litterarischen Erzeugunsse von den Lateinern neutstt wurden, sieher nicht eine Wirkung derselben anzunelnen ist, welche jener des Pzeilbus gleichklime. Indem von der ausgedehnten enfrütstellerischen Thätigkeit des Ilatus durchaus noch Nichts durch den Druck veröffentlicht ist, darf ich wohl erwähnen, dass eine in der Münchner Staatsbibliothe kefindliche Händschrift mehrere logische Schriften desselben enthält 10°9). Es zeigen uns dieselben in schlichter anspruchloser Form den ganz gewöhnlichen lahat der Schul-Logis oder

<sup>100)</sup> Jana Camera, Merias V, S., p. 257. (ed. Schopen). Otroe, 64 è Iradis, ... depure pir f. Iradis, en le rej Zusale fe Yanové deleque ... Estère di otroe è Iradis, cois adi Enne, rip Koverarivoiradus ... Estère di otroe è Iradis, cois adi Enne, rip Koverarivoiradus ... Estère di otroe è Iradis, cois adi Enne, rip Koverarivoiradus ... artificiale ... and the region of refusio fromes ... Toure or 'quivillant' geolatricale ... maditat entre legrale ... E latinar strave qui contra et per la constanti ... Toure poir è Iradis, necoquidant te ânnului et la propie necessarie ... Toure poir è Iradis, necoquidant te ânnului et la propie necessarie ... Toure poir è Iradis, necoquidant te ânnului et la propie de la propi

<sup>199)</sup> Nemlich fodez praczu Monacrania 99. fol; embalt rumchest (fol. 270– 286.) Tudrytov opurariou vinatrou zuh delaurziou rui viglandique vi pri Trakolo, Endoure etc. dienquee, byrtigate dei ri zud dampiquose voie trutra negolalojariou, etc. alternitation de processi Menga finisher Prager nich certatt lindet: Pradich), weselha unch eine grosse Menga finjechter Frager nich certatt lindet: von Johannes Illains bertainmen kun, dem fol. 314. v. lesen wit: "Tadiryny, ö yidöngope ö "trako's, ö giafragoc dadirazioc, otrus: attar, yapatv. « depertori@g Frajeva u. 1." Sodam folgt in der Handschrift (fol. 423—431). Tõi attroi Badous sis ei B. F., of ruiv Tonazio, hierari (fol. 423—431). Tõi attroi Badous sis ei B. F., of ruiv Tonazio, hierari (fol. 423—431). Tõi attroi Badous ei viv panida sur, Arthogicum Europirurur maj danakeririto delba negola viv panida sur, Arthogicum Europirurur naj danakeriartoi Radous engle rigi vair vaikkoyraguis lõige sai rigi ustratatese sit siin, und endlich note (fol. 440—441). Tõi attrois girkolog girtupeii pärdobeisa.

die üblichen Controversen der Commentatoren. Bemerkenswerth ist, dass Italus bei Besprechung der Syllogistik die oben angefinheten Memorial-Worte des Psellus anzuführen verschmäht 110); hingegen hätte nicht bloss allenfalls eine Lücke, welche wir bei Fsellus traften (Anm. 56), aus Italus erfänst werden können 111), sondern es wäre auch wenigstens möglich gewesen, ans Letterem die Kunde davon zu schöpfen, das Galeuns nicht drei, sondern eisr Schussiguren annahm 1152.

Ueberhaupt concentrit sich, wie es scheint, der byzantinische Einsus siemlich ausschliesslich auf Psellus, in dessen Synopsis das lateinische Abendland wie durch Zufall ein ihm vortrefflich dünkendes Compendium erheite. Und wir können diesen Abschnit zur mit dem Wunsche schliessen, dass der gelehrten Forschung dereinst gelingen möge, worauf wir verzichten mussten, nemlich auch noch einer Fåden nachzuweisen,

xατὰ σύνοψιν. Einen Nachweis anderweitiger Handschriften, in welchen Werke des Italus enthalten sind, gibt M. Hase in Noisces et Extraits des manuscrits de la bibl. immeriole. Vol. IX. Abhlls. 2. p. 149 ff.

une meretoir, vol. 18, abild. 2, p. 160 ff.

110) Italis hatte weigistes shaling grang (in den Ariojopa Çyrijuzra tol, 318 f. und fol. 229 ff. woselbat von den Syllogismen die Rode ist, sodam wieder in dem an Androulins gerichteten Buche 10, 428 f., und ehens in der ganzen Monographie über die Syllogismen) Gelegenheit gehalt, seine kürzeren oder längeren Erotrerungen über die Syllossweisen mit jenem menortechnischen Schunde sus-

anstatten, wenn er hiezu geneigt gewesen wäre.

111) Nemilch in jenem an Andronikus gerichteten Compendium bespricht talus (fol. 429 f.) jene aus der Analytik entsommenen Momente, welche bei den Lateinern unter der Bezeichnung der poetenikus zupfleginsernen vordommen, jedoch allerdings in einer Weise, dass nicht ausgenommen werden kann, die Lateiner hätten
hier ebenso lediglich unr übersetzt, wie sie mit Peellus verfuhren.

<sup>112)</sup> In den Δεάφοροα ξητήμετα (ο.) 330. ν. steht loigende Stelle: Τὰ δι σχήματα το νολλογομών τιαπτιό διαλογός δικα Iτέαφονα Απί τούτος ξερακόν είναι λευτικός πρός τὰν Στογοιρίτην φεράμετος, δι λεμπρότορο άναφατηνικα οδρέμετος τὰν Στογοιρίτην φεράμετος, δι λεμπρότορο άναφατηνικα οδρέμετος τὰν τὰν λογοιρίτην προγματικέντι δίγγουμέτων παλειαάν ως προφωτάτου εδοθώς Σπείπτυακ. Ει διαπιτ demanch diese Stelle, which toki ha habre 1853 από πλεί λαιπείς από επ griechische Literatur als zweite zu derjenigen hinn, welche ich habreh. Μιλα μπρότο δικά επίδετο κοιπίδετο δικαλοβίτα maßber nannen Galeniches Schlassifigur anfabren tounde.

<sup>113)</sup> Nicephori Blemmidae Epitome logica ed, Wegelin (Augshurg 1605, 8.), p. 229 ff.

welche in den letzten Hauptabschnitt der Synopsis zusammenlisten; denn vorläufig bleiht uns (abgesehen von Pseillus selbst) die währbaft ursprüngliche Herkunft jeses einen Theiles der lateinischen Logik noch dunkel, welcher bis zum Sturze des Mittelalters den Unterschied zwischen "neuer" und "alter" Logik begrändete und, nachdem er eine lange und wichtige Rolle gespielt hatte, noch weit hinah seinen Einfluss erstracht.

## XVI. ABSCHNITT.

## EINFLUSS DER ABABER.

Sowohl über die geschichtliche Thatsache selbat, dass die Litteratur der Araber auf das Abendland eine ausgedehnte Einwirkung ausübte, als auch über die Ereignisse und Zustfade, durch welche jene Berbrung zwischen Orient und Occident bedingt war, können wir jede weitere Erörterung hier füglich hei Seite lassen, das all Solches theils allgemein bekannt ist, theils ausserhalb unserer hiesigen Anfgabe liegt.

Hingogen darf wohl schon hier — mit dem Vorbehalte der albteren Eröterung im folgenden Abschnitte — die allgemeine Bemerkung vorausgeschickt werden, dass der Einfluss, welchen die logischen Leistungen der Arbeir auf das lateinische Abendland seit dem Beginne des 13. Jahrhundertes Jusserten, völlig verschieden war von der Wirkung der hysantisischen Literatur; denn während die letztere für die lateinische Schul-Logik und die Gestaltung der Compendien massegebend wurde, brzehten die ersteren mehr einen gelehrten Betrieb der Exegese des aristotelischen Organons in Aufschuung, und mit der hieraus erschenden Literatur der Controverens ettellten sich un erkläricher Weise wieder die Streitigkeiten über die Geltung der Universalien ein, eleden mit dem wesentlichen Unterschiede, dass für diese Eröterungen jetzt durch die Benützung arabischer Schriften eine weit umfassendere und tiefer einschneidende Basis darzeboten wirt.

zu ihrer speciellen und dankenswerthen Lebensaufgabe gemacht haben. Ja selbst die blosse Kenntniss der arabischen Sprache - wenn ich sie besässe - würde weder ausreichen noch mich dazu herechtigen, in fremde Wissensgehiete überzngreifen; denn wenn ein hervorragender Kenner iener Litteratur sagt, eine wahrbast genügende Geschichte der arahischen Philosophie müsse erst noch in Zukunft einmal geschrieben werden 1), so lenchtet dieser Ausspruch darum sofort-ein, weil Alles erst noch von der Ausbeutung handschriftlieher, bisher unvollständig oder gar nicht benützter, Quellen abhängt; eine derartige Aufgabe aber, welche wohl mehr als Ein gelehrtes Menschenleben in Anspruch nimmt, kann Niemand nebenbei neben einem anderweitigen Werke erledigen. Somit also verzichte ich, ohne darum die einschlägigen Leistungen der Fachmänner 2) ignorirt zu haben, vollständig darauf, die arabisehe Logik als arabische hesprechen oder darstellen zu wollen, und indem ich mir nur die arabisch-lateinische Logik zum Gegenstande mache, verfahre ich eigentlich nach dem "Relata refero", d. h. während ich wohl geahnt zu haben glaube, dass die Berichte und die Aussassungen der Lateiner häufig auf unkritischem Boden beruhen, habe ich nur zu berichten, welcherlei Doctrin als arabische aufgegriffen und entweder beifällig anfgenommen oder aber auch bekämpft worden sei. Ja auch jene Uebersetzungen arabischer Werke, welche im 13. Jahrhunderte angefertigt wurden, zeigen, soweit sie in vollständigen Drueken oder vereinzelten Anführungen vorliegen, einen Text, vor welchem wir häufig sehlechthin rathlos dastehen und auf Erreichung eines Verständuisses verziehten müssen; aber auch in dieser Beziehung müssen wir bedeuken, dass die Lateiner jener Zeit eben auf jenen nemlichen Uebersetzungen fussten, und wir kommen hiemit auch hierin auf den Standpunkt zurück, dass wir das Arabische nur in jener Form und jener Beleuchtung darstellen, in welcher die Lateiner es besassen.

Dürfte nun diese Beschränkung auf die secundaro lateinische Litteratur wohl von dem Lescr gebilligt werden, so weiss ieh bingegen nicht, ob das Gleiche auch bezüglich einer abermaligen Ahgräuzung des hier zu behandelnden Stoffes der Fall sein werde. Nemlich es wird allerdings unbestritten zugegeben werden müssen, dass all jene Einflüsse der arabischen Benkweise, welche einer Emanationslehre oder einem pantheistischen Grundzuge näher liegen und durch judische Litteratur sich theilweise bis zu Spinoza hinab erstrecken, ausserhalb der Aufgabe einer Geschichte der Logik stehen. Hingegen mag als zweifel-

<sup>1)</sup> Munck, Dictionnaire des sciences philos. I, p. 180. 2) S. in dem so eben genannten Dictionnaire (Paris. 1844-1852, 6 Bande) die von Munck versasten Artikel: Arabes, Kendi, Farabi, Gazali, Ibn-Badja, Ibn-Roschd, Ibn-Sina, Juifs, Maimonide. Ferner: Flügel, Dissert. de arabicis scriptorum Rockel, He-Nata, July, Manamente. Permer Fingel, Drivert. de d'unbeit s'explorem genereum interpretiale. Missan 1814. 4. Werstel, he motterne grussemen ven-grenzemen de la companyation de la companyatio Anm. 68.) Anderes wird am geeigneten Orte noch besonders anzuführen sein,

haft erscheinen, wie es hier mit der Erkenntnisslehre zu halten sei. Und in dieser Beziehung muss ich selbst auf die Gcfahr hin, hierüber Tadel zu erfahren, meinen Standpunkt dahin aussprechen, dass ich nach reiflichster Erwägung aller Gründe und Gegengründe zur Ueberzeugung gelangte, die Erkenntnisstheorie hier ausschliessen zu müssen. Die Araber hatten durch Porphyrius sämmtlich einen neuplatonischen Kern eingesaugt, zugleich aber waren sie durch Alexander Aphrodisiensis 3) veranlasst, sich mit den Schwierigkeiten zu beschäftigen, welche die Psychologie des Aristoteles darbot. Und so entstanden jene zahlreichen Erörterungen der Araher über den intellectus (vovs), an welchen wir durchaus nicht rühmen können, dass sie eine glückliche Versöhnung des Platonismus und Aristotelismus beigebracht hätten; denn der platonisch ontologische Obiectivismus wird mit dem aristotelischen subjectiven Verwirklichungs-Processe des Benkens nur äusserlich amalgamirt. Bas Ganze läuft auf eine Stufenfolge hinaus, in welcher die aristotehsche Unterscheidung des vous naontinos und vous nomitade mit platonischer Ideenlehre verquickt wird, und innerhalb der mancherlei Wandlungen, welche diese Lehre besonders bei Alfarabi, Avempace und Averroes 4) erfuhr, liegt der Grundton der Erkenntnisslehre im Folgenden: Während im Gebiete des Ohiectiven die ewigen Wesenheiten der Himmelskörner das Princip der Formen des Seienden enthalten, wirkt im Menschen der intellectus activus auf den intellectus passivus oder intellectus materialis, und im letzteren liegen als ein Potenzielles die intelligibilia materialia (auch formae intelligibiles genannt), welche eben durch den intellectus activus zur Entelechie geführt werden; hiezn aber wirken als Mittelglied die Einbildungskraft und das Gedächtniss, d. h. die sogenannten formae spirituales individuales, um in hochster und letzter Stufe zu den intelligibilia speculativa zu führen, in welchen der intellectus acquisitus jene res ipsissima besitzt, welche ihre reine Entelechic in sich selbst hat. Und nun versteht es sich von selbst, dass nicht etwa der Werth oder Unwerth solcher Erörterungen für uns der Bestimmungsgrund sei, dieselben hier aufzunehmen oder nicht aufzunehmen; sondern das Entscheidende liegt darin, dass all diese Dinge bei den Arabern in der That nehen der eigentlichen Logik nebenherlaufen und auch bezüglich der Frage über die Universalien, welche wir hier zugleich als ante rem und in re und post rem treffen werden. sich recht gut mit einem gewissen aristotelischen Intelleetualismus vertragen, mochte jene Stufenfolge von den Einen so oder von Anderen anders modificirt werden. Hiezu aber kömmt auch noch, dass, wenn ich überhaupt jene erkenntniss-theoretischen Fragen hier beiziehen würde, ich nothwendiger Weise die gesammte folgerichtige Entwicklung der-

S. Abschn. XI, Ann. 21, wosethet ich gleichfalts nicht die Aufgabe hatte, die gesammte Psychologie Alexanders zu entwickeln.

<sup>4)</sup> Der Leser selbst wird es für irrelevant halten, welche Schreibweise der arabischen Namen bier und im Folgenden gewählt sei; die Geschichte der mittelalterlichen Logik darf alch vielleicht der im Mittelater recipirten barbarisch-lateinischen Wortformen bedienen, ohne hierdurch das bessere Wissen über die richtige Schreibung verlegunen zu wollen.

selben darstellen mitsste; die tiefste und richtigste Consoquenz aber liegt in dem am der Schule des Averoes hervorgshenden Monopsychismus, welcher, wie jeder Kenner zugehen wird, sowohl an sich als auch in seiner manighligen Bektanpflung wahrlich mit der Geschichte der Logik Nichts mehr zu schaffen lat. Somit lasse ich hier diesen ganzen Zweig arabischer Speculation bei Stett und werde in gleicher Weise auch bei den Lateinern verfahren, d. h. auch dort den lahalt der zahreichen Schriften De intelleten doer De intelleten der Intelligibil (welche grösstentheils der Polemik gegen Averroes gewidmet sind) nicht erörtern. An der Beschränkung auf meine specialle Aufgabe, d. h. and die eigentliche Logik, welche je öhnediers bei den Leitenstalleten. Wem nicht in dieser meiner Resignation sach dem Urtheile des Leeres einen Irrihom begehe, so habe ich wenigstens nicht unabsistelich gefehls.

Die Araber, welche nur durch die Vermittlung der Syrer dazn gelangt waren, sich mit den Erzeugnissen der griechischen Litteratur zu beschäftigen 5), zeigen an innerer Unselbstständigkeit des philosophischen Impulses eine grosse Aehnlichkeit mit dem abendländischen Mittelalter; auch sie verhielten sich weit mehr receptiv, als productiv, und im Ganzen kann bei ihnen weniger von einer Weiterführung oder Fortbildung der antiken Philosophie, als von einer commentirenden Thatigkeit die Rede sein. Aber sie unterschieden sich von der analogen Richtung des früheren lateinischen Mittelalters nicht bloss durch eine grössere Raschheit der Assimilation, sondern vor Allem durch den Umfang des von ihnen henützten Materiales. Nachdem nemlich bei den Syrern in frappantester Aehnlichkeit mit der älteren Epoche des christlichen Abendlandes gleichfalls der Umkreis der Logik sich auf die Isagoge des Porphyrius, die Kategorien und das Buch De interpretatione beschränkt hatte, und unter den weniger beachteten übrigen Theilen des Organous besonders die zweite Analytik fast gänzlich unbekannt geblieben war 6), überflügelten die Araber in Folge der einmal empfangenen Anregung alsbald die syrische Litteratur und übersetzten nicht bloss die sämmtlichen Schriften des Aristoteles, sondern auch die Commentare des Porphyrius, des Alexander Aphrodisiensis, des Themistius, und des Philoponus. Und während nun die Araber erklärlicher Weise auf die nemlichen Controversen hingeführt waren, welche sich vom Ansange an den Lateinern aus dem Porphyrius ausgedrängt hatten 7). fanden hier die aufgeworfenen Fragen und Bedenken auf Grund einer reicheren Litteratur-Kenntniss eine Erörterung, welche an Intension und Extension die Leistungen des Ahendlandes weit übertraf. Eben hierin

Ueber diesen für die allgemeine Geschichte der geistigen Kultur höchst wichtigen Punkt, dessen nähere Erviterung jedoch uns hier nicht berührt, s. E. Renan, De philosophia peripatetica apud Syros. Paris. 1852. 8.
 S. Renan, ebend p. 40 f.

T) Ausser demjenigen, was aus dem Umkreise der loteinisch-arabischen Logik folgenden anzul
hren ist, s. hier
über auch Schm
ölders, Essai s. l. écoles philos. p. 146 ff.

aber liegt der Grund davon, dass das Bekanntwerden arabischer Schriften im Occidente für die Exegese des Organons epochemachend wirkte.

Versuchen wir nun, die Thätigkeit der Araber, soweit dieselber für die Logik einen Einfluss und die lateinische Litteratur ausbite, nihrer darzustellen, so zeigt zieh nach wiederholter Erwägung doch noch jenes Verfahren als das bessere, dass wir für die Eintbeitung dieses Stoffes nicht die inhaltlichen Hauptgruppen der Logik zu Grunde legen, sondern lieber dem chronologischen Paden der einzelmen Autoren folgen (denn die jedenfalls unvermeidlichen Rückweise und Wiederholungen beschränken sich hierdurch immerhin auf eine Kleinere Zahl).

Der Illeste unter den arbischen Philosophen, nemlich Alk en di. Alb-Jusunf-Jaub-Ber-Jassa-1-8-mdi, in der Mitte des 9. Jahrb. Mühend), berührt uns bier am wenigsten; dem die Nachwirkung, welche seine Ansichten in den Schriften des Alexander Alesius, des Heinrich von Gent und des Johann Fidanza (d. h. Bonaventura) zeigen, liegt an dem Gebiete der speculativen Theologie 9), und sowie schon bei den Arabern Alkendi's Commentare zum Organon durch die umfassenderen Leitungen Alfarab's in Vergessenheit gerathen zu sein scheimen 9), so finden wir auch unr ein einziges Mal bei Albettus Magnus berüglich eines logischen Puuktes eine Erwähnung Alkendi's 19).

Hingegen Al farabi (Abu. Nazar-Mohammed-Ben-Mohammed-Ben-Tarhan-al-Parabi, gest. i. J. 950 war im Allgemeinen der Begründer jener Auffassungsweise und jener Controversen, welche bestiglich der arristotelischen Logik durch Aricenna, Algazeil und Averoens weitere Erörterungen oder Modificationen Ianden. Er bleibt, wie sich von sellst verstellt, im Gamee dem arristotelischen Stundpunkte getren, wenner auch in manchen Einzelheiten auf Grundlage der griechischen Gomentatoren zuweilen Bedenken oder selbst alweichende Meinungen bassert, welch letzerers ihm hinwiederum von spätteren Arabern aleir verhielt wurde "J. Utster seinen Commentaren zum Organon (— denn nassert, welch letzerers ihm hinwiederum von spätteren Arabern aleir ab. —) hat entschieden jener zur zweiten Analyki (" — nen Ann. 50) die ansgedelnisste Wirkung auf die Lasiener des 13. Jahrhundentes ausgeübt; doch sind wir anch über seine Gesamutauffassung der Logik sowie über seine Ansich betreffe der haupstehlichsten Controversen

Auch was Hauréau, Phil. scolast. I, p. 363 ff. aus dem handschriftlich vorhandenen Tractatus de errorious philosophorum (13. Jahrb.) mitthellt, liegt ausserhalb unserte hiesigen Aufgabe.

<sup>9)</sup> S. Munek, Dictiona. III, p. 443.

<sup>10)</sup> S. unten Anm. 30.

<sup>11)</sup> Pr.-Aterr. (warum ich diesen Autor als Pessolo-Averross beziehen, s. nunen Ann. 2893) (buset, in Priva. Resolut, 1. 366 f. n. 4 (ch chiter All dieses nuch Arist. Orp. laine, Verst. 1552): Non est (ir. Aristoteles) debilioris considerations inter homes est miseria sensitiate, quan ille, qui debiliat condit quam et illi, qui emp processori, prost invenium; fictise Aeroccuos in sombiur visit hérit, et deterius, quod the sovus fecture, est desirus a una discipline et properti alto titurer praeter sum visus, sut contingit Alpharubio in sun bibro Logiese et Aricensus in scientitis nutureblus et diminis. Yel. Ann. 48.

ziemlich hinreichend durch die häufigen Anführungen bei anderen Autoren unterrichtet 12).

Alfarabi ipht der Logik eine Beziehung zur Ehlik (vgl. Alstehn M. Amm. 121), indem die menschiebe Verundt, mag sie eitweder bloss innerfielt in der Seele haften oder auch dusserlich im Wortausdruck zu Tag treten, jedenfalls ihre höhere und unlassende Puzcion in der Unterscheidung des Guten und Bösen habe, und hiemit die Wahrheit, welche entweder in letten unbeweisbaren Grundsätzen vorliegt oder durch logische Erforschung erreicht wird, diesem Ziele diensthar sei, beinen auch erhicht er "insoweit die Logik und den Susseren sprachlichen Ausdruck eingelnen müsse, einen Unterschied derselben von der Grammatik, welch lettere dhrigens ausserdem auch nur auf die Syrache Eines Volkes sich erstrecken könne, während die Logik den Syrach-sundruck der Vernunft aller Völker betreffe 130. Und während so Alfarabi den Streit, ob die Logik ein Theil oder ein Werkzeng der Philosphie sei (s. Absehn IX, Amm. 5 fl.), als unstatt beseichnet 14), er-

(4) Albertas Magnas, Pie predsicah, 1, 2, p. 3 h. (Opp. ed. Lugdim, 1651, (Vol. 1); Biene adme contectionsee (d. n. p. die Legit Theil et et Philosophis sei oder ucht) deixems et Alfordius dienal etre frisolam et infractionam. Frieme ungelem, nais incoarbinetion die intentationen al diem oden mode die étam no referent; dierete enim, logicom palistosphiste partem non eur, realem et contemplations philosophism recent; contradicentes auchm ist et dierette, policom partem philosophism excest; contradicentes auchm ist et dierette, policom partem philosophism excest; contradicentes auchm hat et dierette, policom partem philosophism excess; contradicentes auchm hat philosophism. Et is friedre et rite in notice consecuration et operatibles, recent philosophism. Be its friedre.

<sup>12)</sup> Ich muss es allerdings sehr bedauern, dass ich des ausserst seltenen Busser, "Alþabralis, vettutässins Aristotelli sinterpretir, opera omnita, ques tainte linguo conscripta reperir potserunt. Paris. 1653. S. " (dasselbe beland sich uicht einmal in Quatremere's Bibliothek) trotz mancher Bemühungen nicht hahhaft werden konnte.

<sup>13)</sup> Vincent, Bellov. Spec. doetr. Ili, 2, f. 39. r. B. (ed. Venet, 1591, f. Vol. 1): Alpharobius in libro de divisione scientiarum: Logica intendit dare regulas, quibus orationis veritatem deprehendimus vel intus vel apud alios vel alii apud nos; non tamen ad verificandum omnem orationem logicae regulis indigemus; eorum enim, quibus ratiocinando utimur, quoedom sunt, quoe probatione non egent, in quibus scilicet nullus error esse potest, ut ",omne totum est moius sua parte" (vgl. unten Ann. 60.); alia vero, quae probatione indigent, quiu potest in eis homo decipi, El ea quidem, de quibus fil prubatio, duo sunt, seilicel sermo in voce, ratio in mente; interpretatio vero fit utraque. Unde id, quod verificat sententiam apud se, est logos fixa in mente, id autem, quad verifical eam apud alium, est logos exterior eum voce; logos aulem, qua verificatur sententia, vacabant antiqui syllogismum, sive fixa sit in anima sive exterior cum voce. Interpretatio itaque logicae sumpla est a summa intentionis nominis, quae triplex est; logos enim, i. e. ratio, alia est exterior cum voce, .... alia fiza in animis, .... tertia vero est virtus creata in homine, quae discernit inter banum et molum et scientias ac partes earum apprehendit ..... Quoniam igitur hacc scientia dat regulas de logo exteriore et interiore, quibus certificatur, utramque vero tertia logos regit et comprehendit id quod rectius est, ideireo logica a logos secundum tres huius nominis intentiones derivatur. Quamvis autem plures scientiae dent regulas de logo exteriore, sicut grammatica, haec tamen, quae dirigit ad illud, quod omnino necessarium est, dignior est hoc nomine. Practerea ..... grammatica non dat regulas nisi de dictionibus unius gentis tantum, ..... logica vero non dat regulas nisi secundum quod convenerint in dictiones omnium gentium. Uebrigens ist dieses die einzige Stelle, in welcher Vincentius v. Beauvais auf dem Gebiete der Logik ein Excerpt aus Alfarahi mittheilt, wahrend er in auderen Theilen seiner Encyplopudie jenen Autor vielfaltig benützt.

bliekt er - und hierin folgen ihm alle Araber - die wesentliche Aufgabe der Logik darin, dass man durch Anwendung derselben "von Bekanntem ans zur Erkenntniss des Unbekannten" gelange, und dass eben hiezu die Beweisführung (argumentatio) das Werkzeng sei 15), Indem aber das gesuchte Unbekannte entweder ein Einfaches (incomplexum, d. h. ein Begriff) oder ein Zusammengesetztes (complexum, d. h. ein Urtheil) sein konne, zerfalle die Logik eigentlich in zwei Theile, nemlich in die Lehre der Begriffsbestimmung und die Lehre der Bewahrheitung, wovon jedoch der erstere Theil bei den Griechen fehle 16). D. h. Alfarabi nahm in Folge jenes bei den Commentatoren eingebürgerten Motives, dass vom Einfachen zum Zusammengesetzten aufzusteigen sei (Abschu. XI, Anm. 122), Alles dasjenige, was im Organon betreffs der incomplexa enthalten ist, nur als unerlässliche Vorbereitung zur Lehre von der Argumentation, welche sich auf die complexa bezieht, und innerhalb der traditionellen antiken Logik hat ihm das Urtheil nur als Bestandtheil des Syllogismus und der Begriff nur als Bestandtheil des Urtheiles eine Bedeutung; nemlich die Erwägung, dass die Begriffe in dem Verhältnisse einer Unterordnung zum Urtheile zusammengefügt werden, führt ihn zunächst zu den Universalien (d. h. zur Isagoge) und zu den Kategorien und zur Lehre von der Eintheilung, um hierauf die Modalitäten der bejahenden und der verneinenden Aussage zu untersuchen; und da nur in solcher Form (d. h. im ludicativ) der Satz die Möglichkeit des Wahrseins oder Falschseins enthält. so wird er nun Gegenstand der Syllogistik, welche eben darum auf die zweifache Urtheilsform, nemlich auf die kategorische und die hypothetische, hingewiesen ist und in entsprechender Weise auch zweierlei Syllogismen zu entwickeln hat; indem aber zur Beweisführung zunächst die Ausfündung der ersorderlichen Gesichtspunkte gehöre, ergebe sich die Nothwendigkeit der Topik (vgl. Abschn. Xl, Anm. 128), und insoferne hierauf zur Beurtheilung das Gefundene nach Form und Inhalt in seine feste Grundlage aufgeföst werden müsse, reihe sich die erste Analytik und sodann die zweite Analytik an; eudlich aber, um bei All diesem vor Täuschung gesichert zu sein, folge die Kenntniss der Sophi-

contendunt nan ad idem suam referentes intentionem. Infructuosa etiam huius contentio, quia de proposita nihil declarat intentione.

<sup>15)</sup> Albert, M. chend, I., 4, p. 5 B.: Argumentaliai isjiinr logici instrumentum est, logica autem generalis et docras de hoc est ut de subiecta, per quod uteas logicus in scientiam venit işaacii per notum; argumentalio isjiur logicoe docenits proprims subiectum est. Et hace est trium philasophorum sententia, Asicemae sciitoct, Marabit et Magaziis.

stå 13. Doch knöpft sielt hieran auch noch die Beröcksichtigung eines em Beweiverfahren nachfolgenden Momentes; nemlich in ähnlicher Weise, wie wir solches bei den griechischen Commentatoren trafen (Abschn. M., Aum. 122 f.), wird auch hier daruuf hingewiesen, dass die ganze Theorie der Argumentation sich je nach dem Stoße modificire, indem sie in anderer Weise hie den erdichteten Begriffen der Poesie und wieder in anderer Weise in der Richtorik auftrete, was seinerseits mit dem Gegenautez zwischen Wahrscheinlichkeit und Nothwendigkeit usammenhänge 19. Ja, was diese Bezugnahme auf Rietorik und Poetik betrifft, so müssen wir bedenken, dass nur aus eben jenen Auffassungen der Commentatoren der Uusstand sich ergab, dass die Araber (hesonders Averroes) livre Erklärung der aristotelischen Rhetorik und Poetik ness an das Organon ankhüffen (vgl. Anm. 51). Eine uns

18) Ebend, p. 10 B. (fortgelbren): Hie timen modus secundum materium, in qua poultur, austriar secundum dierstieden materien, in qua quarriur seiendie, nom in sermocinalibus alitier est im grammalici; ... aliter eliam est im poelesa, que es ¿Heis el imagnialioubus movere inlendii ..., el aliter est in rehevirist, quae direndi docent copiem ad persudurdum indiren ... "Cuemin in realibus seien-conferendi decent copiem ad persudurdum indiren ... activam in realibus seien-conferendialibus. All aliter in succusarii est demonstratibis el aliter in conferendialibus.

<sup>17)</sup> Ebend. c. 7, p. 9. B ff.: Sicul autem logicus docens quaerere scientiam incomplexi docet instrumentum, quo accipiatur notitia illius secundum diffinitionem et ea, quae ad diffinitionem faciunt, et quae diffinitionem circumstant, et quae diffinitionem perficiunt, et quae disfinitionem mutant, - sic docens accipere scientiam complexi docet syllogismum, qui est illius proprium instrumentum, et docet alias species argumentationum et principia syllogismi et ea, quae circumstant ipsum, et partes et materiam, in qua poni polest forma syllogismi, et aliarum argumentationum formas, et quae syllogismum immutant. El ideo ea, de quibus habet tractare logicus, secundum ista dividuntur et multiplicantur. Eius complexi, cuius potest accipi scientia, non est differentia, quia sola indicativa oratio est, cuius est esse verum vel falsum; et ideo tantum illius scientia potest accipi ..... Sed haec est duplex, categarica scilicet et hypothetica, sive, ut Arabes dicunt, enuntiatio et coniunctio, propter quod duas species docet constituere syllogismorum, .... quamvis hypotheticus ad calegoricum habeat reduci. Constructio autem syllogismi dupliciter fit, ..., ad inveniendum scilicet et iudicandum. Inventio autem esse non potest nisi per habiludinem noti ad ignotum, quae habitudo topica est et in Topicorum scientia docetur. Judicandi autem scientia per resolutionem inventi est, quod resolvitur aut in formalia syllogismi principia aut materialia, quae sunt principia certificantia rem per hoc, quod sunt causae eius, quod sequitur .... Et duae sunt partes, Priorum scilicet Analyticorum et Posteriorum Analyticorum .... Ne autem fiat deceptio circa ea, quae dicta sunt, inventa est scientia de sophisticis elenchis; adhuc autem ne fiat impedimentum ex parte eius, qui quaerit accipere, inventae sunt cautolge tentatoris ..... Quia vero syllogismus non scilur, nisi sciatur, ex quibus et quot et qualibus est et qualiter coniunctus, ideo habet agere logicus de enuntiatione et partibus et qualitatibus et compositione enuntiationis; non autem potest sic ex uno in aliud discurrere ratio, .... nisi accipiatur, unum esse ordinatum ed aliud per se vel per accidens: ordo autem est prioris et posterioris secundum naturam vel esse, el sic accipitur universale et particulare per se vel per accidens, et sic invenit modum praedicandi unum de altero vel negandi. El quoad ordinem inventa est scientia universalium et scientia praedicamentorum, et quoad modum edicendi unum de alio inventa est scientia divisionum; rationis enim opus est ordinare, componere, colligere et resolvere ea, quae collecta sunt, quo opere utitur quasi instrumento in accipiendo scientiam, quando procedit a noto ad ignotum ..... Hae igitur sunt partes logicae, quae generaliter habent docere modum accipiendi scientiam de qualibet scibili incomplexo vel complexo; et hoc iam ante nos determinavit Alfarabius,

anderweitig aus srabischer Quelle mitgetheilte kärgliche Inhalts-Uehersieht der Logik nach der Auffassung des Alfarabi sieht von den auf das Wahrscheinliche bezüglichen Theilen (Topik, Sophistik, filetorik), sowie auch von der Isagoge völlig ab, stimmt hingegen im Uehrigen mit dem so eben Angeführten üherein <sup>19</sup>).

Folgen wir nun dieser Gliederung des Organons, so müssen wir zunächst es als unzweifelhaft bezeichnen, dass Alfarahi sich auch mit dem Inhalte der I sag og e beschäftigte, denn bei der bestehenden Meinungsverschiedenlieit, oh dieselbe ein "Theil" der Logik sei, entschied er sich für Bejahung dieser Frage 20). Insoferne mit den guingue voces der Begriff der vox significativa (φωνή σημαντική, s. Abschn. XI, Anm. 64) in Frage kam, unterschied Alfarabi auf Grundlage der griechischen Commentatoren eine fünffache Function der Bezeichnung der Worte 21). Was aher die bekannte Kernfrage über die Universalien betrifft, so finden wir bereits hier jene Verhindung des Platonismus mit dem Aristotelismus, welche bei den Lateinern durch arabischen Einfluss eine hedeutsame Ouelle neuer Controversen wurde; nemlich schon Alfarabi erkennt an, dass das Singuläre nicht bloss in der sinnlichen Wahrnehmung sich finde, sondern auch im Denken (intellectus) erfasst werde, und ebenso ist ihm das Universelle einerseits für die sinnliche Sphäre ein den Einzeldingen Beigemischtes und andrerseits ein Erzeugniss der Denkkraft, welche es aus der Erfassung des gleichartigen Vielen als den einheitlichen Grund heraushebt 22). Und wenn

20

<sup>19)</sup> Bel Schmidters, Docum, phil, arch, p. 24 f.: Batiscientie ex duabus robustat, quarum altera est de presentist, quabus robustate effective, aftera erra de figure, of quam ratiscintistic compositor; haram crevm decisiens praequi liber Agaderazia. Praemissoc constants ar terminis et figuris (das Wort Igapris sebeint everarient other formit), que shimas mul acalonis petra. Berum, qual araito exemution cher formit), que shimas mul acalonis petra. Berum, qual araito exemution deces unas genera, qua esc artustatels libra Dependementis petrada mus; praemissram figurae esponsative in libra Hegd douptyte(c; praemisse discendes unt et cuiu libro De demonstrations (d. h. un der revited Naturales).

lytik). Hi libri, priusquom lagicae apera navalur, legantur oparlet.

20) Aeers. al Porph. I. 10. v. A: Nan video, hoc introductorium esse necessarium pro initio sumenda in hac arle; nam ..... non est pars huius tortis; Abunas rero videbur velle, quod sit pars eius.

<sup>21).</sup> Mert. M. De praedicab. 1, 5, p. 6 B: Logica ... emsideral de vacsipnicante al placium, et qui el qualiter ginglete, quad antiquiera Pringeletta, ut divent Marabini est Algazel in quinque modis distinazerus. Prima quidem el principalite dicis simplicat i, di qual prima incisitatione populare est insultata, incui domus significat pandomentam et parisirem ... Ertia mode, quando res comsieus domus significat pandomentam et parisirem ... Ertia mode, quando res comtaver significationem figius, sicul et parise est, podamentam esse significat Guerta mode num est mi statificia deliras, sacul hana significat animal ... propositionem est delirativa deliras, sacul hana significat animal ... geographicom migris significa oppositionem, sicula dispugidad significat geographicom migris significa oppositionem, sicula dispugidad significat aggregationem significati animal ...

die Frage, ob das Universale in seinem Ansichsein das nemliche sei, wie in seiner Vervielfältigung in der Erscheinung, dahin beantwortet wurde, dass es weder völlig das nemliche noch auch völlig verschieden sei, sondern der Unterschied nur in der Form der Bestimmtheit (determinatio) liege 23), so konnte nun ebenso im Sinne eines aristotelischen Intellectualismus gesagt werden, dass das Universale zugleich in multis und de multis sei 24); und hiernach ist es nicht auffallend, wenn uns berichtet wird, dass bereits Alfarabi jene dreifache Unterscheidung in "ante rem", "in re", "post rem" ausgesprochen habe, welche wir unten (Anm. 177 ff.) aus Avieenna anführen werden 25). In der Erörterung über die einzelnen fünf Worte hat Alfarabi offenhar den Grund zu ienen zahlreichen Zweifeln und Controversen gelegt, welche wir bei anderen Arabern (besonders bei Avicenna) antreffen, so z. B. was die Definition der Gattung 26), oder was einen Verwandtschaftspunkt der Gattung und des Unterschiedes betrifft 27), oder in der Frage über eine doppelte Bedeutung der Species, je nachdem man in derselben die Unterordnung unter die Gattung oder das Moment der Specialisirung hervorhehe 28), oder insbesondere in den Untersuehungen über das Accidens nicht bloss bezüglich der Feststellung der Wortbedeutung 28),

autem in intellectu dieil id, quod in universalitate ex singulis apprehensis ogi intellectus ex hoc, quod unum railomen videl in omnibus singulariter apprehensis, quae ssel unius generis et speciei. Et hanc opinionem videntur approbare Avicenna et Mozatel et usidam alii.

<sup>20)</sup> Ebend, De proedicob. II, S. p. 20 B: Si autem quaeretur, utrum idem expe sii, quod unierreale hebel per se acceptum et quod hebel determinatum et particulatum, dicendum, quod nee idem omnino nee diversum omnino pred idem rei umum duplicite; in rebutantis ceni indem est, duplee autem ut idem et umum indeterminatum et determinatum. El hace est zolutio trium philosophorum, Aricenna et Alfarabit et seindem Iopanii Genomantici sund Arbers nominati.

<sup>24)</sup> Ebeod. II, 5, p. 19 B: Idem probatur per diffinitionen universalis tam ex Aristadeis verbis guuns ex verbis Aironnes et Alfarabii. Est enim universale unum de mulits et in mulitz, si outem est in mulita, non habet este pepratum ab illis; et ideo diennt, quod universale est, quod est aplum esse in multis et in hoc differt a singulari.

<sup>25)</sup> Ebend. IX, 3, p. 93 A: Attendendum autem est, quod omnia quinque tripliciter considerari possunt ..... (p. 93 B) ut dieunt Avicenna et Alfarabius.

<sup>26)</sup> Averr. ad Porph. I. 2. r. B.: Vera disfinible generis est, quod en duabns universalibus ipsum sit ilhad, quod universalitus est, per quod debet feri responsio ad interrogationem factam de aliquo re, quid sit, ul diffinivit ipsum Alfarabius, vel quod sit id, sub quo ordinata est species, ul diffinivit ipsum paulo ante.

<sup>21)</sup> Disert. Arabam Guaesita, I. 380. r. B. Speculemur sermonen Affarabit decentis, quod genus et differentia comeniant in co, quod ulrumque corum notifical establismo et indistantiam speciei, niti quod genus motificel substantiam speciei, niqua contentiuni alia, differentia vero notificat substantiam speciei, qua determinatur ab ditis.

<sup>29)</sup> Ebend. VII, 1, p. 74 A: Avicenna dicit, antiquos, qui de quinque tractareruni universalious, esse diminulos, qui descriptiones accidentis posserunt, ontequam distinguerent, in qua significatione accidente accipiur, execundom quod est

sondern auch in kritischen Zweifeln über die Angaben des Porphyrius 30),

Was sodann die Kategorien hetrifft, so scheinen bei Besprechung der Einleitungsworte über die Verhältnisse des Homonymen. Synonymen u. dgl. die Araber überhanpt sich an Porphyrius (s. Abschn. XI, Aum. 65) angeschlossen zu hahen und hiedurch dazu gelangt zu sein, die "analogen" Begriffe als eigene Species zu zählen 31). In dem wichtigsten Theile aher, nemlich in der Erörterung der Kategorie der Substanz und ihres Verhältnisses zu den ührigen Kategorien, waren ja die Araber durch ihre Kenntniss der gesammten Schriften des Aristoteles und insbesondere der Metaphysik wesentlich unterstützt und konnten daher Erklärungen beihringen, welche dem tieferen Sinne des Aristotelismus tren hlieben. So hat schon Alfarahi völlig richtig gegen die Auffassung polemisirt, dass das "ens" über die Substanz hinaus als der oberste Gattungsbegriff zu betrachten sei (Ahschn. VI, Anm. 76 ff. u. Abschn. XII, Ann. 89), weil bei "ens" nicht von einer Auffassung einer Gattung innerhalb einer Species, sondern von dem actnellen Dasein überhaupt die Rede sei 32), und ebenso konnte in aristotelischer Weise (s. Abschn. IV, Anm. 473 ff.) das eigentliche Wesen der Substanz in jenes begriffliche Was (quid) verlegt werden, welches darin eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Stoffe besitzt, dass es in individueller Determination erst das Ziel und die Verwirklichung seiner Bildsamkeit erreicht 33), wonit sich daon desgleichen eine richtige Auffassung des

vecciur , quando cociónes quinten universale dicitar esse.

30) Ebend VII, 2, p. 76 B. Assignatione cocidednis datae a Perphysio es absis Perpetutivis multipliciter diendra care esticase el reprehensibiles el dicta de accidentale, prout universale ess, ab dicensa el Algazele el Afgrabós el Jecob filio Alchindi, minus verileits haber el esse multipliciter insperfecta, es quilsustam non

vera et in quibusdam superfecta et in quibusdam ad rem non perimentic.

3) Ebend. 1, 5, p. 7 B: Foci ripajifentires .... accident quinque, scilicet
quod sit mireoca et quaedom diversiresce, quaedom auches multinoca, etiem quaedom
acquiroca, quaedom vero analoga sire proportiona, quae apud Arabes vocatur conrevinenha.

<sup>32)</sup> Ebend, IV, 3, p. 41 A: Si quis autem instet el dical, quod subtamba helet superia; un cum est ante unhistation per instilichen, quis commis nota bendantium en minichen, qui commis substantia per autem est que procedente de nobrantia sel rez sel suma rel silopid, non predictor predictor personale, que non si una vationa procedente de sis, se quisbu procedente, sel por prisa el posteria; est de lois prondentem prodecisione principit, non generale, la hea prode afrecem es disperiale suma principi se, non generale de la procedente de la procedente prodecisione principit, non generale de la procedente de la procedente productione productione productione de la procedente productione productione. La procedente de la procedente productione de la procedente productione de la procedente productione de la procedente production est deligior de sense actuales de la procedente de la procedente deligior del production deligior deligior del production deligior deligior deligior deligior deligior deligior deligior del production deligior del

<sup>33)</sup> Ebend. De praedicam. II, I, p. 106 A: Principia autem substantiae pro-

Entblösstseins (privatio, s. Abschn. IV, Anm. 401 ff.) verbinden konnte. insoferne dasselbe zwar nicht an sich schon als artmachender Unterschied bezeichnet werden kann, wohl aber in Folge des sprachlichen negativen Ausdruckes diese Function erhält 34). Folgerichtig ist es auch, wenn bezüglich der Kategorie der Relation, welche am weitesten von der Naturbestimmtheit entfernt liegt (Abschn. IV, Anm. 313 u. 533), der bloss subjective Standpunkt des vergleichenden Denkens hervorgehoben wird 35). Hingegen entschied Alfarabi die bei den Commentatoren vielbesprochene Frage, unter welche Kategorie die Bewegung falle (Alischn. XI, Anm. 150), auf Grundlage jener dortigen Controversen dahin, dass sie zu den Kategorien der Substanz, des Wo, der Qualitat und der Quantitat gehöre 36).

Auch in der Lehre vom Urtheile, d. h. dem Buche De interpr., werden wir den Alfarabi wohl nur als einen Commentator betrachten durfen. So unterwarf er z. B. die Definitionen des Nomen 37) und des Verbum 38) einer kritischen Exegese, oder besprach die Bedeutung des Prädicates als das Verhältniss einer begrifflichen Inhärenz im Sub-

pria sunt id, quod est quid et formabile, quod est nan materia quidem, sed materiae praportionem habens in eo, quod sustinet se formans, et in eo, quod formabile est; et secundum principium, quad est dans esse habens proportionem ad actum formae, qui est delerminare ad esse et finire et distinguere, sicul dicunt Avicenna et Alfarabius. Haec autem, quae diela sunt, valde natanda sunt, quia salvuntur per ea multae quaestiones. 34) Ebend. De praedicab. V, 7, p. 66 A: Quamvis enim, sicul dicil Avicenna

et Alfarabius, irrationale et alia similia privative vel negative accepta non dicant vera nomine differentias, ea quad differentiu nonnisi pasitive patest significari, tamen, quia propria nomina differentiarum non habemus, unam notam differentiam ponimus, et aliam per privationem ciusdem significamus, quae est speciei subalternae, quae ponitur sub genere.

35) Ebend. De praedicam. IV, 1, p. 141 A: Avicenna et Alfarabius dicunt, quad nullu forma, quae sit ens., est in re, quae non sit absoluta secundum esse, quad habet in ipsa; .... sed comparatio, quae fit rerum ad invicem secundum formas quae sunt in rebus, fit actu rationis; .... comparationis ergo farma, quae est in his, quae sunt ad aliquid, non est res, sed ratio, ut videtur. 36) Lesi Gerson, Praedicam. l. 24. v. A. Sunt quoque aliqui, qui putant, quod agere et pati dicantur de generibus matus tantum, videlicet de motu, qui est

in substantia et in ubi et qualitate et quantitate . . . . . et videtur esse sententia Al-

farabii iudicia mea,

37) Divers. Arab. Quaes. f. 381. r. B: Diffinivit Aristateles nomen in libro Perthermentas, quod sit dictio significans impassisone abstracta a tempare ...., el dixil Abunazar Alfarabius: omnes expositores conveneruni, quad adiectia dicti , impasitiane" sil superflua, ex quo dichia non significat nisi impositione, et ideo dixe-runt, quod per dictianen hic ille intellexerit vacem ..... Abunavar vera dixit, quad detulerit illam, quia aliquando vocantur etiam multa, quae canit animal, dictianes ab esse illorum expressionem proximam expressioni dictionum hominis.

38) Albert. M., Periherm. I, 3, 2, p. 255 A: Haec autem diffinitio verbi ab Alfarabio sic exponitur, quad consignificare lempus dicil dua; unum ex intentione principali et alterum ez consequenti; ez principali intentiane consignificare tempus dieit, quod non est significare tempus vel significare rem, quae necessario est in tempare, sed per madum, quo cum tempore, h. e. per modum agere vel moveri ..... Ex consequenti dicitur hoc, quod praesupponit, scilicel quad verbum est vax significativa ad placitum, quia, ut dicil Avicenna, verbum, quod hoc moda consignificat cum tempore, uon habet ez se, sed a placito imponentis. jecte 39), wobei er sowohl auf jene nemliche Schwierigkeit stiess, mit welcher schon die älteren Lateiner (s. Ahschn. XIV, Anm. 211) sich bezüglich eines aristotelischen Beispieles beschäftigt hatten 40), als auch auf jenen Abweg hinwies, welcher sich öffnet, sohald das im Urtheile versteckt Enthaltene sämmtlich ausgesprochen werden wolle 41). Andere Controverspunkte scheint er hauptsächlich bei Gelegenheit der Syllogistik erörtert zu haben.

Insoferne er aber sodann die Topik als die Lehre von der inventio noch vor den beiden Analytiken behandelte (s. Anm. 17), so mag es genügen, zu hemerken, dass wir auch bezüglich dieses Zweiges der Logik durch Citate Anderer Notizen über eine commentirende Thätigkeit Alfarabi's hesitzen 42).

Was sodann die erste Analytik betrifft, so müssen wir zunächst ein äusserliches Moment erwähnen, welches zwar allerdings den Alfarahi weder allein noch auch als Araber herührt, sondern in der lateinischen Uebertragung arabischer Litteratur überhaupt liegt; wir finden nemlielf in jenen Uehersetzungen bei Erörterung der Syllogismen nebeu der üblichen Terminologie "propositio" häufig auch das Wort "praemissa" angewendet, welches sich in der ganzen vor-arabischen Litteratur der lateinischen Logik nicht findet 43). Der Inhalt hingegen der ersten Aualytik bot, sowie bei den griechischen Commentatoren, so auch hier nur in wenigeren Punkten eine Gelegenheit zu Meinungsverschiedenheiten dar. Solcher Art nemlich war zunächst die Frage über das Dictum de omni und Dictum de nullo (Abschn, IV, Anm. 538), welches Alfarabi in einbeitlich gleichmässiger Weise bei allen Urtheilsformen, d. h. sowohl bei den Urtheilen des Stattfindens als auch bei jenen der Möglichkeit und der Nothwendigkeit, als den Kern der gesammten Syllogistik betrachtet wissen wollte 44). Hieran aber schlossen

<sup>39)</sup> Ebend. De praedicab. VIII, 8, p. 86 B: Dieunt Avicenna et Algazel, quod haee semper vera est "Socrates est homo" et haec "homo est animal" .... et omnis illa propositio, in qua praedicatum est de ratione subiecti et clauditur in intellectu eins, Ebend, De praedicum, VII, 9, p. 184 A: El hoc manifestum est per Avicennam et Algazelem et Alfarabium dieentes, sieut verum est, quod quondo praedieatum concipilar in ratione subjecti, talis propositio vera est sive re existente sive non existente.

<sup>40)</sup> Ps.-Averr. Quaes, in Periherm. f. 361. r. A: Exemplum illius, quae verificatur composita et falsificatur dirisa, est, prout dicimus "Homerus est poeto", .... quia res connexa non sil opposita rei, cui connectitur, nee in potentia nec in actu, sicut est oppositio nominis hominis ipsi mortuo, et secundum hunc intellectum sermonis philosophi hoc loco convenerunt omnes expositores, pront retulit Avicenna, el hace ipsa est opinio Abunazar, sicul videlur de suo sermone in libro Elen-41) Albert. M., Periherm. II, 1, 5, p. 276 A: Quodsi de composito componentia

devisim praedicantur, .... dedueetur ad nugationem implicitam ..... Si enim sic dientur "Socrates est homo", per hoc quod dico "homo", ponitur el bipes, el bipes etium additur, ergo Socrates est homo bipes bipes; similiter .... Socrates est homo homo, et sie in infinitum. Et scios, quod hune modum sic ponit Alfarabius.

<sup>42)</sup> Averr. Top. f. 266. r. A und f. 298. v. B, sowie Ps.-Averr. Epitome f. 348. v. A. u. f. 355. v. A. (warum "Pseudo-Averroes", s. unten Anm. 290).
43) Das Wott "praemisse" s. z. B. Anm. 48, 276, 365 u. s. f.
44) Pr.-Averv., Quage. in Prior. Recol. L. 367. v. A. Credidit Abanazar, prouf

sich sodann auch Bedenken über das Verhältniss an, in welchem das Urtheil des Stattfindens zu den beiden übrigen Arten stelle, ob die letzteren in ersterem bereits versteckt enthalten seien u. dgl., wobei auch die einschlägigen Stelleu aus der Lehre vom Urtheile (Abschn. IV, Anm. 278 f.) in Betracht kamen 45). Ein fernerer Gegenstand der Controversen, in welchen Alfarabi erwähnl wird, lag in der Umkehrung der Möglichkeits-Urtheile und der Nothweudigkeits-Urtheile 46), sowie in der Entwicklung jener Schlussformen, welche sich aus Combinationen der drei Arten der Urtheile ergeben 47). Wichtiger jedoch als diese letzteren bloss exegetischen Bedenken ist die Auffassung Alfarabi's bezüglich jener Stelle, in welcher Aristoteles von den Voraussetzungs-Schlüssen spricht (Abschu. IV, Anm. 580 ff.), denn erklärlicher Weise spielte hier die gesammte Theorie des hypothetischen Syllogismus, wie sich dieselbe seit Theophrastus und Eudemus entwickelt liatte, mit herein. Und so beansprucht denn auch Alfarabi eine gleichmässige Geltung der aristotelischen Definition des Syllogismus sowold für die kategorische als auch für die hypothetische Porm desselhen, indem in beiden Formen die Stellung und Bedeutung des Untersatzes wechselseitig eine völlig proportionale sei; jedoch hält er dabei die Bestimmung als wesentliche fest, dass die hypothetische Form nur dann wirklich als Syllogismus zu hezeichnen sei, wenn der Untersatz (und hiemit auch die syllogistische Verknüpfung) nicht schon an sich selbst bekannt sei, sondern erst als neues Verbindungsglied hinzukomme 48). Wenn

videtur ez cius sermone, quad conditis ignira, "dici de omni" communit hair libro sit, quad d'actur affrantice e la esquire de inexes el mesesario au possibili de omni co, quad ni 8 in este un possibilite uni necessiria. Ebred I. 362, v. L. d'actr. Piorr, Resolut I. 65. v. B. E. De est si, in gen d'aresti Abranta mentem positionibus, h. c. abradiat el mercanta el partibli, juna, rebali estrimenti Abranca. Glicitalità bar des dictans de come l'ebad. I. T. 2 v. B. v. I. 105, r. A.

<sup>46)</sup> Pr.-Aserr. Quaes. in Prior. Resol. I. 363. r. A (s. Abschu. IV, Ann. 543 ff.).
47) Ebend. I. 365 r. B. u. I. 370. v. B.

<sup>4)</sup> Dorda, I. Dord, D. Do. T. B. U. I. 310, V. B. 188. T. A: Circa hoc antem est 48) P.-Aeterr. Quaes, in Prior. Resol, I. 368. T. A: Circa hoc antem est non partum dubium, sam som patotur, quod diffiulio agilogismi simpliciter concludat ambos syllogismos simul, h. e. calegorisme otto collonalem, quis sicut in syllogismo categorico pomustar duce precanizace el ex ci infertur alia res necessario, te climi in sullocismo conditionoli pomustar dana praemizace, quarum una est concessione.

aber sodana auch nech berichtet wird, dass Alfarabi manigfache Bedenken über die aristotelische Begründung der Induction (Abschu. IV, Ann. 642 ff.) geäussert habe <sup>69</sup>), so dürfte auch hieraus berrorgelten, dass derselbe in solch principiellen Fragen, zu welchen auch jeue über die Berechtigung der hypothetischen Syllogismen gehört, sich durch den Staduplauft der Commentatoren (s. Abschu. XI, Ann. 166 und bezüglich der Induction ebend. Ann. 160) zuweilen zu unaristotelischen Annahmen verletten liess (vgl. oben Ann. 114)

Seine einflussreichste Schrift aber war entschieden die Bearbeitung der zweiten Analytik, auf welche unter dem Titel "De demonstratione" häufig verwiesen wird, wenn auch Einige dieselbe für unvollendet hielten 50). Den Anknüpfungspunkt der zweiten Analytik an die erste fand Alfarahi darin, dass nach der Darlegung der Formen des Schliessens nun auf den Stoff übergegangen werden müsse; indem aber dieser in den Urtheilen liege, sei zu erwägen, dass die Urtheile in fünf Unterschieden - was in ächt arabischer Weise durch Vergleichung mit dem Golde klar gemacht wird - sich von dem schlechthin Wahren zum schlechthin Falschen abstufen, und dass alle diejenigen Urtheile, deren Wahrheit nicht bereits feststeht, sondern erst auf dem Wege der Disputation gefunden werden soll, abermals eine Manigfaltigkeit von dreizehn Abstufungen zeigen, von welchen jedenfalls die fünf höheren Grade in dem demonstrativen Wissen ihre Verwendung und Formirung finden: kurz die Wissenschaft der Beweisführung (s. oben Ann. 15) musse eben auf die verschiedenen Arten der Urtheile, welche in den verschiedenen Zweigen des Wissens ansgesprochen werden, als

ditionalis et repetita est enteprise. Ac cliem in steinisti inn repertunher malto prosessie, qua extendustra per spilojismum, conditionalen simpliciter. Es prosude att Abmater, qued properito partiem illerum, qui contexualure est demonstrationale att abmater, que que properito partiem illerum, que qualque contexumba categoriei, et autoria que properito partiem illerum, que qualque contexumba categoriei, et aferentia conquerimini, mist conditionales, et ostendit, quod hore loca sinderentatura en est est establica leste, se qualde abilitate contexumba quelquimi conditionales. Tolum icaque hor est, quod disibilater circa hore seremonen, (bud videre nature est situation Abmater et Asicemas, et quod piut concentie, quod disposition properitoria establication al consistenti properitoria properitoria properitoria properitoria properitoria properitoria properitoria properitoria establication conditionales quoma reposition et consistenti est quanta e qualtar nature. ... Abmater, qual non sit splicipiumi conditionales (tile, nuita repositional per se column et consistenti est properitoria properitoria properitoria properitoria properitoria properitoria properitoria per se columna et consistenti est properitoria proper

<sup>49)</sup> Averr. Prior. Resol. f. 123. v. A: Secundum hoc solvuntur omnes dubitationes, quas est assecutus Abunazar.

<sup>50)</sup> Averr, Paster. Besolut. f. 212 v. A.: Oved untern Adamassus non attigering town interns. (b. Arrizt, Anal., post. fl. S.), manifestime unique per revies non in libro jupica De demonstrationality at ex revies non in libro Eigenia De demonstrationality. In the Commentation of the

auf ihren Stoff eingehen, und darum folge auf die Syllogistik das demonstrative Verfahren 51). Insoferne aber hiebei nicht bloss die Urtheile als Stoff der Schlussform betrachtet werden, sondern auch hinwiederum der Inhalt der Urtheile selbst in Frage kommt, scheint Alfarahi hierüber das eigentliche Wesen der aristotelischen Apodeiktik aus dem Gesicht verloren zu haben; denn er fasste die Urtheile nun nicht mehr bloss nach jener Seite auf, vermöge deren sie in ihren verschiedenen Formen auf verschiedene Weise zur Ergründung der Wahrheit benützt werden, sondern er zog auch den sachlichen Inhalt derselben bei, in welchem sie zn den Einzel-Wissenschaften verarbeitet werden. so dass Manche sogar glaubten. Aristoteles habe den Einen der heiden Gesichtspunkte übersehen; und insoferne die zweite Analytik nicht hloss das Verfahren des wissenschaftlichen Beweises, sondern hauptsächlich auch das Wesen der Definition bespricht, verfuhr Alfarabi allerdings folgerichtig in gleicher Weise auch bezüglich der Definition, indem er nehen einer allgemein formellen Seite derselben eine specielle und auf die einzelnen Zweige des Wissens abzielende Function des Definirens hervorhob; sonach also zerfiel ihm das bei Aristoteles zweigegliederte Ganze in vier Gruppen 52). Sowie aber Alfarabi in solchem Sinne sogleich

52) Aver., Poster. Resolut. f. 127. r. A: Intentio libri est, speculari de demonstrationabus alque de definitionabus .... Demonstrationes namque es duobus constitunt, quorum unum est propositiones et hoc est, quod vicem oblinet materiae, alterum vero est ipsarum compositio et hoc est, quod vicem eschibet formae .....

<sup>51)</sup> Albert. M. Anal. post. I, 1, 2, p. 515 A: Quod aulem iste liber immediate sequatur librum priorum secundum, .... sic probant Avicenna et Algazel et aute has Alfarabius. Scientia enim sullogismorum formativa in figura et ordine prima est inter scientias, quae sunt de syllogismo. Propositiones enim, ex quibus fit syllogismus, ut dicunt, ad syllogismum se hobent in quinque ordinibus, ut quinque modis se kabet aurum ad artificiatum, quod fit ex auro; materia enim syllogismi propositiones sunt ..... Sunt quinque ordines in auro, quod quidem primo in ordine obrisum examinatum et depuratum, u. s. f. ..... Similiter propositio habet quinque ordines; in primo enim ordine est illa, quae est vere credibilis sine dubitatione et deceptione ....; in secundo ordine est propositio proxima veritati, ita ul difficile necidat fallacia opinionis ....; in tertio autem .... opinobilis opinione plurium non sapientum ....; in quarto .... verisimiles, quoe cum dolo et simulatione occulta habent similitudinem verarum .....; in quinto ordine est propositio quae scitur esse falsa . . . . Dicamus igitur , quad omnis propositio , quae non est veritatis stabilitae, sed sumitur ab opponente, in quantum conceditur a respondente, dividitur in tredecim partes, soilicet primas, quae sunt insensibiles ...., et in sensibiles ..... et experimentales .... et in famosas ...., quae conceduntur magis amore boni quam veri .... el in propositiones medialas .... el existimativas ... el maximas ab omnibus concessas .... et syllogisatorias .... et receptibiles sua probabilitote .... et eus, quae videntur esse maximae, non vero sunt ..... et putabiles apud vulgus .... et imitatorias verorum ..., et aperte falsas ..... (p. 516 B.) Et ex omnibus talium genewar propositionibus constituentus argumentationes ferrarum facultionis, quate must sub logica in genera energic, propter quod estum poetitos accundum struttionis must sub logica propter accepta, propter quod estum poetitos accundum struttioletum sub logica generali constituer (s. oben laum. 18); quinque cutient speciri harmon propisitionum, actificet primae, accisigitation, proprietui descriptionis in genera ecceptae (p. 5, 517 A.) En his omnibus pales, proprietui demonstrationis in genera ecceptae (p. 6, 517 A.) En his omnibus pales, proprietui demonstrationis in genera ecceptae (p. 6, 517 A.) En his omnibus pales, proprietui demonstrationis in genera ecceptae (p. 6, 517 A.) En his omnibus pales, proprietui demonstrationis in genera ecceptae (p. 6, 517 A.) En his omnibus pales, proprietui demonstrationis in genera ecceptae (p. 6, 517 A.) En his omnibus pales, proprietui demonstrationis in genera ecceptae (p. 6, 517 A.) En his omnibus pales, proprietui demonstrationis in genera ecceptae (p. 6, 517 A.) En his omnibus pales (p. 5, 517 A.) En his omnibus pales ad quid se extendit logica in genere accepta, et quod immediate consequens scientia ad scientiam de syllogismo simpliciter est scientia demonstrativa. El haec, quae dieta sunt, de scientiis Arabum sunt excerpta, quorum commentum super hunc posteriorum librum ex sententia Alfarabi Arabis ad nos devenit. Naheres s. unten Anm. 276 ff.

die ersten Zeilen des aristotelischen Buches exegetisch erörterte 53), so bot sich ihm in iener Stelle, in welcher Aristoteles selbst zwischen apodeiktischem Beweise und Syllogismus unterscheidet (Abschn. IV, Anm. 651), die Gelegenheit dar, gleichsam eine Erweiterung und Erganzung der aristotelischen Lehre beizubringen; es seien nemlich jene Erfordernisse, welche dort Aristoteles für das Zustandekommen des apodeiktischen Wissens aufzählt, nur auf jener Betrachtungsweise begründet, nach welcher der Beweis bereits als die potenzielle Entwicklungsstufe der Definition angesehen werden müsse und hierin allerdings seine edelste Function besitze (demonstratio nobilissima), denn nach dieser Seite könne der wirklich anodeiktische Beweis an keine anderweitigen Bedingungen ausser den von Aristoteles namhast gemachten geknüpft werden; hingegen aber enthalte ia der Beweis noch eine zweite rein syllogistische Seite in sich, nach welcher er nicht Vorstufe einer Definition sei, sondern lediglich die zwingende Nothwendigkeit des Schliessens darbiete, und in dieser Beziehung nun sei zu erwägen, wie der Mittelbegriff, welcher im Syllogismus die wahre Causalität repräsentirt (Abschn. IV, Aum. 656-665), in einer mehrfach gegliederten formalen Stellung zum Oberliegriffe und Unterbegriffe stehe. indem hiebei in Anschlag kommen musse, ob in den Pramissen die Aussage das Verhältniss der Definition oder des Gattungsbegriffes oder des artmachenden Unterschiedes oder des eigenthümlichen Merkmales oder des zufälligen Merkmales enthalte 54). Durch die nahere Aus-

ldeo incipit hoc in loco sermonem facere de .... materia ...... Considerat autem in istis propasitionibus numerum ac dispositionem specierum ipsarum, ut eas assequamur, quatenus possunt deducere hominem ad veritatem, non considerat autem ipsas, qualenus sunt una pars entium ..... Differentiae vero ultimae, in quas dividuntur species demonstrationum ex parte materiae, sunt differentiae, quae inveniuntur in demonstrationibus, secundum quod ..... sunt utiles ad acquirendam illorum veri-feotionem, non autem differentiae, quae ipsis insunt, secundum quod sunt unum ex entibus, quemadmodum fecit Abunazar in libro suo. El propterea quaesiverunt homines nostri temporis circa speculationem de demonstrationibus et existimaverunt, quod illud, quod adduzit Abunazar hoc in loco, sit res, quam dimisit Aristoteles bee in loco ..... In definitionibus non est aliquid procedens modo formae, puta chiquid commune, neque aliquid procedens modo materiae, ita ut dividatur speculatio iptius duas in partes ..... Qui vero existimarit, quod in definitionibus invenitur pars universalis et communis, cuius speculatio praecedat definitiones appropriatas uniquie arti, is profecto erravit in hoc errore manifesta, quemadmodum existimatur setisse Abunazar ..... Non separavit Aristoteles hoe in libro partem appropriatam, in qua compiletur qualitas faciendi artes, in demonstratione et definitione, quemadmodum fecit Abunazar ...... Et propterea non dividitur speculatio in libro suo qua-tur in partes, quemadmodum fecit Abunazar. 53) Ebend. f. 128. T. B. (s. Abschn, IV, Anm. 88).

<sup>54)</sup> Ps.-Averr. Epitome, f 351. v. A ff.: Sunt ergo conditiones huius species demonstrationis absolute novem conditiones, quarum una est, quod sit vera, secunda el lertia, quod sit universalis et necessaria, quarta, quod praedicatio sit per se, quinta, quod eius praemissae sint causa inventionis conclusionis, .... sezta, quod proedicatio in eis sit secundum cursum naturalem, septima, quod cum hoc, quod tunt priores secundum esse ipsa conclusione, sint etiam priores secundum cognitionem, .... octava, quod praedicalum in eis sil praedicalum prima praedicatione, nona nutem est, quod sint propriae ...... Hue itaque sunt omnes conditiones, quas Aristoleles apposuit, .... et adiecit has conditiones in eis, quia sunt definitiones pro-

führung aber dieses Gesichtspunktes gelangte Alfarabi dazu, den demonstrativen Beweis nach der syllogistischen Seite desselben in acht Gatungen zu gliedern, welche züsammen dereiunddreissig verschiedene Formen des Schliessens darbieten 55). Wenn aber sodann der aristotelische

priae in potentia et universaliter, ex quo sunt nobilissimae et perfectissimae. Quando vero caperentur acceptione, qua sunt demonstrationes tantum, non apponeretur eis conditio nisi quod sint res necessaria, quatenns sunt demonstrationes, non res, qua sunt demonstrationes nobilissimae; et si intenditur numerare suas species, prout fecit Abunazar Alfarabius, non adiicietur eis conditio praeter praemissas novem conditiones. Re aulem ita se habente et existente conditione necessaria ...., ex quo sunt demonstrationes causarum et inventionis simpliciter, non ex quo sunt definitiones in potentia, et termini medii in eis sunt causae, ..... fiunt propria harum specierum, quod terminus medius in eis sit causa duarum extremitatum simul .... aut unius ipsarum tantum ..... Dum observaveris reliquas conditiones et praecipue conditionem, qua est praedicatum secundum naturalem modum, sunt erao termini medii definitio ambarum extremitatum aut alterius ipsarum, aut pars earum definitionis aut alterius ipsarum. Quando autem intuelimur species combinationum demoustrativarum. in auibus ext proportio mediorum terminorum duabus extremitatibus, .... funt combinationes demonstrativae simpliciter octo species relatae in libro Abunasar ...... Nos autem numerabimus ex istis combinationibus illas, quae possibiles sunt combinari ex his quinque praedicatis, videlicet ex genere et differentia et proprio et accidente et definitione et ex suis convertentibus, in quibus est proportio medii termini ad duas extremitates ..... Et ordinabimus eas secundum ordinem Abunasar Alfarabii ..... (nun folgen ausführlichst iene acht Arten in ihren möglichen Combinationsweisen, s. dieselben in der fulg. Anm.) .... f. 352. v. B: Hae itaque sunt proportiones demonstrationum simpliciter ad se invicem, et hae sunt suge parles, sicul patet ex sermone Abunasar. Vgl. Averr. Poster, Resolut. f. 131. v. A.

55) Es mag genügen, dieselhen aus dem Berichte eines Gegners Alfarabi's in aller Kurze vorzusühren, nemlich: Ps.-Averr., Quaes. in Post. Resol., f. 372, v. A ff.: Oportet, quad numerentur (sc. species demonstrationum) non ex ea parte, unde finzil eas numerare ipse Abunasar el deduzil post se homines in confusiones et labores inutiles et ambiguitates infinitas; ..... tolius autem huius causa fuit remotio huius viri a speculatione Aristotelis circa has res et deviatio cius ab itinere ipsius; el ideirco visum est nobis expediens perscrutari de illis speciebus demonstrationum, quarum memineral Abunasar in suo libro, quae sint demonstrationes simpliciler secundum opinionem Aristotelis et quae illarum non sit demonstratio. Dicimus itaque, quod prima species primi generis ..... est, quod A sit definitio ipsius B, et B sit definitio ipsius C; ...... secunda vero species, quod A sit genus ipsius B, et B sit genus ipsius C; ..... tertia est, A est differentia ipsius B, et B differentia ipssus C; ..... quarta vero species contraria est primae et est, quod ipsius A ipsum B sil definitio, el ipsius B sil C definitio; ..... quinta, quod in definitione ipsius A sil genus ipsum B, el in definitione ipsius B sil genus ipsum C; ..... sezta, quod A sit in definitione B, et B in definitione C ...... Secundum vero ge-nus, quod comperimus in suis libris, procedil processu prologi seu petitionis principii, nam supponil ipsammet conclusionem, proul dicitur, A et B sunt duae definitiones ipsius C ..... Tertii vero generis prima species est: A est definitio ipsius B, et B genus ipsius C ..... secunda, A est definitio ipsius B, et B est differentia ipsius C;..... tertia, A est definitio ipsius B, et ipsius B definitio est ipsum C;..... quarta, A est definitio ipsius B, et pars eius definitionis est genus ipsius C...... Quartum autem genus est, cuiux prima species est, quando A est genus ipsius B, et B est definitio sprius C;..... secunda, A est genus ipsius B, et B est differentia ipsius C; .... tertia, A est genus ipsius B, et B est definitio ipsius C; ..... quarta, A est genus ipsius B, et pars definitionis ipsius B est C; ..... quinta, A est genus ipsius B, et pars definitionis ipsius B est genus ipsius C...... Ouinti autem generis prima species est, A est differentia ipsius B, et B est genus ipsius C; .... secunda, A est differentia ipsius B, et definitio ipsius B est ipsum C; ..... tertia, A est differentia ipsius B, et pars definitionis ipsius B est ipsum

Begriff des xeð avró nach einer dreifachen Abstufung des inneren Næus swischen Subject und Fradricat betrachte vird <sup>35</sup>), und im Anschlüsse hieran bezüglich des xedődov der Begriff des "primum praedicatum" dahlin festgestellt wird, dass es die wesentliche Gattungs-Bestimmtheit ausspreche <sup>55</sup>), so hat dieses die geleiche Tendens wie obliges; denn Alfrarbi will auch hier die Angaben des Aristoteles nur auf jene Betrachtungsweise beziehen, wornach die Bemonstration in hierer höheren und vollkommenerer function sich zur Befinition gestaltet, während daneben noch die Seite der syllogistischen Nethwendigkeit im praedicatum primum zur Berücksichigung (kommen mösse <sup>56</sup>). Auf dem

56) Albert, M., Janal. part. I, 2, 5, p. 541 A: Scias untern, quad Alfranhius appear augment couns interne (A Albech, NY, Ann. 132) in comments oliquantima arquera l'ampierrim et Alexandrum aiter desit; desi enin quad tres sua modi disendi per a postettume et a production. En production in production aiter desit; desi enin quad per sua modi disendi per a production aiter production aiter anno et a mature anno et al. quad at in homme, et an antore hommis est, ut anno et anno et al. quad et anno et al. quad et al. quad

58) Avert., Post. Resolut. f. 141. v. A: Erraeit Abunazar, cum declaravit, quod praedicalorum demonstrativorum alia sunt appropriada el alia sunt non appro-

gleichen Standpunkte bernht auch, was über die Uebertragung der demonstrativen Principien in andere Wissenschaften (Abschn. IV, Anm. 661) gesagt wird, indem Alfarabi auch hier dem sachlichen Stoffe der einzelnen Wissenschaften eine neben der Beweisform herlaufende Berechtigung zuerkannte 59); und es stimmt hiemit überein, dass er bezüglich der gemeinsamen Axiome (Abschn. IV. Anm. 162), welche hier in der lateinischen Uebersetzung nnter dem eigenthümlichen Namen "dignitates" auftreten, die Auffassung der Commentatoren (Abschn. XI, Ann. 22 u. 161) theilt und in formaler Lostrennung gewisse unbestreitbare Satze, wie z. B. namentlich das principium contradictionis, als oberste Principien der Demonstration betrachtet 60). Vieles Andere hinwiederum kann nur als ein Erzeugniss commentirender Thätigkeit

prieta et aliqua ex ipsis sunt prima et aliqua non prima; quodsi haec conditio, quam tradidit Aristoteles, sit propter melius et non conditio necessaria, oportuisse Abunasarem addere hane dispositionem, h. e. quod conditionum ..... aliquoe suni conditiones necessariae, a quibus non effugit demonstratio omnino, et aliquae sunt conditiones, per quas est demonstratio melior ..... Quodsi est res ila, igitur persectio sermonis de conditionibus demonstrativis erit per aggregationem duarum viarum, h. e. viae Aristotelis et viae Abunazaris, et scielur haec via ez parte, quae est bona, et ez parte, quae est necessaria. Sed Abubecher Elsaigi (d h. Avempsce) in responsione ad hoc dixit, quad intentio Aristotelis est alia ab intentione Abunazaris, quoniam Aristotelez, cum intentio ipsius sit, quod demonstrationes sunt definitiones in potentia, ideo posuit in ipsis hane conditionem; Abunazar vero, quonium speculatus est de demonstratione ex parte, quae est demonstratio simpliciter, ideo divisus est ab Aristotele, .... et Aristoteles secundum opinionem Abubecheris Elsaigi adduzit conditiones, per quas fit demonstratio meliar et perfectior, et tacuit de neeessariis, Abunazar vero e contrario docuit conditiones necessarias et tacuit eas, per quas efficientur demonstrationes meliores. Propter hoe igitur oportet, ut sint ambas doctrinas deficientes. Hase igitar res latuit multos expositores et magnos. Ebenso ebend. f. 212. v. B.

59) Ebend. f. 150, v. A: Sermo igitur Abunggaris in libro suo De demonstratione ad finem, cum dixit de artibus et declaravit, quomodo communicant scientiae et in quo communicant, et ex hoc declaravit, quomodo et quando transferri possunt demonstrationes de arte in artem et quomodo non possunt, sermo, inquam, iste non est verus, quoniam intellezit per translationem illud, de quo dicitur nomen translationis, scilicel quod transferatur propositio maior, et hoe, quoniam apparet ex sermone Abunazaris, quod fateatur, esse quaesitum unum in duabus artibus, et tamen non fateatur, quod terminus medius est unus; et hoe mirandum est de ser-

60) Albert. M. Anal. post. I, 3, 4, p. 559 A: Omnes scientine demonstrativae communicantes sunt secundum communia principia, h. e. in hoc, quod principiis communibus utuntur maxime in usu principiorum communium, quae dicuntur dignitates, quae, sient dieit Alfarabius, demonstrationes specialium scientiarum substantialiter non ingrediuntur, sed tantum per illa principia eonfirmantur. Hiemit stimut auch üherein, was Alfarabi in seinen "Fontes quaestionnm" (c. 2, bei Schmölders, Doeum. phil. ar. p. 44.) ausspricht: Ad notiones probandas omnia illa pertinent, quae sine rebus aliis antea animo eoneeptis concipi nequeunt; quando e. g. intelligere volumus, mundum esse foetum, nobis primum probetur oportet, mundum esse compositum ..... Hoe indicium denique ad ultimum indicium progrediatur oportet, quod nullum, sub quod ipsum iterim cadal, iudicium antecedit; haec sunt iudicia primario intellectui manifesta, v. g. "duarum enuntiationum contradictorie sibi oppositarum semper oltera est vera, altera falsa" et "totum maius est eius parte" (vgl. oben Anm. 13). Doctrina has cogitondi vias nos edocens atque hac via et rerum notiones et probationes (die gleiche Zweitheilung s. oben Anm. 16.) nobis parans logics nuncupalur.

Alfarabi's bezeichnet werden 61). Hingegen müssen wir noch um der Lateiner willen besonders hervorheben, dass bei jener Stelle, in welcher Aristoteles bezüglich des definitorischen Wissens das "Dass" und das "Warum" bespricht (Abschn. IV, Anm. 688 f.), Alfarabi gleichfalls dasjenige distinguirend trennt, was bei Aristoteles innerlich tiefer verbunden gewesen war; er stellt nemlich auf die Eine Seite die "demonstratio quia", in welcher der Mittelbegriff in keinerlei Weise Causalität sei, während andrerseits die "demonstratio propter quid" lediglich den Causalnexus entwickle und hiebei sowohl die Ursache des Wesens des Subjectes als auch die Ursache der Inhärenz des Prädicates im Subjecte darlege, so dass in dieser Beziehung wieder wie oben (Ann. 54) die verschiedene formale Stellung des Mittelbegriffes zu den beiden auderen Begriffen in Betracht kommen müsse; eine dritte Art, in welcher die beiden Seiten sich vereinigen, nemlich eine "demonstratio propter quid et quia simul", welche bei späteren Arabern noch hinzugefügt wird, scheint Alfarabi nicht anerkannt zu haben 62). Dass übrigens die Araber zu dieser ganzen Distinction möglicher Weise durch Galenus veranlasst worden waren, s. oben Abschn. IX, Anm. 101.

Was endlich die Sophistik betrifft, welche Alfarabi in einem

<sup>63)</sup> Dabis gebort z. B. was die usmitselhares Obersiste (Alacha. IV, Anne 1868), beitrifft, s. derr. Past. Resc. I. 164. v. A. oder die Angaben aber das Paï v Trabis (abend. Ann. 131, 176, 660), s. Albert. M. Anal. post. 1, 2, 17, 551. A.; beer die im Mittelbergiffe liegende Caussitat (ch. Ann. 1676.), s. Albert. M. A. s. O. II, 1, 1, p. 610. A. s. Paz-Acerr. Osare, is Pazt. Broof. 5. 375. Albert. M. A. s. O. II, 1, p. 610. A. s. Paz-Acerr. Osare, is Pazt. Broof. 5. 375. A.; aber das Verbalistas residente Demonstration and Edulation (ch. Ann. 688 E.), 48 derr. A. s. a. O. II, 2, 5, p. 624. A.; aber dar Leyrade collaboration (ch. Ann. 687), s. Acerr. E. 225. V. B. a. Pz.-Acerr. L. 379, v. A. Befulleren (ch. Ann. 687), s. Acerr. E. 225. v. B. a. Pz.-Acerr. L. 379, v. A. 629 Dieter. Achabus (Duzzilez, C. 581, v. B. E. Usin periti speciatore series-

tiae logicae iam perplexi sunt circa cognitionem demonstrationum "propter quid" et demonstrationum, quia", et non fuit eis manifestatus ordo, quo discermuntur demon-strationes, propter quid" et "quia" cum eo, quod tulit Abunazar circa hoc, pro quo commendandus est. Causa autem suae perplexionis circa id fuit id, quod accidit in editione Demonstrationum ez sermonibus fallentibus corruptis, qui non sunt de littera Abunazar ..... Et speculabimur id, quod ille retulerat in eius editione. ..... Sieque nune reassumemus pro conformitate sermonis ipsius Abunazar ..... et dicamus, quod notitia inessendi praedicatum ipsi subiecto, i. e.,,quia", sit una indivita; scientia vero causae, i. e.,,propter quid", dividitur in scientiam causae essendi ipsum subiectum et in scientiam causae inessendi praedicatum ipsi subiecto et in scientiam essendi praedicalum et subiectum simul, prout retulit Abunazar in libro Elementorum (Elenchorum? s. Anm. 40. u. 50.); sed ipse non meminit de scientia causae essendi praedicatum et subiectum simul, et non est aliquis arquens hoc ...... Medii termini demonstrationum causarum, i. e. "propter quid", aut sunt definitiones vel partes definitionum duorum extremorum ipsius syllogismi aut alterius ipsorum, aut habent communitatem cum definitionibus amborum aliquo modo ...... Et totum hoc, quod videtur ex hoc, est sermo Abunazar ad litteram ..... Demonstratio ergo "quia" est, cuius medius terminus penilus non est causa ..... Demonstratio vero essendi el causae, t. e. "quia" et "propter quid" simul, est ipsamet demonstratio "propter quid", sed dicitur demonstratio "propter quid" tantum una comparatione . . . . Et satis fuit ipsi Abunazar commemoratio demonstrationum "propter quid" et demonstrationum ,,quia", et reliquit commemorationem demonstrationum ,,propter quid" et ,,quia" simul. Vgl. Averr. Post. Resol. f. 161, r. B.

besonderen Commentare erörtert zu haben scheint <sup>43</sup>), so finden mit ir die Riteste Quelle jener Zweitheilung des arristotelischen Buchel welche von den Latienern recipirt wurde und nachmals auch in allet alteren Bruck-Ausgalen des Organosa zur Anwendung kam. Man liest mentlich beim 16. Capitel Guenerer jetzigen Numerrung) ein zweites Buch der Sophistici Elenchi beginnen, und insoferne dortsellsst alleten dings Artistoteles von den theoretischen Angehen auf praktische Massregeln bestiglich sophistischer Argumentationen übergeht, so hat Alfarah hieraus nicht bloss jene Zweitheilung motivirt, sondern auch die Ansicht ausgesprochen, dass das zweite Buch eigentlich als ein Mittelding wirchen Topit und Sophistik zu betrachten sei <sup>44</sup>). Bei einigen Einzelheiten begegnen uns auch hier wieder Hinweisungen auf Alfarah's commentirende oder selbste ergänzende Thätigkeit <sup>45</sup>).

Bei Weitem am ausführlichsten waren wir fiber die Leistungen des Avicenna (Abu-Ali-al-Hosein-Ibn-Abdallah-Ibn-Sina, geb. 980, gest. 1037) unterrichtet, wenn nicht dasjenige, was unter dem Titel "Logica" nach älterer lateinischer Uebersetzung (wohl hauptsächlich nach jener des Juden Johannes Avendcath, s. Aum. 163) gedruckt vorliegt 66), schon sogleich mit dem Schlusse der Isagoge abbräche. Jedenfalls ist diese Schrift ein Bruchstück jener allumfassenden und breit angelegten Encyclopādie Avicenna's 67), und während wir uns aus der Ausführlichkeit dieses ersten Theiles eine Vorstellung von der einlässlichen Behandlung des Uebrigen machen können, besitzen wir in demselben wenigstens jenen Complex von Controversen, welcher, insoferne er die Isagoge betraf, stets für die Lateiner der einflussreichste war. Für die übrigen Bestandtheile der Logik sind wir theils auf die Metaphysica und die sog. Sufficientia Avicenna's oder auf die Berichte Anderer verwiesen, theils aber konnen wir auch den Plan des Ganzen aus zwei anderweitigen kürzeren Bearheitungen der Logik entnehmen, deren eine von Valtier im 17. Jahrh. in das Französische übersetzt wurde 65), und

<sup>63)</sup> S. Anm. 40, 50. u. 62.

<sup>64)</sup> Arerr. Elench. I. 332. r. A: Ouce union relinquistur (d. h. nach den 15. Cap. d. Soph, Ed.), sinst diwer ret, quarem una est, quemodo expondest respondens, secundo union est, quemodo controdicatur, ... ci utraque istarum rerum invol supplentes per se, et ideo sermo de sisti doubus reduce est, ac si exat parater istom artem, sed orisi Topicae, end, sicul dixil Abunarar Alfarobius, est arits mediae inter Topicae et Sophisticam.

<sup>65)</sup> So z. B. Pr.-Anerr. Epidome, 1. 357. r. A (betrells der petitio principis) oder Aces. Elench. 1. 326. v. A.: Nos autem invenimus Abunotar Marabium in sus libro, quad imm addident istis locio odarum locum, qui est locus permutationis et translationis, h. e. quad loco rei accipiotur eius simile aut consequens ipsum aut et

<sup>66)</sup> Arī dem Titelblatie der in Venedīg 1508 fol, gedruckten Auagabe steht, aicemoe pripapatētic phislosphi az medirosmu facile primo opera in lucem stehto, az super quantum ars niti potuit per canonicos emendata. Logras. Suficientia. De coclo et mundo. De amimo, De autmotibus. De intelligentiis. Alpharabius de intelligentiis. Philosophia prima.

<sup>67)</sup> S. Munck, Dictionn, phil. III, p. 174.

<sup>88)</sup> La Logique du fis de Sina, communément appellé Acicenne, prince des philosophes et médecins érobes, nouvellement troduite d'Arabe en Français par P. Vather, Paris 1658. 8. Wenn übrigens Schmidlers, Essoi s. L. écoles phil, p. 103.

die andere metrisch shgefasste, welche sich als ein äusserst kurzes Excerpt erweist, von Schmölders mit lateinischer Uebersetzung und Commentar veröffentlicht wurde <sup>69</sup>).

Wenn anch Avicenna's Thätigkeit bel einzelnen späteren Arabern eine scharfe und selbst verwerfende Beurlieilung Innd 19, so müssen wir demselben doch zugestehen, dass er mit seiner Ausführlichkeit ein gewissenhaftes und Inst ängstliches Bestreben verhindet, durch lückenlose und allseitige Entwicklung das Ganze, für welches ihm hamptaschlich Alfarahi der Leitstern ist, in sämmtlichen Einzelpunkten so klar als möglich darvallecen.

An die Spitze tritt, wie es bei den griechischen Commentatoren üblich gewesen war, die Frage über die Eintheilung der Philosophie, wohei er den Aristotelismus in dem Sinne versteht, dass einerseits die theoretische Philosophie die nicht aus menschlichem Willen hervorgehenden Dinge lediglich um des Wissens willen erörtert, und andrerseits die praktische Philosophie das durch menschlichen Willen hervorgerusene um des richtigen Handelns willen betrachtet, so dass die erstere (- und hierin liegt ein Gegensatz gegen Alfarabi's Auffassung, s. Anm. 13 -) in Folge ihrer Unabhängigkeit von praktischen Zwecken eine höhere Stellung einninmt 71). Jene "Dinge" aber ("res", worin für die Logik der antike Objectivismus überhaupt hervortritt), welche den Gegenstand der theoretischen Betrachtung ausmachen, sind entweder unberührt von Veränderung und Bewegung, oder sie verfallen einer Vermischung mit der Bewegung; und Letzteres kann entweder darin liegen, dass die Dinge ausserhalb dieser Vermischbarkeit auch keinerlei Sein haben, mögen sie ohne diesen Beisatz zugleich auch undenkbar (die Naturdinge) oder wenigstens ohne denselben denkbar sein (das Mathe-

angt "Ler simplifications et les prefectionements qu'ils (d. b. die radiachen faiteacher) ou apporté dans les déponses pouries et la lopique, du été dis singuement d'aumerés par Vettier, traducteur de la lopique Éllo-Siac", so muss dersche dies Benerkung indergracherlen haben, ohne Vatier's Boch auch un ra tennen, dens dauethe establit muser der Debersetzung Nichts weiters als eliche Araber, ler eine en eine Graffield Arthribung de Erknisen, der Araber, ler geschweige dem eine sorghiffige Arthribung der Araber.

<sup>69)</sup> Schmölders, Documenta phil. arab. p. 26 ff. 70) Ps.-Aver., Quaes. in Prior. Resal., I, 369. v. B: Maior pars libri Sufficientiae Philosophiae huiss viri est contexts ex talibus sermanibus perversis tam in

cientiae Philosophiae huisu viri est cantezta ez talibus sermanitus persensis tam in logicis quam in aliis, et qui vult initiari in his artibus, expedigt ei, quad fugiat cius libros, nam illi faciunt errare homicem et extrahunt ipsum a reelo polius, quam ipsum dirigant et ordinent ad veritatem. Hiesu ob. Anto. 11. 71) Logica (in obiger Vencitacer Augushe). (2. 7. A. Prima pars Logycae.

Incipil dopps Antersmer. Copilment Ausgase) 1. Z. T. A.: Train four Logical neight Antersmer. Copilment in strands opps steeling. Pierus, qualit neight Antersmer. Copilment in strands opps steeling. Pierus, qualit neight housist comprehenders. In mean quae unit, and indeedpers, quality and produce of the copilment of the copilm

matische), oder darin, dass die Dinge, während sie jene Vermischung erleiden, daneben ein hievon unahhängiges Sein besitzen 72). D. h. während hiemit sich die Dreitheilung in Theologie, Naturwissenschaft und Mathematik von selbst ergiebt 13), ist es die zuletzt erwähnte Seite, welche auf die Logik führt; nemlich dieienigen Dinge, welche wohl in die Bewegung verwickelt werden, aber ihr Sein ohne dieselbe haben, sinil ehen die intelligiblen Dinge, und so sagt Avicenna ausdrücklich, dass die Wesenheiten (essentiae), insoferne sie entweder in den Dingen oder im Denken (intellectus) sind, in dreifacher Weise betrachtet werden können, da man nach Einer Seite das Wesen in seinem Selbst-Sein unabhängig von jeglicher Beziehung erfassen und nach einer zweiten Seite dasselbe iu der vielheitlichen Einzel-Erscheinung verfolgen und endlich nach einer dritten Seite es im Denken selhst erörtern konne; dann aher in diesem dritten Falle seien all jene Bestimmungen (dispositiones) in Betracht zu ziehen, welche dem Denken als solchem eigenthümlich zukommen, und während ausserhalb des Denkens es keine Allgemeinheit oder Particularität, keine Wesentlichkeit oder Zufälligkeit, kein Einfaches oder Zusammengesetztes u. s. f. gebe, verbinde sich das Wesen im Denken mit diesen und allen derartigen Merkmalen, deren Betrachtung zum Zustandekommen des Wissens unerlässlich nothwendig sei 74). So erhält bei Avicenna der antike Objectivismus die

<sup>12)</sup> Ebend: Res notem quae sunt, quarum esse non est ce robustate nostre olgere secondum primum membrum, dividante in duo, intre quae commiscente mobal, et res quae sun commiscente mobal. Res notem, quae commiscente mobal, et res quae sun commiscente mobal, et res quae sun commiscente mobal. Res notem, quae commiscente mobal establication de commiscente mobal establication de particular destination de destination de commiscente de commiscente mobal establication de commiscente mobal establication de commiscente de commiscen

Tall Deard.: Essenties ever errum unt unt in spin relatu sat unt in intellectu.

unde habent ter respectus. Diem respektu extension ert, seemalum good fans eit inne de habent ter respektu. Estension ert, seemalum good fan eit inne erreit ert. In erreit ert. In

specielle Färbung des aristotelischen Intellectualismus. Indem nemifich das Nichtwissen oder bezielungsweise das Unbekanntsein der Buige nur subjectiv im menschlichen Benken liege, so gehe jede jener Bestimmungen, durch welche wir von Bekannten auf Unbekanntes geführt werden (Ann. 15), nur vom Denken aus auf die Binge über, und eben hieraus ergebe sich die Nothwendigkeit einer eigenen Wissenschaft, welche diese Benkbeitimmungen zum Gegenstande habe <sup>23</sup>). Die ganze Frage aber, ob dann diese Wissenschaft der Logik Theil oder Werkzeug der Philosophie sei, bezeichet Aricenna debung wie Alfarbai au unütz, da die Beantwortung derselben nur von der Enge oder Weite der Definition der Philosophie abhänge <sup>70</sup>).

Auch in der grundstätlichen Haupteintheilung der Logik stimmt er mit Alfarbi (Ann. 16) überein, indem er sud den Unterschied rüsselnen blossem Verstehen eines Wortes und beißligem Überrengtsein von der Wahrheit eines Satzes hinweist 17) und an ersteres die Definition und deren Nehenarten, sowie an lettleres die Argumentation in ihren verschiedenen Formen anhaftn? 34), so dass hiemit der Zweck der Logik

Noch deutlicher aber spricht er das Verhältaliss der Logik zu den übrigen Zweigen der Philosophie aus Reispä, 1, g., f. O. v., 8. Siberieum scientis naturalis est coppus, non in quontum seit ens nec in quantum est substantia, ... est in quantum est substantia, ... est in quantum est substantia, ... est ein ensurer sie installeteis absqua materia irri installeteis. Substantia vers logiest, siet installeteis abstantia quantum est er est est entre installeteis, secundum quad per est serveniur de cognito ad incagnitum, in quantum ipace sunt intellectes est absent este installigiable, quad esse vallo modo pendet exmateria, vel pendet vel pendet exmateria, vel pendet exmateria, vel pendet exmateria, vel pendet vel pendet exmateria, vel pendet exm

15) Logica, f. 2. r. B: Ret autem non unti incognitae nisi quantum od nos; dispositio vero et id, quad accidit rebus ez vo, quod invilunum per eaz de cognitis ad incognita, est dispositio et accidena, quad accidit eis in intellectu, quammis ispace habeant esse praeter hoc. Ergo de necessitate opus est scientis ad evpoucementulista stippositiones, quast sunt et quales sunt et quamode connequatur hoc accidens.

16) Ebendi. Séd .... none reconsisten quem facrit philosophia tradatas et diriente resa es inquierra est aquierra est apartiera resa secundam que non esti par philosophia; para des precisais hace secundam cum non eris pare philosophia; para esta escendam quem profest ai dos, eris trecundam cum non eris pare philosophia; para philosophia in the alternamenta peritorem partiem titore, frustre et superfuse anni; frustre, cuia non est apparitio in his deficiente, para positione de philosophia indu, quem alvas; parafeux ero, quio soliticiado de hairamenti non prodest. Hiero ob. Ann. 14.

77) f. 2. v. A. En estabe dobosa modis: non, si nitelligatur fastum ita,

1) 1.2. v. A.: Bet souther disolate models: wear, set miningative function that we have a set of the property of the set of the set

The Ebend. Est ergo hie quoddom, quod solet prodesse ad seindhum id, cuius relefectus necritur ... Unum enim corma est diffiniio est aliud descriptio est aliud descriptio est aliud description est oliud quod est signam est oliud est nomen, seeu postea declarabitur, sed illud in quo convenium, non habet nomen commune .... Benule per tillud cognositur aliud and modum credenti illud; quolecunquo fuerti, vocatur raito; tatio (das

21

darin liege, nach diesen beiden Seiten ein festes Wissen über die grössere oder geringere Vortrefflichkeit der menschlichen Rede bezüglich der Auffindung der Wahrheit zu erwecken, da überall der Abweg zur schwankenden blossen Wahrscheinlichkeit oder zum directen Irrthume möglich sei 79). Und indem Avicenna wohl daran denkt, dass bisweilen auf bloss natürlichem Wege ohne weitere Technik eine richtige Definition oder eine glaubhafte Argumentation gefunden werde, zugleich aber Solches als lediglichen Zufall bezeichnet, wohingegen bei der Schwäche der menschlichen Natur eine Garantie nur in längerer Uehung gefunden werden könne, und sonach eine förmliche Technik erforderlich sei 80), so sagt er, die Logik verhalte sich zum inneren Denken ebenso wie die Grammatik zur Sprache oder wie Harmonie zum Metrum 81). Eben hieran aber knupft sich die Bemerkung, dass jene beifallige Ueberzeugung nicht durch Einen Gedanken allein, welcher aus Einem Worte . gefasst werden kann, sich erwecken lasse, sondern in den allermeisten Fällen nur aus den zusammengesetzten Gedanken eines Urtheiles hervorgehe, daher wie bei allem Zusammengesetzten es sich vorerst nm die Kenntniss der einfachen Bestandtheile handle 82). Wenn aber hiemit

Eine Mal seblt ratio im Texte) alia est syllogismus et alia inductio et alia similitudo et alia aliud.

Till J. 2. v. B: Finis undern scientise logicae est produstro omnino od scientismo hoce due latento, hoc est, a thomo est, qualitar debeci aest deito dant instiliction, qui afferda scientismo serialista escentisae rea, et qualita sit, qui estimo alcendis illem, qui afferda scientismo treinista escentisa prinas, et qualita sit titissas, quae facit fidem necessariae cerificiti ita, quod non possiti infrance, et qualita sitiation, quae facit fidem necessariae cerificiti ita, quod non possiti infrance, et qualita estimato description descriptio

So): Ebend.: Contingià autem hommi, su aliquando munifesteur et diffinision intrusilire dans si intelligente et risio facines plénar, et a hec est res om doctinalis nes nes revez, quia aliquando falida; si autem natura et intellectus suffician alle natura destrua, sicui di in multi, son consignere in sestensia tundi dirersitat and hom intellectus; sufficiant di legiunato di consumera de la consumera del consu

81) f. 3. r. à: Compranio autom huiux dostrime ad intellectum interioren, qui secular localito interior, as incir compranile grammatici ad maneitem singulari nicomo, quae tocclare localite, et sicul compranio medicine ad metrum ... Met autom doctrima equi homo, qui acquirist interialmo considerando et copilando, nici acquirist interialmo considerando et copilando, nici articolore de discontinente de si consultante considerando está discontinente est sicul comparatio runtici erabeica ad disconte erabicom.

82) Ebend.: Impossibile est, animum moreri ab uno solo intellectu ad credendum aliquid; hic enim intellectus non est indicium faciendi fidem essendi rem vel anch zugestanden sei, dass die Logik durch den Zwang einer Nothwendigkeit auf die Berücksichtigung des Wortausdruckes hingeführt werde 83), so dürfe dennoch weder, wie von Einigen geschehen sei (- hieraus sehen wir, dass die Araber zu analogen Controversen wie die Lateiner durch Abatard veranlasst wurden -), die Logik sofort als Sache des blossen Spraehausdruckes (sermocinalis) angesehen werden, da ja der Denkact das Entscheidende sei 84), noch aber auch aolle man hinwieder darum, wie Andere thaten, behaupten, dass die Logik die Sprachausdrücke insoferne betrachte, als durch dieselben Gedanken bezeichnet werden (intellecta significantur); denn jenes Sein, welches die Dinge allerdings im Denken haben, sei noch als ein doppeltes zu unterscheiden, indem einerseits eben bloss die aus der Aussenwelt aufgefassten Dinge im Denken gestaltet werden, andrerseits aber Bestimmtheiten, welche in der Aussenwelt nicht vorliegen, den gedachten Dingen durch das Denken aelbst zukommen (Anm. 74), und sowie nicht diess Beides Sache Einer Wissenschaft sein könne, ao falle der Logik nur die letztere dieser beiden Seiten anheim 85).

Nachdem nun Avicenna durch solche Betrachtungen bei der Isa-

non extendi ..., Intillectus untem sampe labelum ex mo solo terbo; si autem num nu suffecia di milligardum illud exes vei non exes in essensis suo audipositione, nec facieti filem de alio .... Hoc autem, soliticet ex mo verbo intiligere, in punici continggi, et spreier hoc in plerinque est diministi est malum. Undo allem in plerisque dat intelligere, sunt intillectus compositi restendise; composition maleri conpositiva ex milita e inter malia sun masa, eya on omo tempositivo mali aliqua ma; proprieta esta della continua della continua di suntili di suntili di suntili di suntili di suntili di suntili malita, impossibile est serio naturam igneralis rius simplicibus, ideo concenientas est, prince cognessere simplicer quan compositata.

<sup>8-3)</sup> Mert. M., De praedicab, I, 4, p. 5. A: Smit etiam, qui logicam interpreteniare idem quad sermocinolem scienisiem .... Quan opinionem impupual Aricena in primo logicee suase dicens, quad sermo de se mihit significare; si enni siliquid de se significaret, semper et apud onnes siliad significaret, quad fulsum est; ... non erco significat insi secundum quad conceptus est in intelleta insiliamitis.

goge angekommen ist, erörtert er zunächst den Unterschied zwischen verbundenen (complexa) und unverbundenen (incomplexa) Sprachausdrücken, indem bei ersteren, d. h. den Urtheilen, der bezeichnende Gedanke der Bestandtheile selbst ein Theil des Total-Gedankens des Ganzen sein müsse 56), bei letzteren aber lediglich das Gegentheil hievon stattfinde, und sonach ergänzende Bestimmungen, welche von Anderen zur Definition des incomplexum beigebracht wurden, sich als überflüssig erweisen 87). Die innere Bedeutsamkeit (intentio) der unverbundenen einfachen Worte unterscheidet er nun sofort als eine zweifache, je nachdem in derselben entweder kein Hinderniss liege, den Gedanken auf eine Vielheit von Dingen, welche in ihm zusammentreffen, zu beziehen, oder je nachdem durch die Bedeutung des Wortes eine solche vielheitliche Beziehung ausgeschlossen sei, und in ersterem Falle, welcher der häufigere sei, müsse man das Wort als universale, im letzteren hingegen als particulare bezeichnen SS), und zwar komme es bei dieser Definition des Universale nicht darauf an, ob es wirklich von thatsächlich vorkommenden Dingen oder von bloss denkbaren ausgesagt werde, oder auch ob die Mehrheit selbst nur Sache der Denkbarkeit sei (wie z. B. dass es mehrere Sonnen gebe), sondern das Entscheidende sei nur, dass die universelle Aussage keine Unmöglichkeit sei 59). Nach der aus Porphyrius (Abschn. XI, Anm. 39) wiederholten

S5) Ebend: Capitulum diemäi verbum emplerum ei incomplerum et diemä universale et particulare et diemä ensettalet es cioceltualet ei diquat respondetur ad quid et quad non respondetur. Postquam in doemdo et dieman, quad verbum au et niversaletum aut complerum. Computer et niversaletum, quad verbum aut en dieman, quad verbum aut en dieman, quad verbum aut en dieman, quad verbum et virgitur; hou et niversaletum et verbum; hou et virgitur, due en dieman, quarem ummaquadque est part kuita; quad dieimum, "home est verpfort" significatione expertise everbum et part kuita; quad dieimum, "home est verpfort" significatione erquisitie ex verbum, housepterum untern est, "home est verpfort" significatione erquisitie ex verbum, housepterum untern est, quad dieimum, "hume", quia "ho" et "mo" non zignificati partes intentionis, quam zignificat "home", quia "ho" et "mo" non zignificat partes intentionis, quam zignificat "home".

<sup>87)</sup> f. 3. v. A. V. Quad autem innenium in decirim antiquorum de descriptione rebroum incomplezarum, loc est. ciliètet qual incompleza unt, quorum parte non significant aliquid; quam descriptionem multi reprehendant disculte, debrer addit, exilicit cincompleza cest, quamm parte non significant aliquid de intellectu folias. Pour autempleza cest, quamm parte non significant aliquid de intellectus, sed non anti parte intellectus tolias. Es poume lueve, quam due exprementum, est qual due capamentum, per de exponentum.
85 Debach, Deinde intentio incompleza un talle cest, qual non prohibeter, in

<sup>89)</sup> Metaph. V, 1, f. 86. v. A: Universale dicitur tribus modis; dicitur enim universale secundum hoc, quod praedicalur in aciu de mullis, sicul homo; et dicitur universale intentio, quam possibile sei praedicari de multis, etin ullum corum habeat

Bemerkung, dass der Logiker auf die tieferen Fragen über das Universale nicht einzugehen brauche 90), folgt nun eine ebenso ausgedehnte als spitzsindige Erörterung, durch welche die Angaben über die einzelnen fünf Universalien vorbereitet werden sollen. Zunächst wird die Abgränzung vorausgeschickt, dass es sich hier nicht um die denominative Aussage (welche bei Adjectiven stattfindet), sondern um dasjenige bandle, was univoce, d. h. nach innerer Wesensbestimmtheit, ausgesagt werde 81). Die Wesenheit sonach (essentia) eines jeden Seienden sei dasienige, wodurch dasselbe mit Nothwendigkeit ist, was es ist; die Einheit aber der Wesenheit sei nur bei Uebersinnlichem eine absolute, d. li, unzusammengesetzte, bingegen bei den sinnfälligen Dingen beruhe sie auf einer Einigung mehrerer Wesensbestimmungen 92); während nemlich in jener Wesens-Einheit die Wahrheit der Einzeldinge beruhe. seien auch die mehreren Eigenthümlichkeiten zu erwägen, in welchen die gleichartigen Dinge ebensosehr wie in der Wesenheit selbst zusammentreffen, und zwar konnen diese mehreren Bestimmtheiten entweder derartig sein, dass eben aus ihrer Verbindung die Wesenheit selbst besteht, oder derartig, dass sie nothwendige Merkmale der bereits verbundenen Wesenheit sind, kurz die Universalien sagen entweder die Quiddität ("quidditas", ein Wort, von welchem allgemein bekannt ist, dass es erst durch die Uebersetzung arabischer Litteratur in die mittelalterliche Latinität einzeführt wurde) oder ein dieselbe Begleitendes (comitans) aus 93). Nemlich die universellen Worte seien entweder

este in effects, sieut intensio demns applanyulez... dicière etiam universale inlentio, quam mili probleto opienie, quin praedievale et moliti, n. ... sieut sol el terra; hace cuim es hoc, quad intelligendur sol el terra, non est probibium quanture al tituletture, poste intensicuon corun intensio ministi........ Parand untern. possibile praedieri de multa; el aportel, si universale logicom el quidquid est simile ei si hoc. Vg. l. Ann. 150.

<sup>90)</sup> Log. I. 3. v. B: Non curse autem zenandum hae, quad ez logicus, qualifer sit hace comparatio, et an intellectus ex hac, quad est wurs in quo matte conveniunt, habeat exse in ipisi rebus, quae in ipis conveniunt, rel esse separatum extra per se proster exse, quad habei i une situalitedu; consideratio autem hormu turni (vobil zu lesen altieriu) doctrinare est unt doctrinarum duarum. S. jedoch naten Ann. IT 6 ff.

<sup>3)]</sup> Ebend, Practication untern fit doubne mosts, quin aux uninees, rient hop quot dicinus, quot Scruttes es thomos, abourd enin practicature de sevent serre et univoce; aux denominative, ut albedo de homies, dicitur enim homo allus et labora. Allestimes, me diciture enim homo allus et labora delleriture, ne diciture enim dibido. ...... Narte auxinerio indication une et his mis de doctore. I, S. p. 90, Az Ut dicital discreta et discretative hei Abert, M., gul, de practicature, miser de citizature, qual de matter cale de matties et de rist individes practicature, miser de citizature.

<sup>93)</sup> f. 4, r. A; Veritas autem sui esse non est nisi humanitas; ergo id quod

die einfache Antwort auf die Frage "was?", oder sie geben diese Antwort mittelst der Bestimmungen, welche dem einheitlichen Verbande der Wesenheit unerlässlich vorausgehen müssen, oder endlich sie enthalten jene Eigentbümlichkeiten, welche ausserhalb dieser beiden Momente liegen, und sowie sie im letzten Falle accidentalia heissen, so werden sie im ersten significantia esse und im zweiten essentialia oder noch besser substantialia genannt 94). Die vergleichende Beziehung aber, welche das substantiale auf die betreffenden Einzeldinge habe. liege für die Logik darin, dass es eben nur als der Wesensgruud des Particularen betrachtet werden kann, da durch dessen Ausbebung auch das Particulare aufgehoben wird 95). Indem aber Letzteres auch von Einigen so aufgefasst wurde, dass man das Substantiale kurzweg als constituens bezeichnete und in die Unaushebbarkeit desselben den Unterschied gegenüber dem accidentale verlegte 96), so erhebt Avicenna hiegegen Bedenken, da der Begriff des constituens, welcher stets den eines Anderweitigen in sich involvire, nicht vom eigentlichen Substantiale, sondern nur von dem das esse Bezeichnenden gelten könne und ausserdem bei willkürlicher Identificirung mit dem eigentlichen Substan-

est unumquadque singulare, est ex eius humanitate, sed speciale acquiritur ex quantitate et qualitate et ceteris. El habet etiam alias proprietates praeter humanitatem, in quibus canveniunt homines .... Sunt verae proprietates haminis cammunis, sieut hoe, quod est rationalis seu habens animam rationalem, et sieut hoe, quod est risibilis naturaliter. Sed hoc, quod est rationalis, est unum corum, ex quibus coniunctis canstatus est homo; quod autem risibilis est naturaliter, est quoddam quod, cum humanitas conflata est ex his ex quibus constat, fuil necesse accidere et comitari, Metaph. V, 6, f. 90. r. B: Praedicabile aliud est praedicabile constituens quiddi-tatem subjecti et aliud est praedicabile comitans quidditatem eius, nan constituens illud

95) f. 4. r. B: Hoc autem quad dicimus substantiale, quantis secundum naturam locutionis singularis habeat intentionem comparabilem, tamen serundum placitum lagicorum significal aliam intentionem; et hoc est, quod verbum universale est, quod significat intentionem, cuius comparatia ad singularia talis est, quod cum pulabilur non esse substantia illorum particularium, non habebit esse, non quia horum substantia particularium debebat primum destrui, ut sic possit putari illa

destrui, sed quia ex illius destructione sequitur destructio illorum.

<sup>94)</sup> Lag. f. 4. r. A: Jam erga palet ex hoc, quod haec est vera essentia rei el sunt hic proprietates, ex quibusdam quarum el ex aliis constat veritas rei, quaedam vera (der Text gibt ergo) ex his sunt accidentia, quae non comitantur in esse eius. Et verba universalia, quae significant esse unius rei aul multorum, illa signisicant ea, quae respandentur ad quid, non alio modo; si autem significant ca, quae necesse est praecedere in esse ad essentiam rei ita, quod ex confunctiane eorum praveniat esse rei ...., debent vacari verbum essentiale, quia respondentur ad quid; quod autem significal praprietatem, quae est practer illa dua, sive sit communitas sive non, ipsum voces accidentale, et eius intentia vocatur intentio accidentalis ..... Quod putatur verbum substantiale, convenientius est ut contineat intentiones constituentes esse rei, et ut verbum significans esse rei non sit substantiale, ut "homo" non est substantiale homini, sed "animal" et "rationale" sunt substantialia homini.

<sup>96)</sup> Ebend.: De discutiendo quod dictum est de substantiali et accidentali, Jam dixerunt in distinguenda substantiale ab accidentali, quod substantiale est constituens, accidentale vero non est constituens. Sed non discernunt, qualiter est constituens et qualiter non constituens. Dizerunt etiam, quod substantiale impossibile est putari destructum, ut remaneat subjectum, accidentale vera passibile est putari destructum, ul remaneat subjectum.

tiale uns in den über Letzteres entstehenden Schwierigkeiten um keinen Schritt weiter briuge; und in ähnlicher Weise sei, was die Unaufliebbarkeit des Substantiale betreffe, doch noch erst der Unterschied zwischen den wesentlichen Eigenthümlichkeiten (d. h. proprium, z. B. risibile bei homo) und den zufälligen Merkmalen zu erwägen, denn erstere seien in gleicher Weise wie die Substantialia unaufhebbar, woferne nicht ihr Träger zugleich mitaufgehoben werden soll, und der wesentliche Unterschied des Substantiale könne daher nicht in jener Unaufhebbarkeit liegen 97); auch sei es allerdings richtig, dass bei denkender Betrachtung der Substantialien das constituens vom constitutum nicht losgetrennt werden könne, aber bei den Accidenzen könne eine Lostrennung von ihrem Träger gleichfalls eine falschliche sein, sobald nemlich ein Accidens unmittelbar ohne Mitwirkung eines anderen Accidens den Träger ursprünglich begleite, und gerechtfertigt sei es nur dann, ein Accidens ohne seinen Träger zu denken, wenn dasselbe erst mittelbar durch ein Anderes mit ihm verbunden ist 98); ja Avicenna dehnt die Distinction noch weiter aus, indem er von der nothwendig zu denkenden Eigen-

98). Ebendi: Jam unten seis, quad hes intelligere non vola dicere hoe, ecilied un miedleners aliquid et considerarens in effecti, quod intelligues elem partes nurum constituentium in effects, fortassis estim son considerable partes is to interest to the experimental partes in the experimental partes of the experimental partes in includes non habetate esse constituents a considerable partes in includes considerable and there is a constituent habeter esse in includes non habetate esse constituents are effect impossible corresponded doe, into debat habeter ista sinch dahir. Activated the experimental partes of the experimental partes of

<sup>97)</sup> f. 4. v. A: Potest autem aliquis discutere veritatem et falsitatem in his. Dicemus erga, quia hac quad dizerunt, quod substantiale est constituens, non cantinet de substantialis natura, quod est non significans esse; constituens enim est cantinens aliud a se ..... Si autem valunt constituens intelligere, quad non intelligitur ex significatione sui nominis, sed valunt intelligere idem quod de substantiali, contingit eos inducere namen multivocum, quod abstulerunt ab ea, cui primum imposuerunt, nee signant intentionem eius, ad quod transtulerunt, et erit labor idem de canstituente et de substantiali, quarum unumquadque tanta egebit expositione quanta et alterum. Contra hoc autem, quad nituntur de destructione, in opinione debes meminisse, quod praedictum est, scilicet quod intentio universalis habet proprietates, quae sunt primo necessariae, quibus postea efficitur, et habet alias proprietates, quae concomitantur et sequentur eam, cum ipsa intentio fuerit habita, nihil autem potest intelligi esse remolis illis proprietatibus ab eo, quae necessariae sunt ei ad hae, ut habeat esse ..... Et quandoquidem sic est, tunc proprietates, quae dicuntur substantiales, ex intentionibus intelligibilibus debent necessariae intelligi ad subiectum hoc modo; esse enim non intelligitur in intellectu nisi praecedat prius corum intellectus. Aceidentia vera alia intelligere nan est prius quam intelligere ipsum esse, sed sunt concomitantia et consequentia, quae non sunt constituentia esse .... ergo esse statuitur sine illis; postquam autem statuitur sine illis, tune nan est longe, quin intelligatur ipsum esse, quampis non praecesserint ipsa vel non acciderint intelligi.

thümlichkeit die nicht-nothwendige in vier Abstufungen unterscheidet 69). Hieran aber reiht sich nun noch ein anderer Gegenstand der Discussion, welcher für das Folgende grossen Nutzen habe; nemlich es handelt sich um die Frage, ob das Universale als significans esse (Anm. 94) wirklich nach dem gewöhnlichen Sinne das nemliche sei wie dasjenige, was im Substantiale bezeichnet wird 100). Hiebei jedoch bleibe es unerklärlich, warum man dann das Substantiale dennoch nicht mit dem artmachenden Unterschiede identificire; denn das esse in jener secundären Bedeutung, in welcher es das Substantiale ist, werde eben doch in solchen Wesensbestimmtheiten ausgesprochen, welche von den Logikern stets als die in einer Gattung austretenden Unterschiede bezeichnet wurden; nach jener Ansicht aber komme das Substantiale in keine Beziehung zur Gattung, welche man doch als ein eine Manigfaltigkeit Enthaltendes bezeichne, sondern indem man das Substantiale auf das blosse quid beschränke und von dem quale quid lostrenne, wolle man gar nicht zugeben, dass eine und die nemliche Bestimmtheit als esse auftrete, insoferne Mehreres in ihr zusammentreffe, und zugleich auch als quale esse, insoferne jenes Mehrere sich von Anderem unterscheide: hingegen klettere man unbekummert um diese Fragen lediglich von der Gattung abwärts zu den Arten und dann zu den Unterarten 101). Das

99) f. 4. v. B: Patet ergo ex hoc, quod proprietatum quaedam est, quam possibile est negari in actu, et quaedam est, quam possibile est in intellectu negari habere esse, et quaedam, quam possibile est negari in intellectu absolute, et quaedam , quam impossibile (zu lesen possibile) est negari esse aliquo modo, cum sit accidens, et quaedam, quam impossibile est negari, cum sit substantiale.

100) Ebend.: Id quod significat esse, dixerunt esse significativum substantialis

communis quantumcunque fuerit; et non pervenit ad nos de hoc plus discussionis, Nos ergo perquiramus, an id, quod intelligitur de hoc verbo, secundum sensum vulgarem sil hace intentio annon, et an, quod sciunt minores et consentiunt in eo tanquam in authentico, significet illud. Cum enim fecerimus hoc, ostendetur nobis magna utilitas. Idem autem intelligitur secundum sensum vulgarem nunc significandum. Significatioum enim esse rei est id, quod significal intentionem, qua res est id quod est; res aulem non fit id quod est, nisi cum omnes suas habel proprietates

substantialiter tam communes quam proprias.

101) f. 5. r. A: Mirum autem est de multis, qui tenent, quod substantiale et quod significat esse sunt unum, et non ponunt, quod substantiale sit proprium significativum esse eius, cui est substantiale, scilicet id quod vocabimus postea differentiam. Hoc autem stullum est. Cognitio autem dispositionis eius, quod significat esse secundum positionem secundam et sensus maiorum hoc est, scilicet quod invenimus animal et sensibile praedicari de homine et equo et bore; deinde invenimus numus ammai di l'eturine procurers so nomine es qui et nove, userna incernima uniforme uniforme uniforme uniforme uniforme de list, vocanitar differentias corum, quas dicunitar genera, el ponuntur substantialia, el es non pomunt as esse adquisi illista tolius a quad escalur genus, el omne, quad estima del estama de estama en esta estama illista tolius a quad escalur genus, el omne, quad estama dicitur significativum esse el continet multa dirersa, ponunt genus. Quad enim dicitur significare quale quid substantiale commune, ponunt diversum ab co, quod xignificat esse substantiale commune. Ergo non tenent congruum esse, ut unum aliquid comparatione multorum sit esse et quale esse, ita ut ex eo, quod conveniunt in eo illa multa, sit corum esse, et in hoc, quod per illud different ab aliis multis, sit corum quale esse .... Sed cum inveniunt genus, quaerunt aliud, quod sit differentia, quae constituat genus, si est quod habet differentiam constitutivam; similiter cum inveniunt species, quaerunt alia extra earum essentiam, quae sunt earum differentiae. Si autem id non esset significativum esse, nisi cum esset genus aut species, tunc, cum

Bichtige hingegen liege in jener obigen Unterscheidung (Anm. 94), und es sei nnr zu bedenken, dass das significans esse entweder auf eine Mehrheit von Dingen sich beziehe, welche in ihrem Substantiellen sich nicht unterscheiden, wie man z. B. von Sokrates und von Hippokrates "Mensch" aussagt, oder auf eine Mehrheit, welche innerhalb ihrer noch substantielle Unterschiede enthalte, wie z. B. "Thier" vom Pferde und vom Esel gilt 102); nemlich im ersteren Falle enthalte das significans esse das substantielle Wesen des Einzelnen und lasse nur noch accidentelle Eigenthumlichkeiten offen, im letzteren hingegen sei mit jenem esse das substantielle Wesen noch lange nicht erschöpft, sondern gerade die Substantialien, welche in den artmachenden Unterschieden liegen, seien noch im Reste 103). Bei der Bezeichnung aber (significatio) sei nicht zu vergessen, dass die primäre immer die wesentliche bleihe 104), und so stehe die Bezeichnung der parilitas, d. h. der Wesensgleichheit, an der Spitze, und andere, wie jene der continentia und der comi-tantia, seien erst abgeleitete 105). Und was nun die Frage betreffe, ob nicht das Substantiale zugleich auf das quid und auf das quale quid gehen konne, und sonach eine Zweitheilung unhaltbar sei, so lose sich dieses Bedenken dadurch, dass das quid Eines Dinges zugleich das quale anderer Dinge involvire, jedoch nie das Substantiale eine accidentelle Qualität desienigen sein könne, dessen Substantiale es eben ist,

est significativum substantialis in quo conveniunt, iudicium eius esset diversum ab hoc. Sunt autem haec quaedam prohibentia verum esse quod dizerunt u. s. s.

<sup>103)</sup> f. 5. v. h.: Differentia autem daroum modorum hace cat, quia primus modus est significant sea: collectionis, et lune universitatique meme com monissi significat et integre serviatem substantiatem, quam habest Socrate et Bipporera, necessità en me cellenquiare ab., sai in quel proprime est invastensique de proprie-quad atmittita sole est (tra lexen nos est) significative cate hominis et quei university per le ce, ce e ceim sole non est universidative consistent est quei university per le ce ce ceim son est un universidative est significative cate hominis et quei universidative consistent per la ceima de la consistent de la

<sup>104)</sup> Ebend.: Sensus cnim de significatione nommis est, ul nomen sil illius intentionis, quae est ex prima impositione, unde etimusi fueril alia intentio adimeta primae extrinsecus, quam percipit intellectus, quando percipit primam, non ideo nomen crit significativum cius secundum impositionem primam.

<sup>105)</sup> f. 5. v. B.: Si autem volumus hoc lotum complecti et acquirres, dicemus, quod significatio dictiorum est tribus modis, quia est significatio parlitatis, ul hoc quod est animal, significatio corpus habens amimum sensibilem; et significatio consinentine, ut significatio corporis ab animali; et significatio comitanito, ul ez tecti significatio de distinguirty. A nun. 21.

and chenso sei auch hinwiederum das quode quid befhigt, nach einer anderen Seite zugleich ein quid in sich zu vehicssen <sup>169</sup>). Kurz das-jenige Universale, welches Substantiale ist, kann nach Seite des quid je nach der Grösse des Umfanges als Gatung oder als Art auftreten, aler nach Seite des quadie itst es die Differens, und jenes Universale, welches Accidentale ist, zerfällt in die eigenthümlichen und in die gemeinsamen Merkmale; sämmliche film fabr ein die icht nabblingigen Sinne zu verstehen, sondern beziehen sich stets auf einen bestimmten ihnen angehörigen Universi <sup>163</sup>.

qua, metrigenus note indevinence, qua metrigenus note indevinence, qua product (offenber und collibre) in Trici ti exe magis commune et tocatur penus, qui simplical) este minus commune et tocatur species, qui notal quale esse et vocatur differentia; si univerzade occidencia unte i proprime fi ecoctur proprietas, and convenium tis ipio mullo et vocatur accidenc commune; hoc autem quad est genus, non est genus in mullo et vocatur accidenc commune; hoc autem quad est genus, non est genus in me in comportation comium, act est genus correspondien convenium est en convenium in ce; similate appecies non est species in se ipias une in comportation estrum, quod diridatur in una estranta per illum; similate cum proprieta non est proprieta continui, quod diridatur in una estranta per illum; similate cum proprieta non est proprieta continui comportation cita, est occident, est non altiere, (Achalich bei Schmilders, Doc. p. 29., n. vgl. unten Ann. 1721)

108) Ebend.: Nunc ergo loquamur de unoquoque corum per se, et deinde loquemur de corum communitatibus et differentiis, sicut habet usus, incedentes secundum viam aliorum.

<sup>109)</sup> Ebend: Dicemus, quod verbum significans intentionem generis prius apud eos secundum primam impositionem significabat aliud et deinde per impositionem se-

Indem er aber durchaus von dem Standpunkte der griechischen Commentatoren (Abschn. XI, Anm. 51 n. 133 ff.) inficirt ist, fühlt er sich gedrungen, sofort vor der näheren Erörterung des Gattungsbegriffes gleich hier auf die Lehre von der Definition hinzuweisen (wenn auch mit dem Vorbehalte einer späteren Auseinandersetzung), und er wiederholt die schulmässige Notiz, dass bei schlechthin einfachen Wesen die blosse Namensbezeichnung an Stelle der Definition treten musse, bei jenen Wesenheiten aber, welche aus einer Mehrheit von Substantialien verflochten sind, die Definition in Angabe des genus und der differentia hestehe 110), während die Beschreibung (Abschn. XI, Anm. 138) sich nur in den ausserlichen Auzeichen des Gegenstandes bewege 111). Hierauf nun folgen Controversen über den Gattuugsbegriff, indem zuerst das Bedenken, dass in dem Inhalte eines Gattungsbegriffes wieder andere Gattungen liegen können, und hiedurch möglicher Weise eine Gattung von einer ober ihr selhst liegenden Gattung ausgesagt werde, dadurch seine Erledigung findet, dass eine solche Aussage eine accidentelle sei, indem der Gattungsbegriff seinem Wesen nach eben ein collectiver

cundam translation est al significandum intentionem, quoe apud logica vocular greux (q.). Asche, M. J. Ann. 40.). Illi untem intentionem, in que muiti conveniente, vocabani genus celuis gratem (der Test gilt genus) corun, ut "Carastre", ou proposition, ut "Carastre", ou proposition, ut "Carastre", ou proposition, ut "Carastre", ou proposition, ut "Carastre", ou proposition est que officia et arte vocabantum in intellecta, quad hobit comparationen ad untile, quae conveniunt in co, quie in integra una non rest is nomes, quo appellaratur e, quae until inter a similio, translationat de duc et occareunt genus hoc, scilicet de que loquanter districtie translationat de duce describant disente, quad est it, quad presiscatur de physicias differentias specie in co quod quid est. Jenne Bensatz betreffs der Kunner, welcher he Borthus softe or quae de la comparation de la comparation prime libro logica usue dici, quad stif unibo modi extendualur chusa ad artificiale; allquande cuim ... fabri disunter Tabel-cultur a Tabel-cu

110) f. 6. r. B: Prits autem quam incipismus exponer hane descriptiones, movionums facilie serams difficilismes et descriptiones, et differentes expositiones neuron usque ed locum, que ostendemus, quid ni splingimus demonstrativus (e. B. Dicamus expo, quod primoni, quad praetidente ed quaerilar in difficiendo hoc est, solitest ui nones significet este rei, Si autem intentio er perci intentio incompleta sen molitis instatismibus, hanc son debet hoc est, solitest ui nones significet este rei, si autem intentio er perci intentio inci instatismibus en la considera de la completa sen completa est molitismis non habel difinitionem, sed hobet nones, quo ostendentur ci estru el accidenti et comitantia. Si autem intentio unbatatita (partici composita es instatisablus, er quibisse est cius este sia, quad hat debat e cura, quia de substantiablus moja proprie enti es graus el differentio differentio este molitario differenti delle del

diffinitione hominis, quod cat aminat rationale.

111 Ebenda: In descriptione ere non quaeritur nisi ut componatur oratio ca consequentibus rem, quae sunt ci paris, quae habelut guidquid continctur sub ca et ninitial citud, dia ut signifect can singulacitus erigni; convenientius est andem, ut prius oratinctur in ca genus aut praximum out longingums, et deimie apponantur eccidentia aut proprietote; quad si its non fuerii, mit tune descriptio utificas.

sei 112), d. h. das bezüglich des Inhaltes auftauchende Bedenken wird sogleich durch jene bei den griechischen Commentatoren allein herrschende Auffassung (Abschn. XI, Anm. 43) beschwichtigt, wornach die ganze Lehre vom Begriffe um der Tabula logica willen ausschliesslich den Umfang im Auge hatte, und so trafen für die Lateiner in dieser Corruption der Logik die Araber nachbarlichst mit der Tradition des Boethius zusammen. Noch einlässlicher aber beschäftigt sich Avicenna mit der Frage, ob denn die Definition des genus und jene der species sich nicht gegenseitig im Kreise drehen, da genus mittelbar durch species und species mittelbar durch genus definirt werde, was ein unwissenschaftliches Verfahren sei; über die Lösung aber, welche von Anderen auf Grund der Annahme beigehracht wurde, dass genus und species relative Begriffe seien, welche eben darum wechselseitig durch sich selbst erkannt werden müssen, geräth er völlig in Entrüstung, da abgesehen von der Verwirrung bezüglich des Begriffes der Relation der Kernpunkt der Frage (ob nemlich wirklich in jenen beiden Definitionen Unbekanntes durch Unbekanntes demonstrirt werde) übergangen sei 113); denn man musse doch vor Allem unterscheiden zwischen jenem, ex quo aliud scitur, und demjenigen, cum quo aliud scitur, indem nur bei ersterem eine Priorität in der Demonstration bestehe 114). Und so-

<sup>112)</sup> f. 6. v. A.\* Consingual entiren circa hee quantitance muller, quarum una ct, quad it general sebet aliquid; quod sit ci quasa genus et hoe est procedicatum de multis, care genus practicultur de genere, quod est supra se. Ad quod respodemus; quad practicultur de multis, practicultur de genere ut genus, and quest se co una si grans, cost su caricleus; una essia dictius; quad com practicul de multicultur procedit de multicultur procedit que procedit que que considera quad considera quad concilider respecta; commovidatios.

<sup>113)</sup> Ebend .: Item quaeritur de hoc, quod accipinus nomen speciei in diffinitione generis. Cum enim volueris disfinire speciem, videtur necessario apponendum nomen generis, sicul postea ostendetur, cum dicitur, quod species est id quod ponitur sub genere. Sed interroganti videtur esse ignolum; ostendere enim ignotum per ignolum non est ostendere nec declarare; omnis autem diffinitio vel descriptio est declaratio. Ad hoc autem iam responderunt quidam dicentes, quod quia duorum relativorum unum non intelligitur esse nisi comparatione alterius, genus autem et species relativa sunt, ideo debet unusquisque eorum accipi in descriptione alterius necessario; nnumquodque enim corum non est id quod est nisi ex comparatione alterius. Haec autem descriptio auget dubitationem in aliis, quae sunt practer genus et speciem, in quibus est implicatum, quod in genere et specie; augmentum vero implicationis non est explicatio. Indagator etiam dicet tibi: adapta diffinitionem relativorum cum diffinitione generis et speciei et fac seire, quomodo, cum sint simul incognita, scitur olterum per alterum. Item in solutione solent considerari propositiones quaestionis et destrui altera vel utraque; in hac autem solutione, quam hic inducit, non consideravit propositiones; non enim dizit, quod genus el species ulraque non sunt incognita apud introducendum, nec dizit, cum sciatur alterum ex altero, quum ipsum sil ignotum, "non est hoc dicere ignotum per ignotum"; hoc enim negare impossibile erat eum, nec polerit etiam negare, quod docere ignolum per ignolum non est declarare, nee dixit, quod ex ordine harum propositionum non provenit, quod quaeritur ex eis; quare hie non consideravit propositiones quaestionis nec suum syllogismum in hoc fecil. El etiam accidit ci maximus error ex hoc, quod non poluit invenire differentiam, quae est inter id quod seitur cum aliquo et id ex quo seitur aliud. 114) f. 6. v. B: Id enim ex quo aliud seitur est id quod per se seitur et fit

nach löse sich dieses ganze Bedenken dadurch, dass die übliche Definition des genus vollständig richtig sich verhalte, wenn auch nicht die species als solche ausdrücklich beigezogen werde, denn die Function der Form und des artmachenden Unterschiedes, welche im Artbegriffe zur Erkenntniss komme, sei kein Correlatives für den Gattungsbegriff, und die Definition des letzteren könne daher füglich dahin lauten, dass derselbe von Mehrerem, was unter sich substantielle Unterschiede enthalt, ausgesagt wird, ohne dass hiemit die Erwähnung des Artbegriffes nothwendig ware 115). Eben daram aber musste Avicenna in den Galtungsbegriff auch die Formfähigkeit und Bestimmbarkeit verlegen, welche in ihrer Verwirklichung abwärts bis zu jenen Gestaltungen treibt, welche nicht mehr Gattungen sein können, und so gilt ihm die Gattung als die primitive Grundlage für Erfassung des Was oder der quidditas, denn der Gattungsbegriff kann nur dadurch "in eo, quod quid est" ausgesagt werden, dass das actuelle und intellectuelle Sein der Gattung die Möglichkeit einer Formbildung durch substautielle Unterschiede involvirt 116). Wenn übrigens diese Auffassung durch das traditionelle Beispiel des

aliquo est id quod, cum perfecta furrit cognitio rei ex conventa ostendentium rensimul sicul res cilem scieler ... Com autam cissima dia ex adis, requistr, sit cognitio unius sis prior cognitione alterius et non cum capatitime alterius; et side di quad scitar cum aliquo adia et als do ex eq uo scitur adiad ... Unive dicinus; quad relativo non difficientur secundum home imperitium, quam invenent ille, qui putal per ema solecre historium di questionne; se in diffinitione relativorum est quidam modus collationis, per quem removelitar hace perplexitas, cuius declarationis alius est locus.

<sup>110)</sup> Ebend. Postquam vero isun catendimus, illum nihli determinanze, reditionus ad id, og udigressi sumus, dieneka, quad diffinitio generis perfecte est, licel son accipialare in an species secundum hac quod species est et referire ad spenn est secundum hoc quod est exessibile. Cam ensi intelligibur ez specie seel everlista est el forma...., son cris inne species ad genus com com intelligibur ... differ genus pradications de multi diversicii in se ispira exer el formis est substandialibus ad interrogationem per quid anut, inm perfecte est diffinitios quencis, et non est secuese, speciem est hoc, quod relate est, posti in cius diffinitios, quemuis relatio alqua modo hace intelligatur. Sed non est sic, ut propier hoc sil diffinitios, quemuis relatio culqua modo hace intelligatur. Sed non est sic, ut propier hoc sil diffinitio que est everna, quema mum diffinitio est altros, ade effectio, quad est his, instiligibur este back, quad quem discrisi, quad est pradicio-ham de malist diversi in ests, tom quem libit acciditi est ser preadecture di espe, el the est, quad timusi de relation, quant libit accidit.

<sup>11(5)</sup> Albert. M. Top. 1, 2, 4, p. 672. B: Cause essin c.1 primum subicetum in quiliet, at diet directum, formable et determinalité differentiis, range que formetur in specialisimus, quae differentiis non aunt formabiles, et têce nulle mode persunt less general esse general est que de la comparable de la c

Porphyrius klar gemacht wurde, so erhoben sich hiegegen bei den Lateinern theilweise theologische Bedenken 117).

Mit den spitzfindigsten Distinctionen schlägt sich Avicenna bei Besprechung der species herum, welche in der Reihenfolge der funf Worte darum den Vortritt vor dem artmachenden Unterschiede bekommt, weil in ihr die Wesenheit der Gattung die Grundlage bilde, auf welcher erst die Thätigkeit der Form ihre Wirksamkeit beginnen könne 118). Den hauptsächlichsten Gegenstand der controvertirenden Erklärung bietet eine Unterscheidung dar, welche wir bereits bei Alfarabi (Anm. 28) wenigstens im Keime vorfanden. Nemlich das Wort "species", welches ursprünglich in gewöhnlichem Sinne zunächst jede Form überhaupt bezeichnete, sei dann darum, weil das unter eine Gattung Fallende verschiedene eigenthumliche Wesensformen zeigt, in technisch logischem Sinne angewendet worden; hier aber seien sofort zwei Auffassungen auseinandergetreten, indem man einerseits in allgemeinerem und weiterem Sinne die Species in Beziehung zur Gattung bringe und sie als dasjenige definire, von welchem die Gattung ausgesagt wird, oder andrerseits im eigentlicheren Sinne die species specialissima ins Auge fasse als dasjenige, was von mehreren nur numerär verschiedenen Dingen wesentlich ausgesagt wird 119). Welche von beiden Auffassungen, deren keine weitab hergeholt sei, da beiderseits der Begriff der specialitas sich leicht einstellen konnte, eine geschichtliche Priorität in Anspruch nehmen dürfe, lasse sich kaum entscheiden, doch spreche die Wahrscheinlichkeit für die zweite 120). Soll aber nun erörtert werden, in welcher

<sup>117)</sup> Albert. M. De praedicab. IV, 4, p. 42. A: Avicenna et Arabes dicunt, quod animal rationale est at genus ad homisem et ad angelus; quod falsum est, quia angelus nullo modo proprie est animal, sed dicitur animal aliquando propter virere secundum intellectum. S. unten Anna. 134

<sup>118)</sup> Ebend, IV, 1, p. 34. A: Tractaburi de specie tonquam secundo universali cogimur differre tractelatun de differentia et tertio laco inter universalia ponere .....
Cuius tamen aliam rationem dicil esse Aciecama haue, quia differentia non est, in qua est genus per essentiem, cum differentia sit actus sive forma simplez, in specie antem ver exemism est commisme.

<sup>119)</sup> Log. f. 7. r. A: Species autem apud graecos dicebatur secundum aliam intentionem praeter speciem logicam; nomen enim, quod transtulerunt graeci philosophi ad intentionem speciei logicae, prius imposuerant secundum primam institutionem formae uniuscuiusque, et quia postea incenerunt, quod ea quae sunt sub coden genere habent formus et esse, quae sunt propria unicuique corum, ideo vocaverunt ea ex hoc quod sunt ita species, et sicut nomen generis continebal intentionem rulgarem et logicam, ita nomen speciei absolute continet intentionem vulgarem et logicam. Et sic nomen speciei logicae continet secundum logicos duas intentiones, quarum una est communior et alia magis propria. Communior autem intentio hace est, quam dicunt referri ad genus et disfiniunt dicentes, quod est posita sub genere au de qua praedicatur genus substantialiter et alsa huiusmodi. Intentio vero magis propria est, quam aliquando describunt secundum aliquem respectum dicentes, quod est species specialissima et hace est, quae significat esse, quod est commune pluribus non differentibus substantialiter ...... Sed inter hos duos actus est differentia, quum tantum secundum primam intentionem referatur ad genus, sed secundum secundam intentionem non referatur ad ipsum; ad hoc enim, ut praedicelur de pluribus differentibus numero in quid, non est necesse, ut sit aliud quid communius quam

ipsa, quod praedicatur de ipsa.

120) Ebend.: Deinde certissime nescio, uter corum modorum secundum logicos

der beiden Bedeutungen species in der Lehre von den fünf Universalien zu nehmen sei, so konne die Eintheilung der letzteren allerdings so gestellt werden, dass nur die Eine Bedeutung der Species zulässig ist: denn theile man die universelle Bezeichnung des esse nach dem Gesichtspunkte, dass das Einzelne entweder der Art nach oder der Zahl nach verschieden ist, so sei die auf die Gattung bezogene Definition der Species ohnediess ausgeschlossen, und theile man den ersteren Gesichtspunkt abermals nach der Möglichkeit einer Zulassung oder Nicht-zulassung eines allgemeineren Gattungs-Prädicates, so liege darin die blosse Potenz einer Beziehung der eigentlich stricteren Species auf die Gattung 121); theile man hingegen die Universalien ohne Berücksichtigung jener Verhältnisse, in welchen sie durch Vergleichung mit dem Einzelnen stehen, so gelange man ausschliesslich auf jene Definition der Species, welche die relative Bezugnahme auf die Gattung enthält 122). Aber hinwiederum konne ja eine Eintheilung unmöglich alle fraglichen Gesichtspunkte zugleich berücksichtigen, und so ergebe sich auch hier erst als eine Folge der Eintheilung die Erwägung; dass die Universalien

heris prior; son est eins longs, quod id od quod primum brastillerunt nomes specie, si id quod est supra niquidaris; el deinde proper hos, quod escili ei habre supra es alium communiorum, vocarenni, quod est uho communi hinisumodi, specialismi, see cipita est longs, quod dis interio asiquerum sit, seiliote (der Text gibt est) quis hane intendiorum consistatur un escret species specialismum, et proprieta est proprieta proprieta est p

<sup>121)</sup> f. 7. r. B: Debemus autem scire de specie, quae una est de quinque in divisione prima, secundum quem istorum modorum est species. Dicamus ergo posse esse, ut have quinquemembris divisio fiat talifer, ut includat unum tantum duorum modorum et non alium. Cum enim dicitur, quod nomen commune substantiale aut dicitur significare esse aut non, si est significans esse, aut est significans esse commune differentibus (ausgefollen ist: specie, aut est significans esse commune differentibus) numero non specie, tune membrum significans esse continebat genus et speciem, quae est statim post singularia, el excludit respectum speciei secundum intentionem, quae est in relatione generis secundum membrum prinum. El postea pruedicatum de multis differentibus specie in quid dividitur in id, quod est sic de quo non praedicatur aliquid huiusmodi, et hoe erit quod vocalur genus tantum, et in id, quod praedicatur de multis, de quo praedicatur aliquid huiusmodi, et secundum hunc respectum erit species. Sed haec divisio non attribuit numerum specialitalis secundum intentionem relatam absolute, sed astendit nobis potestatem huinsmodi specialitatis secundum hunc respectum, scilicet anod est genus et habet specialitatem, et ostendit nobis naturam speciei secundum respectum proprium salvom et integram.

ie nach ihrer relativen Allgemeinheit miteinander verglichen werden können 123); wenn man daher sich auf diesen letzteren Standpunkt stelle und sage, dass die quidditativen Prädicate nach grösserer oder geringerer Allgemeinheit sich unterscheiden und hiernach entweder Gattung oder Species sind, letztere aber ihrerseits entweder abermals als Gattung anderer Unterarten oder nicht mehr als Gattung austreten kann, so sei eine Eintheilung gewonnen, in welcher die relative Definition der Species enthalten und zugleich die strictere nicht ausgeschlossen sei 124). Werfe man sich aber auf die gewöhnliche Eintheilung der Universalien, wornach in dem von ihnen umfassten gleichartigen Vielen entweder Art-Unterschiede oder nur numeräre Unterschiede bestehen, und im ersteren Falle entweder das Substantiale sowohl nach Seite des quid (genus) als auch nach Seite des quale (differentia), oder aber das Accidentale (accidens) vertreten sein kann, unil ebenso im letzteren Falle entweder das quid (species) oder das quale (proprium) bezeichnet sein kann 125), so gewinne man allerdings die strictere Definition der Species im Sinne der species specialissima, gerathe aber in Schwierigkeiten betreffs der Differenz und der zu enge gefassten proprietas 126).

126) Ebend.: Hace autem corum divisio non includit speciem secundum intentionem relativam nec differentiam secundum quod est differentia ..... Si autem consi-

<sup>120)</sup> Ebend. Non delet natem quis credere, ut lace quinquemembris divisi includers une id, in quo dividite muircrale; alquando einsi aliquand orisi altquand einsi aliquand einsi aliquand einsi aliquand einsi aliquand einsi aliquand einsi aliquand einsi aliqua, el caclusimiro de colis, quar uno medudustur nin si alic divisione: aniud einsi einsi aliquand einsi aliqu

<sup>124)</sup> Ebend: Si autom volurrii facere divisionem, ce' qua étur nobis species executum interlainem relatum, que est communium, tunc caneenii dici, quel nonen rubstantiale uni praedicatur in quid aut moi; id autem qual praedicatur in quid aut moi; id autem qual praedicatur in quid intelligitur commune di, quel converti responderi ai diverregationem ferium de mulcammunitale et proprietale; quesdam ceim evrus und communia et quaedam commerce; est praedicalibles autem inqui del, qued est communius; et pinus minus
communia; et minus commune est species communiors. Interla autem specie doimuns aliere describes mescres care, su aut species doi que que que describe de la communia de que de communia de que de la communia de que describe mescres care, su aut species da feyeum est ingene un terre de communiors. Interla autem specie doimuns aliere describes accesse care, su aut species del granu ells specie aut non.

Interlain communem confiniere in est; species vera secundam sistentiamem secundam interlainem secundam interlainem

<sup>125)</sup> f. 7. v. År. Valgala autem distiio harum quinque affaire est prime distinoi, dividire min steic omne nomes incomplexum aut inginicia unu au multa; significant autem unum est namen singulere; significant autem multa aut significa unum multa differentia perice aut muero; significant sevo multa differentia specie aut neter indestination aut est sectionatio; si autem est nobiathiale, aut producture in quat auti, nequit quati, significant unum multa differentia specie in qual producture in quat est in qualt qual, significant unum multa differentia specie in qual primita permi, dictiure, quad sid, quad significat unulta differentia unuerro, aut praesicatur in quai et est sepecies, aut praesicatur in qual et est sepecies, aut praesicatur in quai et est sepecies, aut praesicatur in qual et qual et sit est expecies, aut praesicatur in quai et est expecies, aut praesicatur in qual et qual et sit est expecies, aut praesicatur in quai et est expecies, autem praesicatur in qual et quat et sit est propriesa.

Jedenfalls aber liege für die Species das Eatscheidende darin, dass die von ihr umfasste Vielheit um zumerfer Unterschiede innerhalb ihrer selbst zulasse, denn hiedurch unterscheide isch die Species von Gattung und von Actodens, und mas nutses darum die numerfran Unterschiede is strengem Sinne auch nur von dem Numerfaren verstehen <sup>127</sup>]; andgereits aber unterscheide sich die Species von der Differen und von dem eigenhämlichen Merkmale durch den quidditativen Charakter, und om somit bestehe die strictere Definition zu Recht 1279. Hingegen habe jene andere weitere Definition ihre Bedenken, sowohl wenu das Verbällniss der Subordination unter die Gatung zur Hauptssche gemacht wird, dann eine Vieldeutigkeit der Subordination möglich bleibt <sup>129</sup>), als auch wenn man das Verbällniss der Aussage hervrohebt, da dann ein Ghliche wenn man das Verbällniss der Aussage hervrohebt, da dann ein Ghliche

deraren, qued lu posten nieis, non possent reprehendi; sel seise, nos nec considera rouse nec percepius, et ideo non possentu ese cazante; fortassis unem destimum primus (doch wah Alfarahi?) esniderani; et in hac dirision non distinzerum niet proprietaten et differention, guam no habet ini poetes, et exchaental proprietatem, quae est proprieta speciei medies (s. unten ham. 1851, et compar essu; non emin ausipamentar proprietatem neurolum quad en proprietas presie, ad excandom quad est proprietas speciei specializaimae, sicul non assignaternal speciem nisi pecializaimae.

121) Ebend.: Certiferemus unue endpatus decriptiones speciei dicentes, quod speciei, secondum quod species non referirar ad genus, perceptioni diffinatio taisi, quod ipsa est quae praedicetur de plaribus numero differentibus is qual; in qua non conneciei ome one copensu en ce centestas commerce jummquudque essim coronn praedicatur de multis differentibus specie, non autem de multis differentibus momero, non problecritor praedicari de multis differentibus procei aliquando, quad praedicatur de multis differentibus specie aliquando, quad praedicatur de multis differentibus specie aliquando, quad praedicatur de multis differentibus specie, alle statum cius quad praedicatur, et anim estatulatur de qual praedicatur de multis differentibus specie aliquando, quad praedicatur de multis specie, ad la statum cius quad praedicatur de multis differentibus specie aliquando, quad praedicatur de multis differentibus specie aliquando qual praedicatur de multis differentibus specie quae proprietas fuitas estatuante de qual praedicatur de multis differentibus specie quae del praedicatur de multis differentibus specie quae del praedicatur de multis differentibus specie quae del praedicatur de multis diferentibus specie quae del ferentibus praedicatur de multis diferentibus specie quae del ferentibus quae del ferentibus del ferentibus specie quae del ferentibus quae del ferentibus del des diferentibus specie quae del ferentibus del des diferentibus praedicatur de multis diferentibus specie quae del ferentibus del del ferentibus del des del ferentibus del del ferentibus del del ferentibus del del ferentibus del del ferentibus del del del ferentibus d

123) Ébend. 'Species evro, secundum quod refertur ad genus, halet duas deerrificiones, quemm une cat lane, qua dicitur, quad ent posita sub speciere, altra evro, quad est id de quo predicialer genas in quid. Delemia natem hac considerativo de la companya de est non impulere, ... si evro intelligiater quad est propinquias sis coninculum ni et non impulere, ... si evro intelligiater, quad est propinquias sis coninculum ni ilso inte medio, ... si evro intelligiater, quad est sis coninculum nin ordine communicatis tentum, sed in ordine intentions, ... , a evro intelligiater, quad est in existe natures cal commane. Infect occidentament, possibilitate quad est in versa materia cal commane. Infect occidentament, possibilitate quad est in versa materia commane. Infect occidentament possibilitate de la considera del versa materia commane. Infectio continuado de la considera del considera del versa material del commando del considera del considera del considera del considera del versa material del considera del considera del considera del considera del considera del versa material del considera del considera del considera del considera del considera del versa material del considera del considera del considera del considera del considera del versa material del considera del considera del considera del considera del considera del versa material del considera del considera del considera del considera del considera del considera del versa del considera d Formufrung der Befinition mangellant ist 13°9), — einer dritten unwissenschaltlichen Beinition der Speries gar nieht zu gedenken 13°1. Auf solcher Grundlage nun lenkt Avicenna zur Tabula logica des Porhyrius ein (a. Abacha. N. Ann. 41), in welcher zwischen gemas generatürsimus und species specialissima die Stufenfolge der Mittelgliederis sich bewegt 13°2), und er glaubt hiedurch die Verschiedenbeit der Auffassungen des Arthegriffes in das richtige Licht gestellt zu balzen 13°3 bie nährer Verdeultichung der Tabelle des Porphyrius führt ihn auch hier wieder auf jenen obigen (Ann. 117) für die Lateiner bedenkliches Punkt 13°6.

Indem sodann die Erörterung über differentia folgen muss, eröffnet Avicenna auch diese mit der Frage über den Sprachgebrauch, welcher nicht (wie bei genus und species) ursprünglich populär entstander, sondern von vorneherein ein Erzeugniss der Logik sei, indem man zunächst jeden substantielle Unterschied mit jenem Worte bezeichnetz

<sup>130)</sup> Ebend. Bezeripin eru neunda hec est, quad species est, de que predeute grans eist nequid, aut sie dieiter, quod est, de que predeuter grans eist nequid, aut sie dieiter, quod est, de que prendeuter seus in quid. Contes lanc, et intelligiater prendeurs in quid, quod sim autendissa, poperta dispuid addit, quod est, de que et aluid prendeuter grans est in quid, el ferentiam est prepriedare et accident differentia estalligiare, inter cam et singuler non est differentia, mit confesseur in ex, quod sit uneversale husinosità, mit confesseur in ex, quod sit uneversale husinosità.

<sup>131)</sup> E. S. r. A. Qui autem diffini dienz, quod species est id, quod est majes proprime de doubes universalita prescricialitàtics in quid, nescia diffinire species. 232 Dècond.: Diremas unten mune, quod genus alind est genus, quod unspecialitàtics in quid cammonius proprient, et alind commonius proprient, et alind commonius proprient, et alind commonius quam interpretame potent fieri species, qui habit suppra esta communi quam interpretame potent fieri species, qui habit suppra esta propriente quam interpretame potent fieri species propriente pr

<sup>133)</sup> Ebend.: Bespectas inferierum est doubus modis, scilicet in respecta oeraquod sant ubs pias exendum kos quod non sun specier, et elium tennulma quod
de illis practitudum. Bespectas erro, quen halet ad id, quod est sub spia accessami de illistatio secundo esta, quod delem est. Alias erec orespectas attibutio et, quod
est species et non genus et quod est species specialistima, et est species co modo,
quo diarimus. Ballettas audeu errum trium, quammes inst cominciones se, sus
taneca diversi; si eutem species dicitus unaquacque intarum interdioinum, dicenta
diversaria.

<sup>134)</sup> f. S. r. B.: Illa autem differentia, quam altribuerunt substantiae, perreniens suque ad homieum, non est recto; quammis non impediat intelligi id, quod
intenditar. Corpus enim Anheus animan, cum complectitur especialistia cum sensislibus, non completettur anyelos nisi sola participatione nominis; ergo corpus habess
animam non ert continens anotogos u. s. w.

und hernach eine drecfache Abstufung bemerkte <sup>13-9</sup>), insoferne die Differens bild im weiteren Sines <sup>136</sup>, hald in eugeren <sup>135</sup>) und hald in engstem Sinne, d. h. als attmachender Unterschied, betrachtet werden könne, in wehn hetzerer Bedeutung die prinnier wesentliche Function der Differen liege, da das Auftreten der übrigen Differennen von dem Basein dieser erstete schlechtlich bedingt ein <sup>130</sup>. Hierzen füsses die Distinction in treenbare und untrennbare Differensen, welch letzter entweder die Substam oder die Merkmals betreffen können, sowie die Unterscheidung (s. Abscha. XI, Amn. 44) in die bloss alterriende und in die artmachende seentielle Differens <sup>133</sup>). Insoferne aber die Differenz als eines der fünf Universiehen in Betracht komme, müsse deran festgehalten werden, dass sie von der Species nach Seite einer quisturen Bestümmung (in guute guid) der ihr entsprechenden Gattung ausgesagt wird, wohr zwar jenes qualitätive Moment verschiedentlich gefasst werden könne <sup>145</sup>), der nie die subskantielle Function desselben

<sup>135)</sup> Ebend. 2 hiffernities nomen zeundum hojeon intentionem primam zignetat et exendum, has autem intentioner non stati situationer not estati situationer not estati estationer et estati estationer notationer notationer

<sup>136)</sup> Ebend.: Communis autem differentia est id, per quod potest aliquid differre ab aliquo, quod ilerum potest differre per illud ab ipso, et per quam aliquid potest differre a se ipso in duobus temporibus, cuius exemplum sunt accidentia separabita.

<sup>137)</sup> Ebend.: Propria vero differentia est id, quod accidentibus est praedicabile comitans; cum enim dicitur aliquid differre accidente inseparabili ab eo, quod per ipsum differ, sumper erit differentia propria, ut differentia hominis ab equo hoe, quod est carnis nitidae.

<sup>135)</sup> f. S. v. A.: Informatio servo quas occular magai propria, est constituirus speciei, quae cum disaguiru matures generis, qflosi tullus speceme et deimie consistar et accidit, quidquid consistar et accidit, et hace est unbisabilisti natures generis, quae constituiruir in esse speciei, et hace dat esse et distinguid et designat, stat est rationalitats homisti, quae differi a celeria, quae consenual cum est, propria estim prisuma concerni naturare generie et accurri et perfeit, etterar ero sun natural prisuma concerni naturare generie et accurri et perfeit, etterar ero sun natural prisuma estat est

<sup>140)</sup> Ebend: Notre autem infentio hie est, considerare hane differentiam tentum, que est um ex guinque, et son alias; cuis certa descriptio est hace, qual tentum, que est umiserrade implez practicatum de specie in quale qual et secundum estentiam generie sub. El hoc etium, quod practicatur de specie, in quale quid, hobbet etimum des descriptiones distuguias, sient hoc quod dicitur, quod differenta genere species, et etiem, qua abundat species a genere, et etium, qua

zu vergassen sei 1113, sewie andersteils die Species is ihrer Geltung als Universale, d. h. in ihrer Aussgahrsteit von Mehreren hewahrt werden misse 1123), wenn zuch die nähere Bestimmung dieses Verhältlich unsess theiltweise über die Auflaghe der langege hinausgehe 1132. Hieran knipft sich dann an der Hand des Porphyrius (Abschu, XI. a. a. 0.) die Unierscheidung einer die Gätung theilenden und einer die Atren constitutienden Wirkung der Differenz 1147), webei sich die Erwägung einstellt, dass maschen Differenzen nur die erstere dieser beiden ohne die zweite zugeschrieben werden müsse, die das Enthlösstein (s. oben Atm. 34) nicht als constituirande Differenz zu betrachten sei 1451; irrig hin-

different quae conveniunt in genere, et, quae praedicatur de pluribus differentibus specie in quale quid. Ebenso ans Aricenna Albert. M. De praedicab. V. 1, p. 52. A.

141) Ebend.: Debemus autem diligenter considerare has descriptiones et certificare est. Dicemus ergo, quod cum addideriat uniculque harum deceptionum etiquid, erii par, hoc autem est, ut dicatur substantialis, et hoc substantiale aper quod differt substantialister species a genere; proprietas enim, quamvis per cam species differa, non est latimu mublamislatur.

142) f. S. v. B.: Descriptiones vero ber priorez, quantus sint parez cum differentia, nos inames includanti di quel est in differentia que su men includanti di quel est in differentia di franzi completar differitio, quantus sine e o possil haberi significado indistintista cequalizata si cityati diferentia, cum conservata est rationale mentele...... Qued antem est quani genus differentias, hoc est universale; debet ergo addi tilli. In descriptione vero immonitarto universale, cum dictine praedicari de multi, praedicari ani em multi est descriptio mirerustis, ergo ism attributar si descriptio aliqua, quantus monitares universalis, ergo ism attributar si descriptio aliqua, quantus ano deliquidor ex comite.

143) Ebend: Hoe autem, quad deiziru de phurihus differentisus species, habet tres indifeteus; summ, quem noste perceja, qui rubal feper haus fibrum, quem poste osteudeum in suo loco (a Ann. 228.); celeri sero duo prope manifesti road, quorum usus est, un autura differentisce continent prandicatione planet species similado praeter illam summ speciem, a qua differentis chiu sero est, quad natura differentisce debet praedicario, suale quale qui est summanosdose multipromi differentisme.

specie inter se.

144) Ebend .: Deinde differentiae duas habent comparationes, unam ad id, quod dividunt, se. genus, et aliam ad id, in quod dividunt; rationale etenim ..... est divisivum generis et constitutivum species; si autem genus fueril generalissimum, non habebit differentias nisi divisivas, si vero fuerit sub generalissimo, habebit differentias divisivas et constitutivas; et differentiae divisivae constitutivae sunt, quae dividunt genus eius et constituum speciem ex eo ..... Divisivae vero sunt, quae dividunt istud et constituent speciem sub eo : constitutivae vero generis non sunt minus communes quam ipsum, sed eius divisivae sunt minus communes quam ipsum ..... Nulla autem constitutiva est nisi divisiva; divisivarum autem, secundum quod videtur, aliqua est non constitutiva; hoc autem non est nisi in differentiis negativis sive privatoriis, quae vere non sunt differentioe. In einer etwas abweichenden Form berichtet hierüber Albert, M. De praedicab, V, 6, p. 65 A: Dicendum cum Avicenna, quod differentia in se tria habet, scilicet quod est simplex divisiva et per hoc est differentia; et quod est simpliciter constitutiva et hoc habet eo quod est divisivo; habet et tertio, quod est ad certam speciem determinativa, et hoc non habet ex ro quod est divisiva nec ex eo quod est constitutiva, sed hoc habet ex hoc, quod est certa rei specialis natura et forma propria el essentialis.

 gegen sei es, 111 glauben, dass, wenn twei Differenzen nacheinander zur Constituring eines Wesens wirken müssen, die erstere derselben bloss eine theileude und hernach die tweite eine constituirende sei 1849, sondern im Gegentheite bestehe bebrall eine Gleichteitigkeit jeere bieden Functionen 147). Indem aber die Differenz in dieser ihrer artmachenden Wirksamkeit Wesen erzeuge, welche als solchs eine Gradabstufung mirkt unter Staten 1849, binne ein solches Mehr oder Minder allerdings bei allen übrigen Differenzen stattfinden, denn sowie bei blossen Qualitäten sich eine Gradabstufung durch Beimischung der Gegenstite ergebet, so sei auch bei dem artmachenden Unterschiede die Jussere Erscheinung in bindernde Einflasse verwischelt, wodurch sich eine Manigfaligkeit der Intension der wirkenden Formen ergebe, während die artmachende Form an sich hieron unberührt und einheitlich bleibe 149). Endlich was die

privationes, non sunt intentiones constituires rerum, sed und accidentes el comitantes respective, postquam iam unde escentiae comun; hune irriducule non est vera differentia, in que conveniunt brata, el quae sit constituires corum. Si autem atiquis .... colorri mondom, qui habelme versisume, non cervat istase differentias; quamodo cuim essent differentias; cum non constituent aliquam specierum? Vgl. Ann. 198. 146) Ebend. 2 be do culture, quod quisdom pasten, quod differentiarium quaedom

and oplerate see, quad quisdem pulani, quod differentiarum quaedom and conferente see, quae dividiture; el deinic expectant, donce ain sevait differentiarum quaedom and conferente see, quae dividiture; el deinic expectant, dia consistentiarum speciem, donce ci ndisnigațum mortale, hate opini and exapectat and consistentiarum mortale, hate opini fulia ceți zificțielui ceim, quae non mierii al represent zea consistiuliuris speciei, non est necesse ominio, ut zit consistenti speciei representate ca consistiuliuris speciei, non est necesse ominio, ut zit consistentia, dui dicenur, quad consistenti speciem specializationi. Hierard bezieht sich dibert. Xi. De prochech. VII, N. p. 57 lb: Decidirium, quae distributioni de pecie consistiuliurism, consistentiarum de pecie consistiuliurism, quae distributioni de pecie consistiuliurism, quae de pecie de pe

147) Log. f. 9. r. 8.: Animal rationale est, emiss inacture labet intensionem in-telection, quae est minus quem animal; el non est differentia est differentia est para eius, se rationale, noc est proprima; ergo sine dubio est species eiu; similiter ostreditire, quod sis geuns hommis; siets monifestatir aucher lasgoparum dalse (Porph 1sag. 12, s. Abacha, XI, Aum. 54.); rationale igitur ium constituit speciem, od quam erat opun; cum ergo distifi, constituit sirse dubio.

148) Ebend.: Dicemus autem nunc, quod essentia uniuscuiusque rei una est; oportet ergo, ut essentia rei nee augeatur nec minuatur.

149) f. 9. r. B: Miss vere differentius, quue adveniunt post esentium, uitsi prichtet reigere mogis et imus, aire niu saparables, mise ini staprables. Et quameris homisum alius sit subtilior alius vere hebetior, une tamen rirtus rationals recipi maggie et uinus, loct chima aliquis cate, qui ominuo niuli intelligerei sinui ripat; hoc enim accideus nue esset cius differentiu çuis esim differentiu est. qui di nau subtiliori est virus, quiu, quim milli probberti, qui probberti, qui qui na subtiliori est virus, quiu, quim milli probberti, qui probberti, qui de diperati esta differentius cate. Un esta differentius cate diperative di probberti, qui probberti, qui despe cate intessio et duplez est intensiona catus. Une quiden per contrarir naiscene est miscene admissionem, ... icut est in qualitatibus quae décontar aestibiles, ... erum ceim abun est, cuis addes finitio contrari habet domiscum. ... Secundus modus est in his, quae permistibilia son sunt, sed cousantur a subtectia, in qualita sunt, hace inferenti esta estimica conceptuiti, success est accidentius est. ... ... di hoc caten, qual de differentii essentialisses et auticulativator otto ciute, qual de differentii essentialisses et abuntativation obicidir, consideri delercatici essentialisses et abuntativation obicidir. propier quad habilier et di mirandam risibilior est ... ... di hoc caten, qual de differentii essentialisses et abuntativation obicidire, obicil delercati

Wortform betreffe, in welcher die Differenz ausgedrückt wird, müsse der gleiche Standpunkt wie bei allen Universalien eingehalten werden, d. h. die Differenz musse von dem unter sie Fallenden als Prädicat. welches Namen und Begriffsbestimmung enthält, ausgesagt werden können, und so sei z. B. nicht "Vernünstigkeit", sondern "Vernünstig" als constituirende Differenz der Species "Mensch" zu bezeichnen 150).

Das proprium oder die proprietas wird gleichfalls zunächst nach seiner Wortbedeutung untersneht, wobei Avicenna sowohl den unbestimmt allgemeinen Sinn als auch eine allzu enge Abgränzung dieses Wortes abweist: nemlich für die Lehre von den fünf Universalien komme nur jenes eigenthümliche Merkmal in Betracht, welches von den Individuen Einer Species nach Seite der Qualität ausgesagt werde, und wolle man diess auf diejenigen eigenthümlichen Merkmale beschränken, welche allen Individuen stets gleichmässig zukommen, so müsste dieses proprium im engsteu Sinne als sechstes Universale betrachtet werden 151). Tritt aber hiemit das eigenthumliche Merkmal näher an die Differenz heran 152), so bleibt es auch in einer gewissen Verbindung mit den übrigen Merkmalen, welche als begleitende Folgen durch die Substan-

sic, quod forma substantialis, a qua sumitur differentia, tripliciter consideratur, scilicet ut ferma esse conferens, et ut differentia, quia una species comparatur ad aliud alterius speciei, et ut actionis naturalis sive substantialis, principium, u. s. w.

anna sucreta spectec, es su actonia naturant sire sucretament, principrum, u. s. v. ... (f. 55 Å) Declaratum est signium, quid ... dicendum est, diferentiarma sila quidem este separabiles, alias autem inseparabiles, dicendum est, diferentiara qui est 150 l/o., l. S. B. Debe autem seire, quod differentia, quae est una de quinque, est sieut rationale, quod praediciatur de specie dosholte; rationalitas autem praediciatur de specie dosholte; prationalitas autem praediciatur de specie denomination. Euce quinque suna unum quododum, sciliet des nomen "universale", cuius forma nominis in illis omnibus est, ut praedicelur de omnibus suis singularibus, quae conreniunt in ee, sie ut attribuat ei nomen suum et diffinitionem suam; rationalitas autem non dat alieui nomen suum vel diffinitionem suam; hoc autem si rocatur differentia, sil differentia, sed alterius inlentionis ab ea intentione, de qua loquimur. Similiter intellige proprietatem et accidens; hace enim quinque debent praedicari ad modum praedicationis generis et speciei secundum hoe and est praedicatie. Polemisch erwähnt bei Albert M. De praedicab. V. 6. p. 64 B: Dicunt alii, quod cum dicitur, universale est, quod praedicatur de pluribus sibi subiectis, hoc dictum est, non quod actu praedicetur de multis, sed quod aptitudinem habet, quod sil in multis ..... Unde cum species subjectum sit, de que praedicari habet hoc universale differentia, dicunt, quod aptitudine praedicatur de pluribus, quamvis aliqua differentia actu non sit nisi in una solo specie. Et hanc opinionem recitat Avicenna, et est omnino falsa. Vgl. obige Anm. 89.

<sup>151)</sup> Log. f. 9, r. B: Proprietas autem dicitur secundum logices duebus modis: uno mode, quia dicitur de omni intentione, quae est propria alicui eire absolute sive cemparatione alicuius; alio modo, quia dieliur de aliquo, quod est proprium alicuius speciei per se et non alteri; aliquando chiam proprium dicitur, quod est speciei omnis et semper. Proprium autem, qued est hie unum de quinque secundum legicos, ut puta id qued est medium ipsorum, est quod praedicatur de individuis unius speciei in quale quid nen substantialiter, sire sit cemmune semper sire non; oud eim est common somer; sier sit species specialisisme stempt de moi, proprime est quan hee; si uden hee ests proprietas, quae esser und le quinque, tame niuse esset déssité quan in quinque (a. Nacha, M., Aum 139). 1, 3, v. 3: Unu unien fuit, proprim socieji (d., queé est proprim spe-ciei et dans differentium. Albert, M. & prometion V, I, 1, 3, T. 13: Course exemple to dessité dans differentium. Albert, M. & prometion V, I, 1, 3, T. 13: Course exemple to the common dessite of the common dessite

dat Avicenna satis conveniens; ex hoc enim, qued homo est animal rationale vel intellectuale per principia homini essentialia, sequitur, quod sil admirativus, .... est igitur aptus natus ad ridendum, etiamsi actu non rideat,

tialisth bedingt sind (s. Anm. 97 f.), und es darf sonash in dieser Beschung kein schroffer Gegensatz twischen proprisum und arcidens communs zufgestellt werden <sup>153</sup>), sowie die bei Porphyrius (Alsehn. XI, Anm. 46) gegebene Viertheilung des proprisum nicht mehr in Anschlag kömnt <sup>154</sup>). Bestiglich des Sprachausdruckes kehrt hier die nemliche bemerkung wie bei der Species (Anm. 150) wieder, dass nemlich z. B. nicht "risibilitas", sondern "risibile" das eigentliche Universale sei <sup>153</sup>).

In gleicher Weise beruht auf Obigem (Anm. 97 f.) auch dasjenige, was über das accidem benerett wird 18%) und sowie schon gelegentlich des proprium die Auctoriüt des Porphyrins etwas zurückgetreten war, so steigert sich diess hier zur directen Polemin. Nemlich wenn accidens commune dasjenige ist, was von mehreren in ihrer Art verschienen Diagen qualitätiv ausgezagt wird, so sein ihehe inicht sofort eine Gegensätzlichkeit gegen die Sabstanz gedecht, denn wenn das accidensa darum, dass es in gleicher Weise wie die übrigen Universalien aussaghar sei, d. b. z. B. in dem Urtheile, Sokrates ist weissi" werde von Sokrates ausgesagt, dass er ein die Weisse an sich tragendes Ding eis, ehen diese Aussage aber enthalte nicht einen Gegensätz gegen die Substant 157). Denn "acridens" sei hier gleichbeduetend mit "accidenste", werde letzteres dem "pubstantiate" gegenüberstehe, und sowie

<sup>153)</sup> Log. f. 9. v. A: Quidam autem soluerunt omnia glia praeter proprism ponere inter accidentia communia, jia ul non sil nii unius specieli isuutus, sed, non, omni aut alicui cius parti, et nii passibile illum partem illud non habere. ... Sed haee citeito est vilison non nigioligant rem sed communisitame sine a troppreticate neisu et untideme cius, sed accundum aliud; nomen enim accidentis communis ponunt opponi praprio.

<sup>15.4)</sup> Ebend. Acceptio communior facil proprietates dividi in quature, scilicet in proprietatem, quae convenit alicui speciei, sed non soli, ... et in cam, quae contingiti omni speciei, et in com, quae convenit soli speciei, sed rel cuique rei no omni, ... et in cam, quae convenit omni et semper .... Proprietas autem, quae dispinor set tesse mae de quinque, est illa quam dizinuas.

<sup>155)</sup> Ebend.: Debes ausem seire, quod proprietas quae est una de quinque, est risibile, non risibilista, et narigabile, non norigobilista, et dila buismodi, siedudismus in differentis a dispando loune concedenus in erebis et actepinus risibilitatem loco risibilis. Diess ist wiederbolt bei Albert. M. De pruedicob. VI, 2, p. 73 B.

<sup>156)</sup> Albert, M. De praedicam, W. 1, p. 141 B: Tam Parphyrius quam etiam artisteletes et interme dicums, quad occielus arbains modis praedicatur; quaddam caim est forma obsoluta et nou per aliquid est accidens; ... et siz quantitas est accidens; quaddam audum est accidens, no quai sequenti est est perfectum, ... sed ex aliquo, quad est extrinsecus se habens ad rei substantialis.

<sup>157) (</sup>ag. f. 9. v. A. Accidens rere commune est id, quod est pracéleabiles de pluribus differentibus species non matestatiliter, at dibum, som at dibum, con at deben. Non est autem hoc accident illust, quod est oppositum substantiate, cieux motili pastent; journe ceim non procelectaire de sou salecto sie, est di prame, cei montili pastent; per source processor, hace entire majore processor, care incisa dibum et sean unam et alia hairamodi; diciare reim "Siceratice est alumis" i e. Sourceste est aliquis de atbelos; rea unten habens albedeimen est id, quod praedication et de Socrate praedications tren, cer abens albedeimen mon est accident est modes de coppositum substantiate.

umgekehrt ein essentiale zuweilen Acciden sein könne (z. B. das essentiale des Farhe-Seins überhaupt), ebens könne zin accidentale zuweilen Substanz (d. h. allerdingn nicht aubstanniale) sein; bezüglich dieser ganzen Duterscheidung aber habe Porphyrius unbedachtsam geredet <sup>153</sup>, Und in der That missen wir dem Avicenan zugestehen, dass er in diesen Fragen die Hohlheit der Angaben des Porphyrius (Abschn. XI. Ann. 4 aff.) sowohl hetrells der Trennung in accidens separabile und accidens inseparabile <sup>150</sup>), als auch in der ganzen Einzel-Entwicklung durchschaute <sup>150</sup>).

Mismit schiesst der erste Theil <sup>150</sup>, und es beginnt nun entsprechend den Prephyrus (s. a. O. Amn 4 S) (die fibliche Eörterung über die Berührungspunkte und Unterschiede der find Universalien unter sich <sup>152</sup>), wobei wir beschien müssen, dass die Lateiner ein besonderes Gewicht auf Articenna's Berichtigungen und Zusätze legten <sup>153</sup>), ja hierin allein liegt auch in der That für und die Nöthigung, jene Controwersen, welche für das Abendland einflussreich waren, im möglichster fürze anzuführen. Aricenna tedelt zusüchst bezülglich des zwisschen

quod est oppositum substantiae. Hiezu obige Anm. 30.

consideranta dizernat.

1833 Mibre. M. De praedicch. IX, 1, p. 91. A: Ouannis is authabitis som determinatum ni id, quod de quinque universalibus traditis rophyrias, tamen adhus ant quadem, quue sulle ai civer de his, quue ci olgois dectrina krabom in armi quadem, quue sulle ai civer de his, quue ci olgois dectrina krabom in Primum capitalum haim dectrines est di comparatione interna quinque soler es, et have de prefescionem dectrinas puntame interna quinque soler es, et have de prefescionem dectrinas puntame.

Comp.

<sup>185)</sup> f. 9. v. B. keciden autem intelligibut his pro eccidentili, quentis ton it accident accomdan erem intelligione, accidentale unten alini est proprime filiad commune; accidentale autem est opposition substantial est estential, accident ver opposition est nobleatione. Estential est estential est estential est estential est accident approprimental est accident approprimental est est accident, aliquando est anhabitantili. Est estim accidentale similitar asis estimated est accident, aliquando est anhabitantili. Est estim accident van intelligium est accidentiale. Est hoc est, quel primum non considerant, qui propositi cutiqualisment qui quante horum onte lepicam. Misert. M. per producto. VII, 1, p. 76 de 3e Acciona Porphyrim redengui, quod omissa determinatione accidentis, cissus intensio nota non erat, statim processaria de decrejotate spirant. History obliga ham. 29.

<sup>159)</sup> Albert. M. De graedicab. VII, 2, p. 76 B: Dicit eliam Avicenna, vilium esse in hoc, quod ... dividuml accidens in accidens separabile el inseparabile, dicentes, quod dornire vel sedere est separabile accidens, nigrum vero esse corvo et Aethiopi inseparabilier accidit.

<sup>160)</sup> Lop. f. 9. v. B. Deinde accident commune habet descriptiones tivulgolas, total hace, quae edicit, quad accident est, quad desire et al est praetie whiseit oor-rapitionen, et ..., quad potest iden habere et non habere, et, quad est nec presen en differentia nec proprim, semper cuate in subscloss lastistess. Consideremu erop has descriptiones direttgates. Prima outem multis modit vitios et aideremu erop has descriptiones direttgates. Prima outem multis modit vitios et un s. v. h. the erroriptione such me praequionen letric ... is deliberative it, quad est universale, haisumodi appropriohitu occidenti communi, ... hie autem non additist mit quie patolitu es hole, accidents, quad est hie vaum de quitaque, este accident,

<sup>161)</sup> Ébend. Explete est pars prima libri collectionis primae, et deo, cui nihit est simile, sind gratise infinitae.

162) Ébend.: Cognitio eius, quod diciam est de divisione horum quinque, sufficil da agendum de communitatibu et differentiis, quae sunt inter hace quinque.

Tuss autem fuit in libris introductionum agere de his; factemus ergo, sicut et , illi

Gattung und Differenz bestehenden Berührungspunktes das von Porphyrius gewählte Beispiel 164), sodann findet er Gelegenheit, im Hinblicke auf die Differenz die quidditative Aussage derartig zu distinguiren, dass es auch ein praedicari quasi in quid gebe, welches bei jedem innerhalb der essentiellen Quiddität Enthaltenen stattfinde und somit auch von der Differenz gelten müsse 165); ferner verwahrt er sich einmal ausdrücklich dagegen, dass die Gattung direct als Stoff und die Differenz als Form bezeichnet werde, da eine solche Auffassung immerhin nur gleichnissweise gemeint sein könne 166). Und sowie er hinwiederum von einem Berührungspunkte zwischen Gattung und proprium bemerkt, dass derselbe bei Porphyrius an unrechter Stelle besprochen sei 167). so tadelt er auch, dass die Eine jener Verschiedenheiten, welche zwischen Differenz und Species bestehen, nur auf Species im engsten Sinne sich beziehe, sowie dass bei einer anderen ein schiefes Beispiel gewählt sei 168); ehenso muss er (vgl. Anm. 159) den Unterschied, welchen Porphyrius zwischen Differenz und untrennbarem Merkmale auf-

<sup>164)</sup> f. 10. r. à: Genus autem et differentis convenint in vulgato; nature unim generis delei praedicar de specioless ... Exemplum autem histopara posterunt rationale, quod continent auties species, et in nosti, quid est in hoc; quare, sierd nosti, non leur fecerunt in postende hoc teruphum retinuelt; quantum rismi continuit, notation de le continuit rationale, quantum de unitar species, quam constituit rationale, quam adimostite utimal. 165) f. 10. r. 51. Modus autem, secundum quer processimus in ostendendo

id, mod ett practicabite in quid et pronticabite in quale quid, estendet ilib, quod pronticabite in quid est practicabite in quid est. Dietet autem aliquis diezer nobit: vos ium narpe aperte dizinite, quod differentia aliquando praedicabite in quid, et pracquiu in libro dennostrationis. Contra quest demun, quanium interest inter hoc, quod decimus aliquid praedicari quait este in quid, sient interest inter hoc, quod decimus aliquid praedicari quait in quid, sient interest inter hoc, quod decimus contineri in exac, praedicabite enim, quait in quid est ounce id, quad consisteur in interliore in exac, praedicabite enim, quait in quid est ounce id, quad consisteur in interliore dictate dexac, et illud olum mus applicat exes, praedicabite in quie est deviate quait qual, quait quait quait quale qualitation de consisteur in interliore in consistential in quie est de colore in colo

<sup>168)</sup> f. 10. v. A.: Sual autem hic alue differentius, quae nume differentiur aliza diemolog; quandoquielm quaus non est maieria ne differentia est firma, a de est sicut materia eo, quandoquielm quaum andernii differentia, fi signum aliquid ceristens in actu, qualis est dispositio materias es formas. Vgl. Ann. 193.

167) f. 10. v. B. Ilem alis. communitus (d. h. graesis et proprii) est, qual

<sup>167)</sup> f. 10. v. B.: Ilem alia communitas (d. h. generia et proprii) est, quod natura generia practicatur de speciebus usb e contentis aequaliter .... Hace autem communitas si designaretur in communitale, quae est inter genus et speciem et differentiam, melisue estet; sed ibb practermissum ponit hic.
168) f. 11. r. A: Differentia secunda (d. h. differentiae et speciei) est, quod

<sup>168)</sup> f. 11. r. h. Diferentis secunda (d. b. diferentise et species) ext, quod species non pronoliculur mis de pluvitus differentibus umure laulum, diferentibus repetitus propriatus pro

stellt, nach Form und Inhalt heklämpfen <sup>149</sup>) und bezüglich des Ünterschiedes wirchen Differeus und eigenthünlichem Merknale auf die Nothwenligkeit hinweisen, dass der Begriff der Differen genau und gejetnämsig eigenhalten werde <sup>149</sup>. Sodan aber folgt die sehr richtige Bemerkung (vgl. Absrchn. XI, Ann. S3), dass, wenn unn üherhaupt de fünf Universahen in ihren wechselseitigen Verhältnissen betrachten wolle, ein weit plaumässigeres Verfahren, ab jenes des Porphyrius sit, eingeschlagen werden müsse <sup>159</sup>), und nur weiderbolter Hinweisung (vgl. oben Ann. 107) davauf, dass die Universalien wechselseitig in einem engeren substantiellen Nexus stehen <sup>159</sup> und gerade hierin sich die richtige Auffassung des artmachenden Unterschiedes ergebe <sup>159</sup>, füg Ariecnan noch eine neue erflusternde Betrachtung hinzu, in welcher an einzehen Beispielen gezeigt wird, dass unsache Begriffe zwei Universalien zugleich (z. B. Sattung und bifferen oder Gutung und Accidens

1889) f. 11. r. B: Differentia el accidens inseparabile ... different in hay and differentia remper continei di cuius est differentia, sed una contineter ub es. Oblisto autem finit huisa quad diservati, sesilerit quad unum subicchem diaquando multar habet differentias, quae centenniant in illi. Nonce, outen continendi est monte mobigume, sun destriante, ner oparet oper de filio; quad unten mande, qui respirat o dei. Dest alcum daire macha, quem detere malera fuera, cuitica quad accidente shipundo continente el aliquando entines; publicitum emis se cuadam aliqui est communiste el extendem aliqui andianus communes.

170) f. 11. v. A: Different autem (sc. species et proprium) in hac, quod id,

171) ( 111. v. B: Si ceim recte incessissel, debureal assignare communitates, que sunt inter guingue, et deinde quet sum inter queiment et queimen, et deinde niter terns et lerns, et dende inter bins et hone; inmiliter debureal prius assignare differentias universitaspee de eliule, quature, et deinde dumma not in per deinde universitaspee de eliule, proprier, et si diffigurate viscue, sui debuit, universitate proprier, et si diffigurate viscue, sui debuit, universitate proprier, et si diffigurate viscue, sui debuit, universitate proprier, et si diffigurate visionen, shi propriermité, connectionent par la little du quatification et situation de la configurate avaisone, shi propriermité, connection

tius esset.

172) Elendi. Pulsyuam iam atesdimus hore quinque uniercailis, delemus ziere, quotimi di, quod et illi est govun, non est genus uniurciniapue rei, est dilui suare speciri; similiter et differensia non est differensia uniurciniapue rei, sed zecundum hoc, quod est dirieira unius generis. Debec et ciam niere, quod unamquodque istorum patent este genus vel quasi genus et differensia est species et proprium et accidens.

113) Ebend.: Genus aniem non est genus differentiae utlo moda, nee differentiae est species generie; si enim ida esset, tunc differentiae esset alia differentia; differentiae enim est intentio estra nahurum generis; rationale etenim non est annual habens rationem, sed quandam habens rationem, quammis comitetur illud esse animal, animal enim habens rationem home est.

oder Gattung und eigenthümliches Merkmal u. s. w.) in sich repräsentiren können 174).

lliemit schliesst der zweite Theil 175), und es folgt nun noch eine Discussion, welche unter Allem die bedeutendste Wichtigkeit für das lateinische Ahendland in sich trägt. Newlich obwohl Avicenna zu Anfang (Anm. 90) die tieferen Fragen über die Geltung der Universalien abgelehnt hatte, beruft er sich nun hier auf den allgemeinen Gehrauch, wornach zumeist im Anschlusse an die Besprechung des Gattungs- und Art-Begriffes die Frage erörtert wurde, inwieferne die Universalien intellectuell und inwieferne natürlich und inwieferne logisch seien 176). Die Beantwortung nun, welche Avicenna gibt, zeigt uns die Durchführung jenes Intellectualismus, welchen wir bereits bei Alfarabi (Ann. 23 ff.) trafen 177), und welcher von Avicenna schon in den Angaben über die Stellung der Logik (s. bes. Anm. 74) zu Grund gelegt war. Er wählt hier zur näheren Darlegung seiner Ansicht den Gattungsbegriff als Beispiel an Stelle aller einzelnen Universalien und beginnt mit der Bemerkung, dass z. B. "Thier an sich" unabhängig von sinnlicher Wahrnehmung und von psychisch-intellectueller Auffassung und ebenso unabhängig von Universalität und Singularität zu verstehen sei, denn wäre es an sich universell, so gabe es kein einzelnes Thier, und ware es an sich singulär, so gäbe es nur Eines, und so werde auch im Denken "Thier" eben nur kurzweg als Thier gedacht, während dieser Begriff durch Universalität oder Singularität im Denken nene Zusätze erhalte 178),

<sup>175)</sup> Ebend.: Completa est secunda pars libri primi, et ei, qui dedit scire; sint oratige infinitae.

<sup>176)</sup> Ebend.: Usus fuit, ut, cum quinque hace distinguerentur, diceretur secundum hoc, quod uno respectu sunt noturolus et alio respectu logicolis et dio intellectualia, et fortassis etiam diceretur, quod uno respeciu sunt abaque multiplicitate et alio cum multiplicitate; et fuit auus, ut tractatus de his poneretur continuus

cum tractatu generis et speciei, quameis hoe commune sil quinque universalibus.

177) Die in Ann. 23, 24. u. 25. angelithrten Stellen aus Albertus Magnus erhilten hiemit hier, insoweit sie neben dem Alfarabi auch den Avicenna betreffen, von selbet ihre Verwendung.

denn lediglich im Denken, nicht aber von Aussen her, werde die Vergleichung einer einheitlichen Form mit dem unter sich ähnlichen Vielen vollzogen 179). So sei "Thier" ein intellectuelles Etwas, aber etwas Anderes wieder sei seine Allgemeinheit, und abermals etwas Anderes dasienige, was das allgemeine Thier ist, nemlich die Allgemeinheit sei der logische Gattungsbegriff, und andrerseits liege die natürliche Gattung darin, dass "Thier" von Natur aus befähigt ist, dass mit ihm jenes intellectuelle Etwas nach dem Gesichtspunkte der Allgemeinheit verglichen werde 180), und somit sei hei dem logischen Gattungsbegriffe trotz seiner intellectuellen Quelle das intellectuell Erfasste durchaus nicht identisch mit dem an ihm logisch Erfassten, denn das Benken bethätige erst die Allgemeinheit in der Denkform - "intellectus agit universalitatem in formis" - 181); ebenso aber unterscheide sich die logische Gattung von der natürlichen, denn während erstere dem unter sie Fallenden ihren Namen und ihre Definition aufpräge, verleibe letztere demselben nur die naturgemässe Fähigkeit hiezu 182), und man könne somit allerdings "Thierheit" (animalitas) einerseits als Gattungs-Form und

autem in se est quoddam intellectum, quod sit animal, et secundum hoc, quod inlettigitur esse animal, non est nisi animal tontum; si autem praeter hoc intelligitur esse universale aut singulare aut aliquid aliud, iam intelligitur praeter hoc quoddam, seilicet id, quod est animal, quod accidit animalitati.

<sup>179)</sup> f. 12. ř. 8: Non št nivylativ, nisi addiderii stelletus aliquid, per quod fat singularis ... Non accidit activarecus, ut it universali inçu ut it universali inçu ut it universali inçu ut it universalibus activisaceu, ut ipan estem habet acete in multis, acid in mente accidit habe formac animalitati intelletus, ut ponatur comparatio ad multa, et ut ipaniu unius formac sit comparatio certa ad multa quae simulatur in illa.

<sup>160)</sup> Ebend: Asimal in intellectu quoddam est, et eius universalitas rise generalitas aiutu quoddam, et hoe, quoe eta nimala parentel, aiutu quoddam. Et generalitas aiutu quoddam, et loe, quoe intelligitur, quod practicetur de multis differentibus specie ad interrogationem factam per quid ...... Naturule autum genus eta animal, recundum quod est aplum od hoe, ut ei, quod intelligitur, de illo ponetur comparatio generalitatis.

andrerseits als Denk-Form bezeichnen, aber Gattungsbegriff selbst werde sie erst durch einen vergleichenden Beisatz, sei es dass derselbe im Natürlichen oder im Denken liege 183). Indem aber alles Seiende nach Analogie des Kunstwerkes in eine Beziehung zu dem künstlerischen Urheber gesetzt werde, habe das Seiende ein Sein vor aller Vervielfältigung (ante multitudinem) in der Weisheit des Schöpfers, welches Sein jedoch nicht mehr Gegenstand der Logik (sondern der Metaphysik) sei, und zweitens sodann werde das Sein des Seienden innerhalb der Vielheit der Erscheinung (in multiplicitate) erfasst, worauf drittens nach dieser Particularität (post multiplicitatem) das Sein als ein im Denkacte festgehaltenes folgt 184), und in diesem Sinne müsse man nun nicht bloss den bisher beispielsweise (Anm. 177) gebrauchten Gattungsbegriff, sondern sammtliche fünf Universalien verstehen 185). In dieser Dreitheilung aber, welche als solche auch von dem lateinischen Abendlande aufgenommen wurde 186), wirkt das Motiv des Intelleetualismus auch dahin, dass die ontologische Auslassung einer Subordination, in welcher nach der Tabula logica Individuum und Art und Gattung stehen, in den Hintergrund tritt, und der Unterschied dieser drei Stufen nicht in

<sup>183)</sup> f. 12. v. A: Convenientius aulem est, ut animalitas in se aliquando vocelur forma generalis et aliquando forma intelligibilis; sed est hoc, quod est animalitas, non est genus ullo modo nec in intellectu nec estra intellectum, quia non hi oenus nisi cum adiunaliur ei aliquis respectus aut in intellectu aut estra.

<sup>184)</sup> Ebend.: Sed quia omnium quae sunt comparatio ad deum et ad angelos est, sicut comparatio artificialium, quae sunt epud nos, ad animam artificem, ideo id quod est in sapientia creatoris et angelorum et de veritate cogniti et comprehensi ex rebus naturalibus, habet esse ante multitudinem; quidquid autem intelligitur de eis, est aliqua intentio, et deinde acquiritur esse eis, quod est in multiplicitate, et cum sunt in multiplicitale, non sunt unum ullo modo, in sensibilibus enim forinsecus non est aliquid commune nisi tantum discretio el dispositio; deinde ilerum habentur intelligentiae apud nos, postquam fuerint in multiplicitate. Hoc autem, quod sunt ante multiplicitatem, .... noster tractatus non sufficit ad hoc, quia ad alium tractetum sapientiae pertinet. Metaph. V, 1, f. 87. r. B: Animal ergo acceptum cum accidentibus suis est res naturalis, acceptum vero per se est natura, de qua dicitur, quod esse eius prius est quam esse naturale, sicut simplex prius est composito, et hoc est, cuius esse propite dicitur divinum esse, quum causa sui esse .... est dei intentio. Ipsum vero esse cum maleria et accidentibus et ipsum esse hoc individuum, quamvis sit divina intentio, attribuitur tamen naturae particulari. Unde sicut animal in esse habet plures modos, sic etiam in intellectu; in intellectu etenim est forma animalis abstracta .... et dicitur ipsum hoc modo forma intelligibilis; in intellectu autem forma animalis taliter est, quod in intellectu convenit ex una et eadem diffinitione multis particularibus, quippe una forma apud intellectum erit relata ad multitudinem, et secundum hune respectum est universale ...... (c. 2, f. 87. v. A) Manifestum est, quid sit universale in eis, quae sunt, seilicet haec natura, cui accidit unus de intellectibus, quem appellamus universale, qui intellectus non habet esse per se solum in sensibilibus ullo modo.

<sup>185)</sup> Log. I. 12 v. A: Bebes autem scire, quia hoc, quod dieimus de genere, exemplum est speciei et differentiae et proprietatis et accidentis, quod deducet te ad roim comprehendendi, qualiter hace sunt intellectualia et logica et naturalia, et quod ex eis est in multiplicitates et ante multiplicitatem et post multiplicitatem.

<sup>186)</sup> Albert. M. De praedicab. I, 2, p. 3. B: Horum autem, quae dicla sunt, rationem ponit Aricenna diceus, res omnes tripliciter esse accipiendas, scilicit quod primo accipiantar in essentiae suae principiis, secundo in esse, quod habent in singularibus propriis, tertio autem secundum quod acceptae sunt in intellectu.

die objectiven Binge, sondern in die subjective Benkuuffassung (respectus) verlegt wird <sup>157</sup>); ja Aviceana scheint diesen seinen aristotelischen Standpunkt, wornet das Universale im mulit eit de mulit ist, auch seinen platonischen Gegeern gegenüber durch specielle Beweise gerechtfertigt zu haben <sup>168</sup>).

Es bietet ein eigenthümliches Interesse dar, wenn wir aus dieser Auffassung der Universalien ersehen, dass die Araber bei ihrer vollständigen Kenntuiss des Aristoteles auf Erwägungen und Ausdrucksweisen geriethen, welche sich sehr nahe mit demjenigen berühren, was das frühere lateinische Mittelalter auf beschränkterer Grundlage in einer bunt sich kreuzenden Parteispaltung ausgesprochen hatte; denn sowie uns der Ausdruck "quae similantur" (Anm. 179) an die Indifferenz-Lehre (Abschn. XIV, Anm. 132) und das Wort "respectus" (Anm. 181 u. 187) inspesondere an Adelard von Bath (ebend, Anm. 141) erinnert, so dürsen wir bei jenem "aptum esse" (Anm. 182) an Abalard (ebend. Anm. 286) und bei "natura" (Anm. 184) an Gilbert (ebend. Anm. 461) vergleichsweise denken. Aber dass die Araber über solcben / verschiedenen Wendungen nicht jene höhere Einheit aus dem Auge verloren, welche in dem aristotelischen Intellectualismus liegt, und dass sie trotz alledem den platonischen Bealismus des Porphyrius biemit amalgamirten, d. h. dass sie den Universalien eine metaphysische Existenz im Geiste Gottes (ante rem) und zugleich eine intellectuelle Existenz im menschlichen Denken zutheilten, welch letztere aus der vielheitlichen Erscheinung (in re) zum Begriffe (post rem) sich erhebt, darin liegt der entscheidende Einfluss der Araber auf die Lateiner des 13. Jahrhundertes. Denn diese dreifache Betrachtungsweise der Universalien,

vale, quad est genus rel spectes, si extre intellectum est, aut coepil esse aut toncoepil esse; si dischur, quad non coepil esse, recipium, quad aeferums sis, quod esse non potest, cum essuoma habest intelligentive humer, quad fact et dat omner format; si autem coepil esse, aut coepil esse au est piso aut de hille, non unter autem compartis experi, antid autem fil per celum agentis nisi particulare et individuos, quit ammis actua cierca particularies au

<sup>187)</sup> Log. I. 12 v. B: Epps indirishaalitas est de dispositionibus, quue acciunt naturia subsicia praerelibati e specialitai, i seud accidit ei generalitat et specialitat. Differentia autem, quue est inter hominem, qui est species, et indirisham
est dictura cimi, qual indichenta de homine, qui est species, qui culti simmid
rationale; quod autem dicimim de homine, qui est specie, est, quod sit ai minul
rationale; quod autem dicimim de homine minirabo, est, quod hase natura accepta
en acceptate, quod accept est qui est de la companie de la

<sup>1895)</sup> shiert. M. a. n. V. H. S., p. 13. St. fit qual cleudi, in solis make partial reasons and the state of t

aus wielcher erneuerte Streitigkeiten nich erkeben, haben die Lateiner aus keiner anderweitigen Quelle, sonden nur aus arabischer Litteratur geschöpft, und, um von dem überhaupt bornirten Albertus Nagnus abzusehen, auch Thomas von Aquin hat in diesen Fragen keinen einzigen Gedanken selbstätindig aus sich erfasst.

Ueber die Isagoge aber erstreckt sieh der uns überisieferte lateinsche Teat der Logik Avicenna's nicht hinaus, und während wir aus dem Buberigen wohl eatnehmen können, mit welch Jugstücher Ausführlichkeit wahrscheinlich Sannstüche im ganzen Gebiete der Logik auftrauchende Fragen behandelt gewesen seien, sind wir für alles Üebrige entweder auf gelegenliche Angaben in Avicenna's Metaphysik oder auf secunder Berichte anzewiesen.

Was hiemit zunächst die Kategorien betrifft, so konnte sich uns allerdings darüber ein Bedenken erheben, welche Stelle denselhen Avicenna innerhalb der Logik angewiesen habe, da er in Einer Bearbeitung erst gegen den Schluss des Ganzen die Kategorien mit der Lehre von der Definition verflicht 189). Doch spricht jenes zweite metrische Compendium (Aum. 69) für die gewöhnlich übliche Ordnung 198). welche Avicenna auch jedenfalls in seiner commentirenden Thätigkeit eingehalten haben muss. Die Begriffe des Synonymen u. dgl. scheint er ziemlich als Beiwerk der Kategorienlehre betrachtet zu hahen, indem ihm wohl die hauptsächliche Bedeutung der prädicamentalen Aussage in einer näheren Beziehung auf den in der Isagoge besprochenen Verwirklichungs-Process des Gattingsbegriffes liegen mochte 191), daher er auch den Grundsatz, dass das Prădicat des Prâdicates vom Subjecte gelte (die sog. regula de quocunque, vgl. vor. Abschn. Anm. 32) in umfassendem Sinne sowohl für beiahende als auch für verneinende Urtheile verstanden wissen wollte 192). Dass er bezüglich der Kategorie der Substanz die aristotelische Auffassung vertrat, erhellt schon theils aus Obigem (Anm. 32 f.), wo ihn in dieser Beziehung der Bericht des Albertus dem Alfarabi gleichstellt, theils besitzen wir hierüber auch einzelne nähere Notizen. So hat er namentlich den Gattungsbegriff als ein potenzielles Sein gefasst, aus welchem der artmachende Unterschied zur Actualität heraustrete (vgl. Aum. 116 u. 166), bediente sich aber dabei noch einer scineren Distinction, indem er hiefür lieber das Wort "potestas", als "potentia", wählen wollte 193). Und indem ihm allerdings

<sup>189)</sup> Bei Vattier (s. oben Anm. 68.), p. 232 ff. 190) Bei Schmölders, Docum. p. 30.

<sup>193)</sup> Ebend. Be praedicab. V, 4, p. 60. B: El hace est Avicennae determinatio, sicul colligi potest in prima philosophia ipssus, propter quod dicitur genus potestale

die Substanz als das Substrat aller übrigen Bestimmungen galt, welche in dieser Beziehung dann Actioneline seien 1921, so konnte er doch hierüber seinen obigen Begriff des aubstanfiale (Ann. 94 K) nicht vergessen, sondern er erbickt in dem bleisbenden Einheitlichen z. B. der Qualitäten ein Mittlerez zwisches Substanz und Nicht-Substanz <sup>195</sup>), und ebenio gründet er auf das Substantiale den Umstand, dass die Substand ist solche keiter Gradsbutbung Ehlig ist <sup>195</sup>). Ebenso musste ausch bei Aricenna (vgl. Ann. 34) die arsistoteische Auffassung des Entblössteens zu Tage trelen, und sowie er die verschiedenen Wortbedeutungen dieses Begriffes aus Arsistoteles (Abschn. IV, Ann. 404) erötrert <sup>197</sup>), so suchte er so sehr als möglich eine Identifierung des Entblössteens mit dem artmachenden Unterschiede zu vermeiden <sup>198</sup>). Ganz besonders aber beschäftigte ihn die durch Andere hervorgerunden Frage, ob die Quantität und die Qualität—denn bei den übrigen Kategorien sei diess ellstwerständlich — zu den Accidentien gerechnet werden können <sup>199</sup>), denn bei ohnen <sup>199</sup>, denn bei den übrigen Kategorien sei diess ellstwerständlich — zu den Accidentien gerechnet werden können <sup>199</sup>, denn bei den übrigen Kategorien sei diess

habere differentias potius, quam potentia; quia potentia ad esse el non esse indifferens est, potestas autem est potentia stans per actus inchoationem.

<sup>194)</sup> Ebend. V, 4, p. 58. A: Dieit Avicenna, quod subiectum est ens in se completum, quod est occasio alteri, h. e. accidenti existenti in eo. Ebenso Anal post. I, 4, 11, p. 553. A.

<sup>195)</sup> Ebend. Top. 1, 2, 5, p. 674. B: Cum dicitur ,, album est coloratum disgregotivum visus", hac est quidem substantiale, non est substantia; dicit enim deicenna, quod substantiale medium est inter substantiam et non substantiam, et neque est accidens neque substantia proprie.

<sup>196)</sup> Ebend. De proedicion. II, 10, p. 117. B: Substantia non potent suscipere mogis et nisus; ... quis, seux produt Aricenne, si mogis susciperet, sequerettus quod ipsum esse substantiale plus formac substantiale appropriaquaret per ipsus formac adeptacemes; quod [alsum est; com nihi medium habeta) sister esse ense non esse nihil est medium; .... et ideo secundum esse substantiale non potent esse interessio non esse nihil est medium; .... et ideo secundum esse substantiale non potent esse interessio non essentiale in proprietation potentiale ninetation neque remistroi no silique.

<sup>1937)</sup> Metaph, VIII, I. I. Sh. v. A. Oportet outen, ut reins, quad privatio distrumblist model. Bricher exist permitted ed, quad delet asset in dispon one cest in es, nou quod non sit illius modi, ut sit in ce, quantite sit illius natures, ut sit na dispon. El dictive privatio in cli, cuium nature cel ses in genere alcivius reri nec est in space ra, quia non ras illius modi, ut sit in cu, sire illiud sil genus proximum sel lossipiuquum. Be dirichter privatio idi, cuius antura est esser non aboulus, and in na hera, quae presetrist, acus senze celestristu. Prive recen modus minima correnti negoliosi, cili mode different de ne. Il dictive privatio mainus per violenciare seguia, cili mode different de ne. Il dictive privatio mainus per violenciare negalio, cili mode different de ne. Il dictive privatio mainus per violenciare negalio, cel ma conventitus; privatio versu. Dedicti de privatione predictare seguia, cel ma conventitus; privatio versu no praedicarde et contraviro ...... Privatio estam ciliquando esi in materia, aliquando est come essensico. Vgl. Suffe. 1, 2, f. 14, v. 3.

<sup>1983</sup> Albert, M. Be praedicab, V. 3, p. 56. B: Arizona etiam hane differentiam, quam "nortales" distinuas jumpapare viderer divers, quad a prisalione non lantum secundum unnen, sed etiam secundum ren nome acepti; privatio autem one set forma; com siplur omine differentia one man etale differentia non exte. Vgl. Ann. 145.

1999 Metaph, Ill., 1, f. 78. r. A: Dieo siplur, quad in principio logicae ione.

<sup>199)</sup> Meisph, III, J., T. N. T. A.: Dice sighter, quad in principue logicae ions cognostist, quiddistatem decem predetermentorum; et ale con un deviles, quius al, quad ca ei set ad adaptud, in quantum est ad adaptud, est rea cercifora adicus; similater comparationers, quae sunti a nivi et quando et in sita et in appere et pati et in habere; must crim dispositioners accidenties aliquibus, in quibus sund, zicut id, quod est in subblects. Si quiu atuem districti, quad opere non est site, e poud este actionis.

und gegen jene pythagoreisch-platonischen Annahmen, wornach die Quantitat entweder als continuriche (in letter Instan after Puntt) oder als discrete (zuletat die Eins) zu constituirenden Wesensheits-Principien gemacht werden wollten 2008, settat er in ausfahrlichen Begrändung auseinander, dass die Quantität Accidens sei, da die Einheit, welche der Substans sicher zukomme, von derselben weder als Gattang noch als Differenz, sondern nur als ein sie Begleitendes ausgesagt werde, bei Accidenten aber überhaupt nur die Namen-Gieichheit in im liege, und dass sonach jedenfalls die Zahlen als von der Einheit abgeleitet Geiechfalls unr Accidentien seine 2013, sowie in gleicher Weise die

non est in agente, sed in paliente, etsi hoc discril el concesterimus, ilil tomen non nocebit ad hoc, quad modo initendimus, scilicet quod actio habet esse in aliquo sicut in subieclo, quameis non sil in agente. De praedicaments igibar, de qualum est quaetto, an sind accidentis: an non, dua remanent, scilicet praedicamentum qualitatis et o praedicamentum qualitatis.

2000 Ebreda, 'Sod de praedioamento quantitatis muita risma Juli, lintom supriente at marsum coprordem posence acus in praedioennia substantine, ne suffecie ti hee, sod elium posterent hace case principis substantiae. Outbusdom vero acus principis substantiae, Outbusdom vero acus principis industriation. Outbusdom vero acus principis industriation de continues quantitatica particularion de continues quantitatica marsum substantiaes et principis substantiaeron monthe decreated, quod hace not discussivate constituentes substantiano continuiramo monthe decreated, quod marsum posterente de continuiramo de ununero, posterenta hace principius substantiae, ipsum erro posterente compositum ca unatistius tate, quand ferente ministra principia principium; deinde disterent, quod unitas est nature sono pradma in sua executo acu adapta rerum politica e disterente, quod unitas est nature sono pradma in sua executo acu adapta rerum politica e il propieta e e, ci quado dimita est na posite e el sirga quidifiate printier e printier est printier est prae quidifiate printier.

201) Ebend. c. 2, f. 78. r. B: Dicam igitur, quod unum dicitur ambigue (die betreffenden Augaben des Aristoteles über das Ey s. Abschn. IV. Anm. 451 ff.) ..... f. 78. v. B: Dicam iterum, quod, postquam unitas dicitur de rebus, quae sunt multae numero, et dicitur de re una numera, iam autem astendimus divisianes eius, quod est unum numero, procedemus nunc ad aliam partem; dicam igitur, quod ea, quae sunt multa numera, non dicuntur una alio modo nisi propter convenientiam, quam habent in intentione aliqua: convenientia enim corum vel est comparationis vel est praedicati praeter comparationem vel est in subiecto, praedicatum vero vel est genus vel species vel differentia vel accidens ...... c. 3, f. 79. r. A: Dico igitur, quod unitas vel dicitur de accidentibus vel dicitur de substantia; cum autem dicitur de accidentibus, non est substantia, et hoc non est dubium; cum vero dicitur de substantiis, non dicitur de eis sieut genus nec sieut differentia ullo modo; non enim recipitur in certificatione quidditatis alicuius substantiarum, sed est quoddam comitans substantiam; ..... ergo dicitur de eis .... sieut accidens. Unde unum est sub-stantia, unitas vero est intentio, quae est accidens ...... (f. 79. r. B) Sed unitas substantialiter est ipsum esse, quod non dividitur, co quod illud esse constituitur esse non in subiecto ..... Si autem accidentibus fuerit unitas, profecto corum unitas eril praeter unitalem substantiae, et illa unitas dicetur de eis communiane nominis. lgitur cantingit etiam, quod ex numeris alii ordinabuntur ex unitate accidentium et alii ardinabuntur ex unitate substantiarum ..... Manifestum est, quod certitudo unitatis est intentio accidentis et est de universitate corum, quae comitantur res ..... fuerit, quod non est separata, certificabitur, quia id, quod praedicatur de intentione comitante communi nomine derivato a nomine simplicis intentionis, ipsum est intentio, quae est unitatis; ipsum vero simplex est accidens. Postquam igitur unitas est accidens, tunc numerus, qui accidens est, necessario provenit ex unitale.

Maanverisltinise der continuirlichen Quantität an den Stoff der Subtannen gebunden seien und nur durch subjective Sehltung, nicht aber als objective Wesen von demsellen getrennt werden können <sup>202</sup>). Und wenn him wederum beatglich der Qualtitäten von Einigen behauptet wurde, dass sie selbstständige Substanzen seien, welche nicht etwa an den substantiellen Wesen entstehen und verschwinden, sondern aur mit ihnen gemischt und wieder von ihnen getrennt werden (wie z. B. Wasserverdunste), und dass ein in solcher Weise die constituiernden Substanzen der sinnfälligen Dinge seien <sup>203</sup>), so weist Avicenna die Unrichtigkeit dieser Annahme durch ihre eigenen Consequenen and <sup>204</sup>); und indem ihm hiedurch feststeht, dass die Qualtitaten uur Accidentien sein können, helt er noch besonders jene Qualtitaten, welche im Gebiete des Quan-

<sup>204)</sup> Ebend. c. 7, f. 81. v. B: Dico igitur, quod si hace sunt substantiae, necessario vel sunt substantiae, quae sunt corpora, vel sunt substantiae, quae non sunt corpora. Si autem sunt substantiae non corporeae, tunc vel sunt huiusmodi, quod potest ex eis componi corpus, et hoc est absurdum, quum ex eo, quod non partitur in spatia corporea, non polest corpus componi, rel non polest ex eis corpus componi, sed earum esse non est nisi propter conjunctionem sui cum corporibus el propter infusionem sui in illa. Primum autem de hoc est, quod hae substantiae habebunt silum, sed omnis substantia habens situm divisibilis est. Secundum est, quod unaquaeque harum substantiarum necessario ex natura sua vel potest separari a corpore, in quo est, vel non potest. Si autem fuerit sic, ut non possit separari, ..... nec habet ipsa de substantialitate nisi nomen tantum. Si autem possunt separari a suis corporibus, tunc separatio vel talis erit, quod per eam moventur de hoc corpore ad aliud corpus, ..... et sequetur ex hoc, quad, cum unum corpus calefacit aliud corpus, transferal calorem a se in illud, unde infrigidabilur, quod calesaciebal aliud; ..... si autem .... consideratur posse transferri ad aliud subiectum sic, ut non exspolietur ab illo, profecto hace consideratio non est nisi post existentiam in subjecto ...... (f. 82. r. A) Si quis autem posuerit, quod albedo est vere in se aliquid habens mensuram, tunc habebit duo esse, scilicet quod est albedo et esse, quod est habens mensuran; si autem albedo eius fuerit alia numero a mensura corporis, in quo est, tunc ... spatium intrabit in spatium; sed si ipsa fuerit ipsum corpus per se, tunc ratio redibit ad id, quod albedo est corpus et habet albediuem et ita albedo est in albo corpore inseparabiliter.

titativen auftreten können, z. B. Glieichheit oder Ungleichheit u. del., herror 1819. Die Kategorie der Belation, deren verschiedene Arten des Auftreten er angibt, hetrachtet er vorerst beränglich der Frage, ob sie ninerhalb der beiden Belativs einheitlich sei oder jedes der beiden durch sie seine eigene Bestimmtheit erhalte, wobei er sich für Letzteres entschiedt; sodann aber helst er inslessondere an der Belation, wie wir es sehon bei Alfarabi sahen (Ann. 35), die Subjectivität der Benkurt fassung herror, da in der Befaltiven selbst bereits die Rücksichtnahme (reapsetus) suf ein Anderes enthalten sei, und auch dann, wenn noch ein anderweitiges wesentlichen Sein des Belativen angenommen werde, jedenfalls es sich doch um das Verständniss jener Rücksichtnahme handle 2018; in der concreten Erscheinung aber musste er, wie sich von selbst versteht, dass Relative als zeitlich coexisierend anerkennen 2019. Bezüglich der Frage, zu welcher Kategorie die Be-

207) Albert. M. De praedicom. IV, 7, p. 149 A: Simul sunt (sc. relativa) natura in hoc, quod secundum quod relato sunt, in esse el non esse sicul in ortu el occasu, ut dicit Avicenna, sinul sunt ita, quod posito uno in esse, secundum quod relativum est, el positum est aliud, secundum quod referbur ad illud.

l'us corum esse monifesium est, et impossibile est geometrae; probare esse corum. 206) Ebend. e. 10°, f. 83. r. B. Oportel loqui de ad aliquid et ostendere, quomodo debeat certificari quidditas relati et relationis et corum disfinsito; sed quod praemisimus in logica, posset sufficere intelligentis. Si autem posueris, relationem esse, profecto erit accidens, et hoe non est dubium, quia est rei, quae non intelligitur per se, sed intelligitur semper alicuius ad aliud ..... Relativa vero non possunt comprehendi uno modo; alto enim sunt relativa, quae non egent aliquo ex his. quae solent stabilire relationem, sicul deztrum et sinistrum, in dextro enim non est qualitas nec aliquid aliud certum, per quod fiat relatum comparotione, nisi ipsa dextrarietas; et alia sunt relativa, quorum unumquodque opus habet aliquo, per quod referatur ad aliud, sieut amator et amatum ..... Quod autem remansit de relatione, hoc est, scilicel ut seiamus, on relatio una numero et subiecto sit inter duo habens duos respectus, sieut quidam et plures ex hominibus pulaverunt, quod (zu lesen aul) in relatione wnumquodque relativorum habeat proprietatem, Dicam joitur, and unumanodone relativorum in se habet intentionem respectu allerius, quae non est illa intentio, quam habet in se aliud respectu illius; et hoc est monifestum in rebus diversis, secundum quod palet per diversitatem nominum ...... (f. 83. v. A) Quod autem diligenter considerandum est, hoc ast, scilicet ut eoquoscamus, si relatio in se hobel esse in singularibus rel est aliquid, quod non formatur nisi in intellectu. ..... Ex hominibus autem quidam fuerunt, qui tenuerunt, quod certitudo relativorum non est nisi in animo, cum intelliguntur res; et alii dizerunt, non, imo relatio esi quoddam, quod est in singularibus ..... Id aulem, per quod solvuntur islae duae viae, hoc est, ut redeamus ad diffiniendum ad aliquid absolute. Dico igitur, quod ad aliquid est, cuius quidditos dicitur respectu olterius, et quidquid fuerit in signatis hoc modo, ut secundum quidditatem suam non dicatur nisi respectu alterius, illud est ad aliquid. Si autem ad aliquid habuerit oliani quidditatem, tune restat, ul delerminemus, quod habeat de intentione intellecta respectu alterius; illa enim intentio certissime est de intentione intellecta respectu olterius, alterum enim non intelligitur nisi respectu alterius causa huius intentionis,

wegung gehöre, lussert sich Aricenna abweichend von Alfarhi (Ann. 36), indem er den Begriff den Ueberganges von Möglichkeit zu Wirklichkeit nirht mit jenem der Bewegung werwechselt wissen will und es sonach verneine, dass die Bewegung in der Kategorie der Substanz auftretet, wohingegen er zu den auch schon bei Alfarahi beigezogenem Kategorie der Luguntitt und der Quantitt und des Ortess zuch noch die Kategorie der Luge hinzufigt. 26%), unter welch letztere (nicht unter die des Ortess) er die Bewegung der Himmetskörper subsumirie 26m bewegung der Himmetskörper subsumirie 26m bewegung der Himmetskörper subsumirie 26m.

In der Leitre vom Urtheile begegnen wir auch bei Aricenna den üblichen exegetischen Erörterungen über die Definitionen der voz 210) oder des nomme 211), wobei bemerkt werden mag, dass er bezüglich des nomme infinitum die sog. Infinitation (d. b. linusufügung des non) bei den allgemeinsten Worten nicht mehr für zulässig hielt, da oberhalb derselben es keine allgemeineren Begriffe gibt 212). Die Inhären des Pridiciotse im Subiecte scheint er wie Alfarpia (Ann. 39) sefasst

<sup>208)</sup> Suffic. Il, 1, f. 23. r. A: Nulla enim ealegoria est, quae non habeat exitum de potentia sua ad suum effectum, aut in substantia, sicut exitus hominis od effectum, postquam fuerit in potentia, aut in qualitate, .... aut in ad aliquid, .... aut in ubi, sicul elevatio sursum in effectu post potentiam, aut in quando, sicul exitus antiqui ad effectum de potentia, out in situ, .... similiter in habere, similiter in agere et pati. Sed intellectus, in quo convenerunt antiqui in usu appellandi motum, non est ille, in quo conveniunt omnes isti modi exeundi de potentia ad effectum, sed ille, qui est motus exeunds non subito, sed gradatim, et hic non convenit nisi certis eategoriis ..... et nos declarabinus postea, quae sunt categoriae, in quibus possibile est eadere hune exitum ..... (c. 2, f. 24. v. B) Jam dissenserunt in collatione motus ad categorias.; quidam enim dizerunt, quod motus est praedicamentum patiendi; olii vero dizerani, quod koc nomen motus cadit super maneries (uber dieses Worts Abschn. MV, Anm. S7.), quoe suuri in illo sola easuali por-ticipatione nominis; quidam etenim dizeruni, quod koc nomen motus est nomes commune, sicut verbum esse et accidentis .... Maneriae vero, quae continentur sub nomine motus, sunt species aut maneriae praedicamentorum, quia de ubi .... est motus in loco, et de quali .... est motus alterationis, et de quanto .... est motus augmenti et diminutionis; et fortasse aliquis corum perdurabit in sententia sua ita, ut dicat, quod ..... est motes in substantia, scilicet generatio et corruptio .....
(1. 25. r. A) Possumus autem declarare falsitatem utriusque sententiae ....... (c. 3, f. 27. r. A) Jam enim ex praemissis patuit, quod motus non cadit nisi in quatuor praedicamentis, quae sunt quontitas et qualitas et ubi et situs. Jom autem cognovistis collationem motus ad praedicamenta.

<sup>200)</sup> Levi Gerson, Fraedicam. f. 30. v. A: Dixit Avicenna, quod motus corpoconcelutium cet in praedicamento situs. 210) Albert. M. Periherm. i, 2, 1, p. 242. A: Propter quod dicit Avicenna,

<sup>210)</sup> Albert. M. Perikerm. 1, 2, 1, p. 242. A: Propter quod deid Incienna, quod von literata nier placifo indisherati: nidi inpideda prointir; quis tamen aleire non facti rispum de re mis sub determinata figura vocis certificalire, ideo quotet telem vocom esce literationa, quin nomaisi sub elementis literatima quin nomaisi sub elementis literatima dente figura ecritisalimen, sine quo certifiadine non potest esse rei certum sispum.
211) Ebenda 2, 4, p. 247. Be? Quod autom distirur , genius mulla para est signi-

<sup>211)</sup> Ebend. 2, 4, p. 247. Br. (wood autem dictiver , evisus mulla para est significative reporator" .... A neac cause arts, ut dicit divenema, quis institutio est caus significationis in nomine, non est autem institutum, ut para aliquid significet separata, sed ut totum significet totum, et ideo para sibil significet.

<sup>212)</sup> Ebrad. 2, 5, p. 251. A: Cum nomen infinitum privet inferiorem formam finitum et relinquat superiorem infinitum, et hoc nomen "ens" superius nihil hobest, proprie infinitari non potest; similiter autem est de aliis nominibus "unum, res, aliquid", ut dieit Aricenna.

und ehenso betreffs eines controversen aristotelischen Beispiel-Satzes sich an denselben (ann. 40) angeschlossen zu hahen. Die sog, Iogische Qualität der Urtheile besprach er im Himblicke zuf den factischen Bestand des Augesagten in einer Viertheilung 212), bei der Quantität aber kam er zu der gleichen Auffassung, welche wir zehon hei Ablard (Abschn. XIV, Ann. 318 u. 327) in allgemeinerer Anwendung trafen; nemlich Avicenna besteichnet die Worte "omnät" und Weise des Aussprachens, worzach dieselben nur auspfäcken, dass irgend Particulares universult verstanden sat"1. Von noch größerer Wichtigkeit für die unterstallt verstanden sat"1. Von noch größerer Wichtigkeit für die Urtheiles die Unterscheidung aufstellte, dass sowohl im hypothetischen als auch im düsgimeitewe Urtheile ein einheilicher Gedanken-Neus hestehe, hingegen das copulative Urtheil nicht als Eines, sondern als blosse Augergat hezeichent werden dirfe 213 Eines, sondern als blosse Augergat hezeichent werden dirfe 213 Eines, sondern als blosse Augergat hezeichent werden dirfe 213 Eines,

Was den Inhalt der ersten Analytik hetrifft, so lassert er sich einmag leglenflich drübler, dass im Syllogisoum siedtt die Prämissen für den Stoff des Schlussatzes oder lettlerer fär die Form der ersteren gehalten werden dürfe, sondern die Prämissen nur der Stoff des ganzen einheitlichen Syllogisoms seien 116). Sodann aber hegegnen wir hei imm jenen nemitiches exegetischen Controversen, welche wir hei Alfarabi (Annu. 45 f.) trafen, nemitich sowohl über das Verhältniss der Urtheile des Statiffinders zu den modalen 171) als auch über die Unkehrung der Möglichkeits- und Nothwendigkeits-Urtheile 116). Bei Erklärung der hereffenden aristetotisischen Stells über die hynobetischen Schlüsse gieng

<sup>213)</sup> Ebend, 5, 1, p. 280. A: Dicit cam Aricema, quod ista quature ric direcrificantur, quia contingii, quod est, enuntiare esse, in offirmativa enuntiatione; et contingii, quod est, non esse enuntiare, in ciundem negativa; et contingii enuntiare, quod non est, esse, in affirmativa negative opposita; et contingit enuntiare, quod non est, non esse, in negatione negativa opposita.

<sup>214)</sup> Blend, p. 261. A: Hoe enin signum distributirum, quod est "omnis", unn est universole proprie logarendo, sed est signum, per quod sist pro particularitum universalier universale, cui sale signum est adiunctum ... et ideo "omnis" et "unilum" et haimmond signa aniversalie non sent, ace must signe designantis, ettem universale sis acceptum universalie. Et dece sunt restribution del resultation de la companio del la companio del la companio de la companio de la companio del la com

<sup>210)</sup> Ebend, 4, 2, p. 255, 8: Conimetione autem unar sunt (x. enutristiones), quidus consequentia, quem noda conseival, fost insistem, selt no en est mis in conditionals et dissimetins, ... et secondom Beckhium et Arieranam et Alguselm inter duse volen consimiones facioni nome consimione enutristiones, et non copulativa, quia in copulativa sulla est unites niri appregationis, quae simpliciter est pharaltes et non mutta.

<sup>216)</sup> Metaph. VI. 4, f. 93. v. A: Jam aukem porsurrunt quidem propositiones similiter materiam conclusioni. Et est error; immo propositiones sunt materia fendi syllogismi, conclusio vero non est forma propositionum, sed quoddom, quod consequitur es illis, quae propositiones efficient in anima.

<sup>217)</sup> Ps.-Averr. Quaes, in Prior. Resol. f. 362. r. A u. 364. r. A.

<sup>218)</sup> Ebend. f. 363. r. A: Aricenna dubital contra philosophum, quando dizit, quod particularis affirmativa contingens concertatur contingens, et quod necessaria particularis affirmativa convertatur necessaria u. s. f. ..... et contradicit suo sermoni per moterios.

Avicenna noch viel weiter als Alfarabi (Anm. 48), mit welchem er in diesem Punkte auch nicht übereinstimmte; .er warf sich nemlich mit höchst spitzfindiger Einseitigkeit auf eine Erklärung der Urtheilsform, wornach er nur das einfache Diclum de omni als kategorisches, hingegen die Form "Alles, was B ist, ist A" als ein zusammengesetztes und hypothetisches Urtheil betrachtete, sowie entsprechend beim Dictum de nullo eine disjunctive Urtheilsform sich einstelle, und indem er auf solche Weise die kategorischen Urtheile in hypothetischer Form ausdrückte, ordnete er dieselben nach den drei Schlussfiguren, wobei er auch Mischangen aus kategorischen und hypothetischen Prämissen zuliess, so dass diese unnatürlichen Schlussweisen, welche er "combinationes" nannte, sowohl von ihm selbst als auch von Anderen für eine bedeutsame neue Erganzung der aristotelischen Syllogistik gehalten wurden 219). Wirklich angewendet finden wir diese Neuerung in dem einen ausführlicheren Compendium Avicenna's 220), während er in dem kürzeren nur die bei den Commentatoren (Abschn. XI, Anm. 166) üblichen hypothetischen Schlüsse aufzählt 221). - In einer völlig vereinzelten Notiz ist uns berichtet, dass Avicenna die logische Bedeutsamkeit

<sup>219)</sup> Ebend. f. 363. v. B: Dieere enim A de omni B est praemissa una eotegorica ....., dicere vero "omne quod est B, est A" est praemissa conditionalis et secundum veritatem composita ex duabus cotegorieis ..... Et hinc erravit Avicenna et opinatus est, quod inveniantur alii syllogismi praeter syllogismos eategoricos et praeter conditionales et vocavit illos combinotiones et posuit numerum illorum secundum numerum eotegoricorum aut prope eategoricos; ille enim eonsideravit propositiones ealegorieas et eas expressit expressione conditionalium et composuit ex illis orationes ad compositionem trium figurarum et immiseuit etiom colegoricas cum his, scilicel cum conditionalibus et constituit illud compositione quodam modo, quo opinotus est ipse et omnes, qui eum imitats sunt, quod superaddiderit Aristoteli multos species syllogismorum. Hos autem syllogismos non invenit noviter Avicenna, cum illi inveniontur apud quosdam Christianos philosophos, non apud oliquem peripatetieum (möglicher Weise könnte der unkritische Berichterstatter aus dritter Hand Einiges über Boethius gehört haben und somit felschlich hier die oben Abschn. XII, Anm. 155 ff., angeführten Schlussweisen meinen). Ebend. f. 369. v. A: Avicenno vero consentit huic rei, sed non admittit expositionem ipsius Abunazar ..... (B) Constituto outem hoc de propositionibus conditionalibus, videlicet quod quaedam ipsarum sit simplex et est illa, cuius vis est vis unius propositionis calegoriege, et quaedam est composita et est, cuius vis est vis syllogismi categorici, propinquum est intelligere, quod id, quod Asicenna putat, quod hie sit tertia species syllogismorum non eategorieorum nee conditionalium, non sit sermo verus ...... (f. 370. r. B) Mirum autem est de Avicenna, quod ipse posuerit ambas res, scilicet quod ipse confleatur, quod omnis propositiu conditionalis possil reddi calegorica el similiter omne quaesitum conditionale possit reddi categoricum, et iterum ponit, quod sint quidam syllogismi, qui componuntur ez congruentia syllogismorum, qui sunt ex eategoricis. .... Et mora eireo hoe est supervacanea, prout feeit Avicenna .... Devenit in confusionem eirca hoe eopitulum, nam induzit in ipsum syllogismos praeter naturam, h. e. quibus non utilur humana eogitatio naturaliter ..... et similiter hie vir numerat inter species conditionalium consunetarum quasdam propositiones praeter naturam, quas vocal olthaphkias, i. e. connexas, prout dicitur ,, dum homo est, equus est' et ait, quod hae sint verae contingentes ...... et sie etiam numerat inter propositiones contradictorias tales propositiones, proul est oratio dicentis ,aut homo est oul recum"

<sup>220)</sup> Bei Vattier p. 129 ff. 221) Bei Schmölders, Doe. p. 35.

des bei Aristoteles besprochenen Indiciums (σημείου, s. Abschn. IV.

Anm. 649) bestritt 222).

Für den Umkreis der zweiten Analytik besass er sicher eine umfassende Vorarbeit in der oben erwähnten Schrift Alfarabi's, scheint sich jedoch derselben gegenüber auch die Freiheit eigener Ueberzeugung bewahrt zu haben. Während er sich betreffs des Zusammenhanges der zweiten Analytik mit der ersten (s. Anm. 51), sowie in commentirenden Erörterungen über die im Mittelbegriffe liegende Cansalität 223) und über das sog. praedicatum primum 224) an Alfarabi (Anm. 54 u. 57 f.) anschloss und mit demselben (Anm. 60) auch die Aussaung oberster Principien der Demonstration theilte 225), stand er in einer ziemlich principiellen Frage (vgl. Anm. 62) ganz allein, insoferne er die Gültigkeit der "demonstratio quia" von vorneherein darum bestritt, weil in derselben der Mittelbegriff nur Accidens des Unterbegriffes sei, und hieruach ausschliesslich die "demonstratio propter quid" als alleiniges demonstratives Verfahren gelten liess 226). In den Erörterungen über die Definition selbst, welche er in seinen Compendien an den Schluss des Ganzen stellte 227), musste er wieder auf seine Auffassung der Universalien zurückkommen, und dass er das definitorische Wissen in aristotelischem Sinne verstand, ersehen wir aus seinen hierauf bezüglichen Aeusserungen in der Metaphysik, denn er bekämpft dort die Annahme, dass die Definition das Product einer blossen Zusammensetzung aus Gattungsbegriff und artmachendem Unterschiede sei 228), und ebenso

<sup>222)</sup> Averr. Poster. Resolut. f. 146. r. B: Negavit Aben Sing hanc sysciem demonstrationum, h. e. signa.

<sup>223)</sup> Averr. a. a. O. f. 131. v. A. Ps.-Averr. Quaes. in Post. Resol. f. 375. v. A u. f. 380. r. A.

<sup>224)</sup> Ps.-Averr. a. a. O. f. 373. r. B. 225) Albert. M. Top. 1, 1, 2, p. 663. B: Fides enim est assensus in ipsum 20) Albert, M. 199. 1, 1, 2, p. 000. D. Fuses entire ets astensius in spiriture respondentis, proper quod classia principia prima communes atomic conceptiones vocantur, ut divit Aricenna, quod statim assentit eis animus audientis, propter quod etiam indemonstrabilia tolia dicuntur; hace igitur sunt principia demonstrationis, exquibus demonstratirus fit spilogismus. Vgl. bei Schmidters p. 37. and bei Vattier p. 198.

<sup>226)</sup> Averr. Poster. Resolut. f. 158. v. B: Et haec divisio demonstrationum est res per se nota; hanc enim posuerunt omnes homines istius artis praeterquam ipse Aben Sena, qui mentionem secil de demonstratione existentiae et existimavit, quod est demonstratio non vera, et voluit hoc, cum dizit, quod posteriora composita ex rebus prioribus non constant esse essentialia rebus prioribus, nisi cum constiterit causa, propter quam constat posterius ex priori. Ps.-Averr. Quaes. in Post. Res. f. 377. v. B: Avicenna non meminit de demonstrationibus "quia", et hace est, dum subirctum ipsarum fuerit compositum, non simplex; nam ipse putavit, quod demonstrationis "quia" medii termini sint accidentia minoris extremi ..... (f. 878. r. A) Sermo autem Avicennae dicens, quod, cuiuscunque necessitas est ob aliquam causarum, illa necessitas sit illius, dum noverimus illam causam, est propositio, quam nos concedimus ..... Asicenna itaque, 22 quo amplicita est apud fipsum in demonstratione "quia" scientia per causam, pulavil, quod ibi non occurrat ei nomen eeras scientiae. Vel. hoi Valtier p. 228.

<sup>227)</sup> Bei Vattier (p. 232 ff.) folgt nur noch die Sophistik nach der Lehre von der Definition, hingegen bei Schmölders (p. 41.) hildet letztere, nach der Sophistik folgend, den Schluss.

<sup>228)</sup> Metaph. V, 5, f. 89. r. B: Potest aliquis dicere, quod diffinitio secundum

wiederholt er die Angaben des Aristoteles (Abschn. IV, Anm. 496 ff.) in der Frage über die Theile der begrifflichen Form und die Theile des Stoffes 219).

Was endich die Topik und Sophistik betriff, so ist zu heerben, dass Arivenza, ohwohl er bestuglich des wechsebeitigen Verhältnisses zwischen der ersten und der zweiten Analytik mit Alfarabi übereinstimmt (Ann. 223), dennoch zwischen beide das ganze Gebiet der Dialektik darum einschieben wollte, weil auch in der praktischen Anwendung des bogischen Benkess das demonstrative Verfahren erst nach dem Dialektischen den Schlusssein bilde 230). Auch ung etwa noch erwähnt werfen, dass er unter dem Vorbelabte der traditionellen Gesichtspunkte der blossen Wahrscheinlichkeit oder bezielungsweise der Unstitlichkeit der beiden Disciplinen, nemlich der Topik und Sophistik, eine Universalität der Gegenstände, welche in sie beigezogen werden können, zugesteht 231, sowie dass er alheit wie Alfarabi bei einzelnen

229) Ebend, c. 7, f. 90, v. B. Dicemus, qued pleramque in difficilione sua parte difficii ; rom aufem dicinum, qued genus ci differenzia non sent duen parte aprecia in quidditate, non est hoc, quasi dicensus, qued species non habel parte; accidentiva terconomiento de la considerativa terconomiento de la considerativa terconomiento quad tradera partes diffinitionis must priores diffinite consimpli auten excustant mospariti. Unc. excustant quad victorar jos que sente no solurio difficien periorisme circuis (diffinientos com per circulom, et cum volurio diffinire digitam homita); diffinientos per homitante diffinire digitam homita); diffinientos per homitante como per circulom, et cum volurio diffinire digitam homita); diffinientos per homitante diffinire digitam homita, diffinientos per homitante contra publicativa circuis porter se accundan qualditativa circul, coli estando material discontina et albeitam inclus parter se accunda qualditativa circula qual discontina del parter se accunda qualditativa circula qual discontina del parter del pa

hoe, quod consensiunt austores artis, composite est en genere differentia, quorum unumquodque directione est a dei, en tirusque potte est al differentia, edifinitio audem uno est misi quidditata diffiniti; ergo intentionen, quae inquifentur per genera consensationen est antiquidata diffiniti; ergo intentionen, quae inquifentur per quotam marca est atta fin non esti erenna, pronellori naturna opercial, quantum pare eius est. Ad quod diciemus, quia cum non difinimus dicentes verb gratia, phono est conimular force eller, quota est est est. Ad quod diciemus, quia cum non difinimus dicentes verb gratia, phono est conimular force eller elle

<sup>230)</sup> Arerr. Poster. Resolut. f. 127. v. A: Existimaverunt autem nonhulli, quod quemadmodum melius est, ul primo inquiramus de aliquo intelligibili et investigemus per viam dialectices, postea sequatur inquisitio demonstrativa, ita melius sit in doctrina, ut incipiamus a libro dialectices post parlem communem, deinde sequatur liber de demonstratione. Sed quod existimaverunt, non se habel ila, . . . . ut prae-cedat cognitio modorum propositionum probabilium cognitionem modorum propositionum verarum, quoniam conditiones, quibus propositiones verae ordinantur, sunt aliae a conditionibus, quibus propositiones probabiles ordinontur, quoniam ordines probabilium sunt secundum consuetudinem civilatum et populorum (vgl. Anm. 13.), ordines autem verarum sunt secundum conditionem unam, ut videlicel sint essentiales; .... et propterea consimiliter cognitio ordinum propositionum probobilium non est universalis (s. Ann. 318.) respectu ordinum propositionum verarum ..... Et ideo erravit Ali Sena errore manifesto, quod existimavit, quod dialectica praecedal artem demonstrationis, eo quod accidit, propositiones primas intelligibiles esse etiam probabiles. Dass eine solche Anordnung des Stoffes schon bei den griechischen Commentatoren in Vorschlag kam, s. Abschn. XI, Anm. 128.; jedoch dürfen wir sach nicht unerwähnt lassen, dass Avicenna wenigstens in jenen beiden Compendien, welche uns vorliegen (bei Vattier und bei Schmölders) sich an die gewöhnliche Reihenfolge hielt. 231) Metaph. I, 2, f. 71. r. A: Have autem scientia (d. h. prima philosophia)

Punkten wegen seiner commentirenden Thätigkeit von Anderen erwähnt wird 232).

Die Leistungen Alfarah's und Avicenna's arheint Algareli (Abpaned-holamed-ho-Rohamed-el-Gazali, geb. 1058, gest. 1111) lediglich nur herübergenommen und benützt zu haben, denn seine Tendenze Ign ie einem Skeptöcinunss, welcher als Mittel zum Nysticinuns
dienen sollte, und in diesem Sinne bearbeitete er nuch die üblichen
Zweige der theoretischen Philosophie nur als eine Vorstufe seiner "Bezeructio philosophorus" 23-3). Somit werden wir in demjenigen, was
von Algzeil dem Mittelalter hekannt war und auch uns in lateinischer
Ueberretung vortiegt 22-3), nur eine Wiederholtung und Betätzigung der
bisher betrachteten arahischen Auffassungen linden, und selbst da, wo
seheinbar Neues sich zejet, daffen wir wohl unz Ergahzungen jener
Berichte erblicken, welche über Alfarabi oder Avicenna uns theilweise
mvollständig zur Hand sind.

So stimut Algazeli nicht bloss in der Frage über die Eintheilung der Wissenschaften vollstäufig mit Avienan (Ann. 71 ff.) überein 232/h, sondern folgt auch seinen Vorgängern in der principiellen Zweitheilung der Logik (Ann. 16 u. 77); undem nemlich auch er das ummittelbar simuliche Verständeniss (insaginatio) auf die seuzelen Wort und entsprechend das beifüllige lieherzeugtsein (creduiltas) auf die Satz-Verhündung heziehlt 239 und dei beiden die doppelte Möglichkeit berück-beiden der Satz-Verständung heziehlt 239 und dei beiden die doppelte Möglichkeit berück-

communicat com tepice el aspheifec simul in aliquidus el differ de is simul in diquidus ... O momunicat com com eis in hea, quad de ea quod dis inquiritor, multus actor sinquiturm accionitarum treatu sisi lagiena el saphisirea. Bifert vera de is simul in haz, quod phisiorapan primus in quantum est phisiorapan primus in quantum est phisiorapan primus, in quantum est phisiorapan primus, non laquitur de quantismaba sinquirum seientierum, sisi vero laquuntur. Bifert cilima a topico per se in fusitisadas est potentiar e, quad terbis tapici acquirunt application, non certifudirem, sicut natir ex magisterio logicat. Differt cilima as papisatio in subsattate e, quod he quarrit putarri sapiras in dicisare teritatis, quantris ma sis appiens. S. Ann. 390.
2232 Z. B. Aerr. Typ. L. 259. V. B. and Tr.-kerr. Epistone I. 537; r. A.

<sup>223)</sup> Z. B. Arerr. Top. (2 295. v. B. und Fr.-Arerr. Epitome f., 357. r. A. 1223) N. Manck, Derloom, H. p., 200 E. R., weishest nicht-house schilmme Isr-hum 233 N. Manck, Derloom, H. p., 200 E. R., weishest nicht-house schilmme Isr-hum 234 N. March 245 N. S. Arer Mignell bei Absung seiner Leglis nech nicht and seinem spitteren erkstätisch-mystichen Standpankte gesänden sei, ihre Berichtigung findet; denn Manck theilt um dem arbiban-Warte Originale des Machdiel (d. b. der Leglis) lie Eingange- und die Schlaus-Warte wälle, am bernach alle theoretische Philosophie zu bekämpler; dieselben laufen neh Manck's Uchwestening; II mit dasse para netseurier, aum d'abunder la refraision der philosophes, de composer un teuit of /capacital les tendences gestrades der rate erkener, seront de la Engelege, de le Physique et de la Michigheiter, sons de faire cannotire les résultats de leurs paraules, und am Schläuse; Nous countercaire consuitat cole livre de la Michighender." à la de moutre clairement (and et que ces doctrines respérances de faire. Die "Sestrazia philosopher consuitat de livre de la "Diestrutation de philosopher." à la de moutre clairement (and et que ces doctrines respérances de faire. Die "Sestrazia philosopher un de la prophische Propie.

<sup>231)</sup> Logica et Philasaphia Algazelis Arabis. Venet. 1506. 4 (übersetzt van Liechtenstein) 235) De divisione scientiarum als Cap. 1. der "Philasaphia".

<sup>236)</sup> Logica, Cap. 1. (das Buch ist nicht paginirt): Incipit Lagica Algazelis

sichtigt, dass sie entweder an sich selbst schon Klarheit und Gewissheit enthalten oder erst noch einer weiteren Begründung bedürfen 237), so führt ihn der letztere dieser beiden Fälle auf die Nothwendigkeit des Definirens für das Verständniss und des Argumentirens für das Ueberzeugtsein 238), wornach für diese beiden Functionen eine specielle Wissenschaft, welche allen übrigen vorausgehe, auf Grundlage der Natur des menschlichen Denkens erforderlich sei 239). Nemlich wenn vom Bekannten zum Unbekannten fortgeschritten werden solle (vgl. Anm. 15 n, 80), und hiebei jedwedes gesuchte Unhekannte aus dem ihm verwandten und eigenthümlichen Bekannten zu erörtern sei, so gebe es für das Zustandekommen des Wissens zwei Wege, deren Einer zur Definition und Beschreibung und der andere zu Syllogismus, Induction und Exemplification führe 240), und für beide werde in der Logik die Regelrichtigkeit dargelegt 241), so dass, wenn der Zweck aller Wissenschaft in Vervollkommnung der Seele und hiemit in ewiger Glückselige keit liege (vgl. Anm. 13), auch die Logik mittelbar diesem höchsten Zwecke diene 242).

· Indem aber unter ienen beiden Aufgaben der Logik die zweite.

de his, quoe debrat praryoni ad nielium hojoca et ad ostendendum stillistate eines et parte eines ein eines ein

<sup>237)</sup> Ebrod.; Quad unten imaginatur tatini nin inquisitore, est sirul, pestiv, adjuidit, "per et similio; quad erro non imaginatur tatin inquisitore, est sirul, pestiv, adjuidit," per et similio; quad erro non imaginatur rince inquisitore, est imaginatio resus, quarum rasentire until occube. Credulitat erra, quae statini superchedit inte inquisitore, quae competentia est entra sirulia non, quad dun antiplus quam unum, est multa alia de sententiii; in quibus retinentis omnes concenius tain unum, est multa alia de sententiii; in quibus retinentis omnes concenius tain paste loquemur (Anna. 128 fl.); credulitas autem, quae non apprehenditur sine inquisitione, quae conducta aceç qual unumista espit.

<sup>238)</sup> Ebend.: Oxidquid antem non potest imaginari sine inquisitione, non potest appreheudi sine disfinitione, et quidquid non potest credi sine inquisitione, non potest apprehendi sine avquementatione.

<sup>239.</sup> Ebend.: Manifestum est injitur ex hoe, quod omnis seientia ... non acquiriur nist per aliquam scientiam, quae praecedii, et hoe non tendit ad infinitum non necesse est, ut hace perveniant ad prima, quae sunt stabilia in natura intellectus.

<sup>240)</sup> C. 2.: Patipum autem manifestum est, quod ingodum von potest sein in per notum, ce constat, quod per suma chiquid notum non potest sein in per notum, ce et quadiblei spotema habe aliquid proprima notum abit convenienta, quod proprimaria, notum diffiniti est decerpinis, quad tere industriat al acteniara eredulistica, deliciter argumentatio, argumentatio autem alia est spilogiemus alia inductio abit exemplom.

<sup>241)</sup> Ebend.: Scientia vero logicae dat regulam, quo discernitur, an diffinitio et syllogismus sint vitiosa annon ad hoc, ut discernatur scientia vera a non vera.

<sup>242)</sup> Ebend.: Dicemus, quod omnis utilitas vilis set in comparatione felicitatis carene, quae est felicitas alterius vitae, hace autem felicitas pendel ex perfectione ausmee ..... Non est autem via deceniendi in scientiam usis per lopieam; eros utilitas logicae est approbensio scientiae, utilitas scientiae est acquisitio felicitatis neternae.

nemlich die Argumentation, die hauptsächlichere sei, alle Beweisführung aber auf einer Zusammensetzung von Urtheilen beruhe, so ergebe sich die Gliederung der Logik nach dem Motive des Aufsteigens vom Einfachen zum Zusammengesetzten 243). Somit bezeichnet Algazeli als materia prima der Logik die significatio dictionum, welche er nach fünffacher Eintheilung (vgl. Anm. 21) in grosser Ausführlichkeit erörtert, indem er als ersten Gesichtspunkt das von Avicenna (Anna. 105) hierüber Gesagte vorführt 244), sodann die Unterscheidung in einfache und zusammengesetzte dictio folgen lässt 245), hierauf aber als dritte die Theilung in das Universale und das Singuläre anreiht, wobei er bezüglich der Definition des ersteren sich wörtlich an Avicenna anschliesst 246); der vierte Gesichtspunkt beruht auf der grammatischen Eintheilung der Worte 247), der fünfte aber betrifft die Begriffe des Synonymen u. dgl. 248), auf welche er für die Kategorienlehre wohl ebenso wenig Gewicht legte wie Avicenna (s. Anm. 191); hingegen mochte er durch dieselben den Uebergang zur Isagoge angebalint finden, insoferne er in gleicher Weise wie Avicenna daran festhielt, dass die fünf Universalien nur nach innerer Wesensbestimmtheit, d. h. univoce, ausgesagt werden 249).

Jedenfalls liess er als materia zecuada hierard deu Inhalt der I ag og e folgen, wobei er wieder an Avienenn aicht bloss in der vergleichenden Bezugselzung der Universalien auf das Particuläre (vgl. Aum. 107), sondern auch in der principiellen Unterscheidung zwischen essentiale und accidentale (Aum. 92 II.) sich anschloss, jedoch in letterer Beziehung einige Momente hervorhob, deren Erörterung bei seinen Vargangern sicher gleichballs sich gefunden haben muss, wenn auch unsere

<sup>243)</sup> C. 3. Parte logicae et ordo eurom coponoruntur ez ostensione rose intentioni; infinito rore est difigirire et probare et discermer vision a non vitioni nive eve a falsir. En his outem quod est nogis necessarius, probatio est, quad quiden composita est.... Inquisito esticular emposita destre promo partium. Unde requitur, ut primum loquatur de dictionibus et quomodo apsiglicant intelletas, diende est intelletibus et comun divisionibus, cheinde de cun-tutione composita, scilicet de praedicata et subieto et de cius speciebus, ad ultimum de produtione, que fi ex dualous esumitationibus.

<sup>244)</sup> Ehend.: Materia prima est de significatione dictionum, quae certificatur quinque divisionibus. Divinio prima est, quod dictiones significant intellectum tribus modis. Uno secundum parilitatem ... alio sceundum conseguentium ... teriio secundum concomitantium.

<sup>245)</sup> Ebend.: Divisio seeunda est, quod dictio dividitur in complexum et incomplexum. 246) Ebend.: Divisio tertia: dictio dividitur in singulore et universale; sin-

gulare est, cmus significatio prohibet illud a multis participari; .... universale est, cuius significatio non prohibet illud a multis porticipari (auch die Sonne wird wie bei Avicenna, Ann. S9., als Beispiel eines möglichen Universale angeführt).

247) Ebend.: Dirizio quarla est: dictio direidilur in octionem, nomen et con-

iunctionem, logici autem actionem rerbum recant; unumquodque autem nomen et erbum differunt a coniunctione, co quod significatio cuiusque corum plana est per se, quod non labet per se coniunctio.

<sup>248)</sup> Ebend.: Divisio quinta est, quod dictiones in esse rationum sunt quinque modis, sunt enim univoca, multivoca, diversivoca, aequivoca, convenientia.

lückenhaften Quellen hierüber schweigen; nemlich das essentiale sei dasjenige, was nothwendig gedacht werden müsse, während die Existenz das gleichgültige Zufällige sei, und ferner nehme das Universale eine Priorität des Gedachtwerdens für sich in Anspruch, sowie auch andrerseits das Essentielle einen Gegensatz gegen die concrete Position des Daseins in sich schliesse 250). Indem sodann die nähere Eintheilung des essentiale und des accidentale folgt, lässt sich hinwiederum Algazeli bezüglich des Letzteren durch die wohlbegründeten Bedenken Avicenna's (Anm. 156 ff.) nicht beirren, sondern hält sich sn die Angaben des Porphyrius 251), hingegen was das essentiale betrifft, stellt er das bei Avicenna Entwickelte als zwei Eintheilungs-Gesichtspunkte nebeneinander, indem er zuerst die relative Ahstufung der Gemeinsamkeit, welche in der Tabula logica liegt (Anm. 132), hervorheht 252), und sodann den Unterschied der Fragen quid und quale (Anm. 101 ff.) zum Eintheilungsgrunde macht 253), woran sich ihm ehenso wie bei Avicenna (Anm. 110) die Besprechung der Definition anreiht, bezüglich deren er sogar

250) Ebend.: Materia secunda est de intentione universalium et de diversitate suarum compositionum vel comparationum inter se et divisionum suarum ..... Dicimus ergo, quod omnis intentio universalis, cum comparatur ad particulare contentum sub eo, rel est essentialis rel accidentolis. Intentio vero non est essentialis nisi ut conveniant sibi tria. Primum est .... (folgen völlig unversiöndliche Worte) ...., cum enim intelligis, quid est homo et quid est animal, non potes intelligere hominem sine intellectu animalis ....; cum intellezeris, quid est homo, non est necesse te intelligere, eum esse .... et manifestabilur tibi, quia esse aceidentale est omnibus ..... Secundum est, ut possit intelligi, universale necessario esse prius, posterius vero particulare cantentum sub eo vel in esse vel in intellectu; .... non potest autem dici, quod necesse est, prius esse risibile, deinde hama; .... ex hac autem prioritate non intelligitur ordo temporalis, sed ordo intellectualis, quamvis sint paria in tempore. Tertium est, quia possibile non est, essentiale esse positivum; .... homa enim essentialiter est animal non propter positionem alicuius; si enim propter positionem alicuius homo esset animal, tunc passibile esset, imaginari nos passe, panere illum haminem et non animol; ..... etenim (der Text gibt et non) risibile accidentale positivum est, nam potest dici ,,quae res posuit hominem habere esse risibile?", el hace interrogatio vera est, sed non est vera interrogatio, qua quaeritur ,,quae res posuit hominem esse animal?" .... dicemus erga, quod homo est homo essentialiter et homo est animal essentialiter.

25) Debud, elle divinio soltu occidentalis; accidentale esim dividitor in comunicana tepochile et in comunicana unimo inseprabile. So pranchile etrodividitor in tarde separabile, ul pueritia ..., et in cito separabile, ut rabor Integrarbile ero dividitor in integrarbile in occiditation non in este, ul nigordo actiliosi, et integrarbile in curs, ul poritea quaternario et indivibilitias puncto. Il ma accidentale distiliare in id, quod est proprius subsetes, ... et in id, quod est

commune multis

252) Ebend.: Item extendiale secundum considerationem mogis universalis et minus universalis étividires in illud, quod ... dicitur yenus, et in id, quod ... dicitur yenes, et in id, quod est medium ...; id autem, nth quo non est minus commune, dieitur species specialismies, et id, super quod non est communius, dicitur species specialismies, et id, super quod non est communius, dicitur grenu generalistimum .... Substantia erqo genus est generaliszimum (folgt die arbor Parabrivae).

233) Ebend.: Item essentiale secundum aliam considerationem dividitur in id, quod respondetur ad "quid est?", cum interropans intendit certificari de essentia rei, el in id, quod respondetur ad "quale quid est?"; primum autem cocatur genus vet species, secundum differentia.

gleich hier die üblichen praktischen Regeln zur Vermeidung von Fehlern einfügt 254). Sodann schliesst er mit kurzer Nennung der fünf Universalien diesen Stoff ab 255); dass er aber dennoch anderweitig auch die controversen Erörterungen über die einzelnen Universalien berücksichtigt haben muss, ersehen wir aus obigen Quellenstellen, wo er sowohl bezüglich des Gattungsbegriffes neben Avicenna (Anm. 116) als auch in den Fragen über das Accidens neben seinen beiden Vorgängern (Anm. 30 u. 160) angefültrt wird. Was aher die Kernfrage über die Universalien betrifft, so sind wir, wenn auch ilas uns erhaltene logische Compendium Algazeli's hierüber schweigt, dennoch darüber unterrichtet, dass derselbe trotz und nehen aller mystischen Tendenz die Universalien auf Grundlage eines Intellectualismus auffasste; denn es ist uns diess nicht bloss durch obige anderweitige Anführungen (Anm. 22 u. 188), soudern auch durch eine Stelle seiner Metaphysik bezeugt, in welcher er älmlich wie Avicenna die Annahme bekämpft, dass das Universale als Eines im Singularen existire, denn als Universale habe dasselbe nur im Denken seine Existenz 256).

Wenn uns aber betüglich der Kategorien schon bei Avicenna (Ann. 189) sich ein leises Belenken suffarg, wo dieselben in der Logik einzureihen seien, so finden wir nur bei Algazeli die beachtenswerthe Erscheinung, dass in dem gannen Compendium seiner Logik die Kategorien nicht mit Einem Worte erwähnt sind, wohl aber ihre Besprechung in der Ontologie, d. h. in der Netaphysik finden. Und so dürfen auch wir uns auf die Mitthellung beschränken, dass Algazeit sowohl mit seinen Vorgängern die Auflassung des ens theilte (Ann. 32)

<sup>254)</sup> Ebend. Diffinito est id, quod facit imaginari quiditatem rei in anime interregunis: ... idfinitione sero ocqueitis veritae ascendate rei, ande nec potest fori diffinitio unit ex differentia substantialista tantum. Descripto vero sequitare protectura disputation and differentia; and differentia celestare riceitare con consecutar uni multir differentia; .... identificame nature parte est coquinto diffinitions, contrate unit multir differentia; .... identificame nature debendentia contrate accomination diffinitions. Contrate debendentia contrate debendentia contrate debendentia contrate debendentia contrate del contrate contrat

<sup>255)</sup> Ehend.: Patet autem ex praedictis, quod essentiule diriditur in tria, quae sunt genus, species et differentio; accidens eero diriditur in duo, proprium accidens et commune accidens. Manifestum est igitur, quod universule diriditur in quinque, quae dicultur incompleza quinque.

<sup>200)</sup> De diris, entis, c. 1.: Est disiditor in universale et particulor . Primum est quidem inicialis, quad teciliera universalis. Soum este est in sinteligibilità but, non in singularibat. Quadam vero undirette hoe, quad dicimus, quad muste but, quad muste considerate de la comparation de la compara

als auch an Avicenna (Anm. 199 ff.) in der Erörterung der Accidentalität der übrigen neun Kategorien sich anschloss 267).

Somit reiht er an die Isacoge unmittelbar als materia tertia der Logik die Lehre vom Urtheile an, wohei er zunächst in der üblichen Weise von den ührigen Satzarten das indicative, d. h. logische, Urtheil herausheht 255), in welchem er ebenso wie Alfarabi (Anm. 39) das Verhältniss der Inhärenz des Prädicates besonders beachtet zu haben scheint. Sodann aber wirst er sich für die nähere Darlegung sogleich wieder auf das Motiv des Eintheilens, welches überhaupt bei ihm das überwiegende ist. Zunächst theilt er die Urtheile in kategorische und hypothetische, welch letztere in das verbundene (d. h. conditionale) und in das getrennte (d. h. disjunctive) zerfallen sollen, und zwar bestehe zwischen sämmtlichen drei Formen eine Analogie (vgl. Anm. 219), indem das Verhältniss zwischen Subject und Prädicat demjenigen zwischen den zwei Gliedern des conditionalen und disjunctiven Urtheiles entspreche 259). Dass auch Algazeli wie Avicenna das copulative Urtheil ausschied, s. oben Anm. 215. Eine zweite Eintheilung beruhe auf dem inneren Gehalte des Pradicates, nemlich jene in bejahende und verneinende Urtheile, wobei jedoch nicht bloss bezüglich des kategorischen das scheinhar negative Urtheil (privativa) positiven Gehaltes zu beachten sei, welches durch privative Sylben ausgedrückt werde, sondern auch daran festgehalten werden müsse, dass bei dem conditionalen und disjunctiven Urtheile die Negation zur Ausbebung der Verknüpfung diene 260).

<sup>251)</sup> Ebend, c. 5. Necessarium diridre accidentis .... Primum austem diridbar in due, quonium quendum comus must, quorum accusium aulium dos per se patest intellisi, niti aliquid aliud extrinateux intelligiatur, et quaedom corum sunt, quor per se intellisi primut; et hae divinaturui duas specires, quantitatura neilitei et qualitatum ..... Eu tera, quae non parasut intellisi mini respectu aliurum, applem sunt, stitiete relatio, mit, quando, nitus, habere, apere et pati. Herauft folget c. 6. der Nachweis, dass shamiliebe nem Kategorien, namentileb Quantitat und Qualitat, wilklich Accidentes neien.

<sup>258)</sup> Log. c. 3.: Materia tertia est de coniunctione incomplezorum et de partitus aumitationis, Indeniones iscomplezae cum componinhar, proveniunt es eis multae species, de quibin comibus non intendimus mist de ca sola, quae est enuntiato, quae vocalur indicativa vel dictio diffinitira, et hace est, ria qua contingit veritas vel credultas vel contracticio vel falsitude.

<sup>259)</sup> Ebend. Direits prime rst, quot enumbativa alia est categorica, mai hypothetica disconinente, si haee c, cum o dei staper ierem, and in hypothetica disconinente, si haee c, cum o dei staper ierem, categorica contait ex dubulos perilbas, quarum una dettur barbelenam, categorica contait ex dubulos perilbas, quarum una dettur barbelenam, categorica contait ex dubulos perilbas, quarum una dettur barbelenam, categorica contait ex dubulos perilbas, quarum unaquaeque est enumbatica; prima autem para ... dettur antecedes ... para recumda ... deitur contespensi ... disruncia estima constat ex dubulos partilus; quarum, unaquaeque est enumbatica; com abdata faerti conincuit dubulos partilus; quarum, unaquaeque est enumbatica; com abdata faerti conincuit disruncitar, quare est , nas", perire autem este una habelto ordinena tusi cola pri-

<sup>200)</sup> Ebend: Secunda divisio est, quod emaitativa diriditur secundum intertionem practicali in affemiatima... ei in negativam.... Negativam... Negativam... Negativam... Negativam... Negativam... Negativam... Practicali secuniantia fit, ut negatur consinutio dissumeiro di dissumeiro dissumeiro dissumeiro dissumeiro dissumeiro dissumeiro dissumeiro dissumeiro di

Entsprechend beruhe die Eintheilung nach der Quantität auf dem inneren Gehalte des Subjectes; indem aber das singulare Urtheil keine Anwendung finde und von dem unbestimmten entweder das Gleiche gelte oder dasselbe als barticulares genommen werde, bleiben durch Combination mit der Qualität nur die vier allbekannten Urtheilsformen übrig: hingegen seien auch die conditionalen und disjunctiven Urtheile je nach Kraft und Umfang ihrer Geltung in allgemeine und particulare zu unterscheiden 261). Sodann führe noch das zwischen Subject und Prädicat bestehende Verhältniss zu einer vierten Eintheilung, nemlich zu iener in Möglichkeits- und Unmöglichkeits-Urtheile, wozu bei engerer Begranzung des Begriffes des Möglichen noch als drittes das Nothwendigkeits-Urtheil hinzukomme 262). Hierauf folgt noch die Erörterung des contradictorischen Gegensatzes zweier Urtheile mit Angabe der Bedingungen, unter welchen ein solcher stattlinden kann 263), und die Aufzählung der gewöhnlichen Regeln der Umkehrung 264); jedoch bei letztereu beiden ist inconsequenter Weise nur mehr von dem kategorischen Urtheile die Rede.

intentio est, significare, cum esse stuttum; .... et hace propositio privativa dicitur, cum re vera sit affirmativa.

261) Ebend,: Item alss propositionis divisio, quod secundum intentionem under directif divisition in simpularem. « et in non singularem, est in non singularem, sen ningulares under didur in indefinition et definition; ... definite est, quoe determinatur eliquo signo universalistis est particularistis; que est quodrupere, estiliet afferminatur universalistis ... de particularistis, ... un esquita universalisti et en esquitare estiliare estiliare el medicario estatistica el medicario estatistica el medicario el med

202) Berod. I Iem propositio secondum intentionem compositionis sire habituris praedicati of noisectum diriodizar in possibile. i di simpositibili ... Pusibile ustrum duobit modai sindigiture; intelligiture cum possibile, quod non est impositibile, noi que comprehenditure cisam necessarium, est escendum hos cree dirioditur possibile, respectation estate de la constanta de la cons

Nun kann sich als materia quarta die Lehre von der Argumentation anreihen, bezüglich deren Algazeli noch einmal an seine principielle Eintheilung der Logik erinnert, zugleich aber eine Unterscheidung zwischen Form und Stoff der Argumentation an die Spitze stellt 205), Der Form nach ist die erste Species der eigentliche Syllogismus, welcher sofort in den kategorischen und den hypothetischen Schluss getheilt wird, woran sich unter Angabe der üblichen Terminologie und der Dreizahl der Schlussfiguren abermals (vgl. Anm. 259) eine Parallelisirung der kategorischen und hypothetischen Urtheilsform anknüpft 266). Sodann werden die gewöhnlichen Regeln über die für alle kategorischen Syllogismen gültigen Bedingungen sowie über die Tragweite der drei Figuren vorausgeschickt 267), um sodann die Entwicklung der sämmtlichen Modi der letzteren folgen zu lassen, wobei wir nur zn bemerken baben, dass Algazeli in der ersten Figur die fünf theophrastischen Schlussweisen nicht erwähnt, sowie dass er üherhaupt von den mathematisch möglichen sechzehn Combinationen der vier kategorischen Urtheilsformen ausgelit, und hiernach im Hinhlicke auf die für die Schlussfigur geltende Regel die unzulässigen Combinationen ausscheidet 268). Während er aber bierauf die aristotelische Entwicklung jener Modi, welche auf Verbindungen der Urtheile des Stattfindens und der Möglichkeit und der Nothwendigkeit beruhen, ganzlich ignorirt, bildet ihm einen wichtigen Gegen-

<sup>285)</sup> C. 4.: Materia quarta est de cosimenciane propositionem ad facienda arquinentainem, es hauc est natura sincimio ... Consideratio even hue est circa due, quarran unum est forme et alterum est materia. Primum quidem est forma et alterum est materia. Primum quidem est forma est alterum est materia. Primum quidem est forma son est de la consideration del consideration de la consideration del la consideration del consideration de la consideration del considera

<sup>267)</sup> Ebend.: Conveniunt etiem in hoc tres figurae, quod in nulla earum concludiur aliquid ez dualus negabris me ez dualus particularibus nec ez minore negalira el maiore particulari ..... Figura autom prima ..... concludi qualutur finias ..... figura etro seeunda nullo modo concludit affirmatimam; tertia figura nullo modo concludit universalem.

<sup>265)</sup> Ebend.: Fus hot quother (se, modos primae fyurus) sequentur duodecim comiziones, que ento carchidunt. Es quad in unaquange figure passus feri serderiti comezones; misor estim polesi esse officiales universalis est porticularis est deciti comezones; misor estim polesi esse officiales universalis est porticularis estimativa de la productiva estimativa de la productiva estimativa de la productiva estimativa de la productiva estimativa de la productiva estamativa de la productiva de la productiva estamativa de la productiva del la productiva del la productiva del productiva del la productiva d

stand die Lebre vom hypothetischen Syllogismus, welcher nach Obigem (Anm. 259) in einen conditionalen und einen disjunctiven zerfallen muss. Bezüglich des ersteren gibt er ollerdings die gewöhnliche Regel, dass durch Annahme des Vordersatzes der Nachsatz angenommen und durch Aufhehung des Nachsatzes der Vordersatz aufgehoben sei, aber er fügt noch den höchst läppischen Einfall hinzu, dass, wenn der Umfang des Vordersatzes und jener des Nachsatzes einander völlig gleich seien, auch umgekehrt geschlossen werden konne und es dann hiemit vier conditionale Schlussweisen gebe 269); in Shnlicher Weise denkt er auch bei dem disjunctiven Schlusse, welcher in der Regel in vier Weisen sich gestaltet, an die Möglichkeit, dass nicht eine dichotomische Alternative, sondern eine Mehrgliederung von Fällen im Obersatze vorliege 270). Indem er aber hierauf die Entwicklung der Formen der Argumentation noch vervollständigen will 271), bespricht er zunächst noch den indirecten Beweis 272), sodann die Induction unter dem üblichen Vorbehalte betreffs ihrer Tragweite 273), und zuletzt die Exemplification, bei welcher er völlig in das Gehiet der Rhetorik hinüberstreift, während er Momente, welche eben dort ihre geeignete Stelle haben, als logische Stützen der Exemplification betrachtet 274). In solcher Weise ist bei Algazeli an

269) Ebend.: At modo de syllogismis hypotheticis, quorum duae sunt species: hypotheticus coniunctus et disiunclus .... Hypothetici vero coniuncti hoc est exemplum "si mundus est factus, factorem habet"; haec est propositio, cuius si posueris antecedens, sequitur consequens; ..... si vero posueris negativom consequentis, sequitur negatoria antecedentis . . . . Ad positionem vero consequentis vel ad destructionem antecedentis non fit conclusio nisi in paribus tantum, in quibus consequens non est communius antecedente, et tunc possunt concludi quotuor hypotheticoe, ut "si hoc est corpus, hoc est compositum, sed est corpus, ergo est compositum", vel "est compositum, ergo est corpus", vel "non est corpus, ergo non est compositum", vel "non est compositum, ergo non est corpus". Si vero consequent fuerit communius antecedente, .... tunc ad remotionem communioris removelur minus commune .... sed ad remotionem minus communis non removelur moois commune ...... sed ad positionem minus communis ponitur magis commune .... et non e contrario,

270) Ebend .; Species secunda est de hypothetica disjuncta, ut hic ,, out mundus coepit aut mundus est aeternus", hic concluduntur quotuor hypotheticoe hoc modo: "sed mundus coepit, ergo non est acternus", sel "non coepit, ergo est acternus" vel "est aelernus, ergo non coepit", rel "non est aelernus, ergo coepit" ..... Hoc autem non fit nisi in contrariis immediatis; sed in mediatis, si fuerint trio, ad positionem unius corum removentur reliqua duo ....; si vero enuntiatio fuerit plurium parlium, .... od positionem unius corum removentur ceteri.

271) Ebend.: Hoec sunt principia syllogismorum, Sed ad complendum hune tractatum adiicimus etiam qualuor (zu lesen tria), quae sunt ratiocinatio indirecta et inductio et exemplum. 272) Ebend,: Ratiocinatio composita ratiocinationis indirector formo est, probare

propositionem destruendo contrarium, dicendo illud ad inconveniens, scilicet adiungere illi aliam propositionem manifeste veram et concludere ex eis manifeste falsum.

273) Ebend.: Inductio est oratio, in quo ex multis particularibus infert universale illorum ..... Inductio autem non valet nizi in ouctoritatibus logicis non necessariis, in quibus, quo magis fuerit inductio diligentius composita et plenior, faciet majorem fidem.

274) Ebend.: Exemplum est illud, quod doctores legis argumentationem rocant, scilicet iudicium de uno singulori in aliud propter oliquam similitudinem ..... Postquam autem dialectici apprehenderunt debilitatem huius argumentationis, adinvenerunt PRANTL. Gesch. II.

Stelle einer getreuen Auffassung der aristotelischen Logik bereits ein sehr steriler Abhub griechisch-arabischer Schul-Logik getreten, welcher allerdings für seine skeptisch-destructive Tendenz ein geeigneterer Gegenstand sein mochte, als wenn er die ächte Lehre des Aristoteles entwickelt hätte.

Indem aber hierauf noch der Stoff der Argumentation seine nähere Erörterung findet, so hat Algazeli bierin nicht bloss wie seine Vorganger (Anm. 51 u. 223) die Anknüpfung der zweiten Analytik an die erste erblickt 275), sondern er folgte hiebei auch völlig dem Alfarabi, offenbar in der Ueberzeugung, dass die aristotelische Lehre einer wesentlichen Erganzung bedürfe (s. Aum. 52), und zwar in einer Weise, dass wir je nach Befund unserer Quellen erst durch Algazeli eine genauere Einsicht in jene arabische Zuthat erlangen. Nemlich indem derselbe Alfarabi's Gleichniss mit dem Golde (Anm. 51) wiederholt, bringt er mit jenen dortigen funf Abstufungen der Urtheile zunächst den Unterschied zwischen dem demonstrativen, dialektischen, rhetorischen, sophistischen und poetischen Verfahren (vgl. Abschn. XI, Anm. 122 f.) in Verbindung, und zählt hierauf jene nemlichen dreizehn Arten von Urtheilen, welche den Stoff der Beweisführung bilden konnen, auf 276), um sodann dieselben höchst ausführlich in Beispielen zu erlautern - ihre Namen sind: primae, sensibiles, experimentales, famosae, quae naturaliter secum habent probationem, aestimativae, maximae, receptibiles, concessae, simulatoriae, maximae in apparentia, putabiles, immutatoriae - 277), worauf noch die Zurückführung derselben auf

275) Albert, M. Anal. post. I, 1, 1, p. 514. B: Multa autem iumi propositionus genera, ut dicti Algazel, in quibus nishi prozimius est spilogiumo, quam necessitat in materia propositionum; ct ideo hace scientia (sc. demonstrativa) immediate post ceientiam de sullocismo est ordinanda.

<sup>276)</sup> Log. c. 5.: Materia syllogismi sunt propositiones, quae si fuerint credibiles et verae, erunt conclusiones credibiles et verae .... Sicut aurum est materia nummi et rotunditas forma eius, ..... similiter syllogismus est vitiosus aliquando ritio formas, scilicet cum non fuerit secundum aliquom figuram praemissarum, aliquando est vitio materiae, quamvis forma sit recta .... Sed sicul aurum habet quinque ordines , .... similiter propositio habet quinque ordines; primum ordinem habet illa, quae est vera et eredibilis sine dubielate sive deceptione, et argumentatio ex talibus composila dicitur demonstrativa ..... proxima veritati, ut difficile possit falsitas esse in illa ...., et argumentatio ez ea vocatur dialectica; tertium habet ea, quae opinabilis, ..... rhetorica; quartum habet prepositio formats ad modum verarum cum similatione et dolo, ..... et syllogismus, qui fit ex ea, dicitur deceptivus et sophisticus; quintum kabet propositio, quae scitur esse falsa ..... Oput autem, de his propositionibus latius disseram. Omnis sgitur propositio, ex qua componitur argumentatio, quae propositio nondum stabilita est ratione, ..... dividitur in tredecim partes, scilicet in primas, sensibiles, experimentales, famosas, propositionem, quarum medium terminum et probationem intelligere in promptu est, et in aestimatiras, maximas, receptibiles, concessas, simulatorias, eas quae videntur maximae, et putabiles et immutatorias.

ohige fünf Verfahrungsweisen (facultates) folgt, insoferne die erstee find der Bemonstration, die 7. und 9. der biselektik, die 6. 8. und 11. der Bthetorik, die 10. und 12. der Sophistik, und die 13. der Poetik zugewiesen werden 218). Wenn aber hierauf unter der Ueberzeitungple faltezitä" sich eine Aufzählung möglicher Fehler der Beweisfahrung anreiht, so ist liedurch ebensowenig der lahalt der Soph. Elench berührt, als etwa in das Vorhergelende die Tophi verflochten wäre, sondern das Ganze enthält zur in der Angabe von zehn Pankten eine zerspitterte Wiederholung dessen, was Aristotleles noch in der ersten Analytik bezüglich der Währheit des Brachliessharen (Abschn. IV, Ann. 611—614), sowie über das Strekleiten des Ausgangspunkties (ebend.

reige diente didicinus, sieta baer, quad heoppies est, quaneis unaquem ridimus. Propartitiones serse, quas esquaiur, habem probaiemen num naturaliter, and tillee, quibus no ecquiescil animus sin per medium ferminum. ... Opisabiles and propartitiones foliase, quae tile fler edinectrum in omino, si more pastif debiseasibilis. ... Manifestae must propositiones, quae ton recipiustur nisi in quantum manifestae, e puntu tulqua et simplices descree, esse primas considerate intellectus naturem, at have "mendocium est torpe" (demanch ist, was obne actitellectus naturem, at have "mendocium est torpe" (demanch ist, was obne actituties quantum var, her in opisabilis und mastylesta exclego). Matimardusies granut war, her in opisabilis und mastylesta exclego). Matimardusies quantum var, her in opisabilis und mastylesta exclego). Matimardusies quantum var, her in opisabilis under sone describe acquirem ... Concresse sunt, quae
concerni adererarius est nest monificiae inter anabas tentum. Simulaterius rand,
apparentia many, quae qui undit sidam recipit in principio, est even diffiquer
alternit, anudit, non este receptudas ... Putabiles sunt, quae faviant putare ellar, malfestere est" ... Françiscuries ved transpressativa est membativites rand,
lar, malfestere est" ... Françiscuries ved transpressativa est immunitaries rand,
lar, malfestere est "transpressativa" est operatum sent experiente ved receptuale,
est un "nei vidente case stresses".

278) C. 6.: Be acceptione propositionum in facultatibus. Quinque primae species, scilicet primae, sensibiles, experimentales, famorae et quae secum habent naturaliter probationem (der Text gibt propositionem) suam, congruunt argumentationibus demonstrativis; utilitas autem demonstrationis est mantfestatio veritatis et ocquisitio certifudinis. Maximae vero el concessae aplae sunt argumentationibus dialecticis; .... utilitas autom dialecticae multiplex est; prima est, convincere praesumptuosum et iactantem se scire, quae nescit; .... seeunda est, ut cum voluerimus docere illum aliquam scientiam verum, .... neo sit contentus oratione rhetorica, .... nec tamen ascendit adhuc ad gradum superiorem veritatis ....; tertia est., quod introducendi in singulis artibus . . . . non possunt prius addiscere principia artis . . . . ; quarta est, quod natura dialecticae argumentationis est, posse concludere duas extremitates contradictionis in quaestione, quod cum fecerit el consideraverit locum erroris, aliquanda manifestabilur ei veritas .... Putabiles autem et simulatoriae propositiones sunt aptae argumentationi sophisticae, nec prosunt alio modo nizi ut sciantur ad cavendum eas, ... et aliquando tentamus per eas intellectum ... et vocabitur argumentatio tentaliva, aliquando vero inducemus eas ad inferendum sibi verceundiam, qui simulat vulgo se sapientem esse .... et tune vocabitur argumentatio deceptiva ...... Maximae pero in apparentia el putabiles (wie sich von seibst versteht, ist hiefür opinabiles oder aestimativae zu lesen) et receptibiles aptae sunt fieri argumentationis propositiones rhetoricae et legalis ....; utilitas autem rhetoricae manifesta est, flectere scilicet animos ..... Transformatoriae autem sunt propositiones argumentationis poeticas ..... Ex his autem omnibus negotiis nikil est opus cognoscere nisi demonstrativum ad inquirendum et sophisticum ad cavendum; intentio nostra erit admodo loqui de his duobus.

Anm. 628), über den Cirkel-Beweis (ebend. Anm. 615), und über die Stufe des blossen Meinens (ebend. Anm. 634) entwickelt hatte 279).

Erst nun aber nach dieser ganzen Digression betreff's des Stoffes, welche offenbar aus Alfarabi entnommen ist, kommt Algazeli auf die materia quinta der Logik, d. h. auf die aristotelische zweite Ana-'lytik selbst, wobei er vorerst die Frage des "Ob" betreffs der Existenz selbst oder eines blossen Zustandes, und die Frage des "Was" nach Seite der Namenserklärung und der Wesens-Definition, und die Frage des "Wie beschaffen" bezüglich des artmachenden Unterschiedes, und die Frage des ... Warum" im Sinne des Realgrundes und auch des Erkenntnissgrundes bespricht 280), und sodann in seiner Manier des Abtheilens als zweiten Punkt den Unterschied der "demonstratio quia" und der "demonstratio quare" (vgl. Anm. 62 u. 226) erörtert 281); hierauf folgt als dritter Gesiehtspunkt ein Excerpt aus den Angaben des Aristoteles über das Zustandekommen des apodeiktischen Wissens (s. Abschn. IV, Ann. 134 ff.) bezüglich der den Einzel-Wissenschaften eigentliumlichen Gegenstände und desjenigen, was denselben wesentlich zukömmt, sowie der wissenschaftlichen Fragen und der obersten Principien, welch letztere auch Algazeli im Sinne mathematischer Axiome

<sup>200</sup> C. S.: De demonstratione. Materia quinta est de his, quae sequentialitum argumentianis de Andelectic (pl. Albecha, MI, Ann. 288. I. Abecha, NI, Ann. 188. I. Abecha, NI, Ann. 288. I. Abecha, NI, Ann. 281. Abecha, NI, Ann. 281. Abecha, NI, Ann. 281. Ann. 241. Personal control of the desiration of the second control of the seco

So beschränkt sich Algazeli wenigstens in seinem uns zugänglichen Gompendium auf den Ularkreis der Apodeiktik, ohne die Topik oder Sophisikt beituzielen; es dürfte aber auch dieses mit seiner skeptischen Tendena überenstimmen, da er bei Bekängling des eigentlich wissenschaftlichen Verfahrens das dialektische Gehiet der blossen Probabilität völlig ignoriere konnte.

Uber Ave mpac 6 (Abu-Bekr-Mohammed-Ben-Jahya-Ibn-Badacha, gest. 1138) künnen wir hier mur äusserst Wemiges herichten. Sein Einfluss auf das Mittelalter liegt hauptschlich in seinen Rearbeitungen der physikalisches Schriften des Artsitoteles oder mittelbar durch Averroes in der Entwicklung der Erkenntuisslehre, welch beiderseitige Thätigkeit um hier nicht berührt. Und wenn derselle sich auch mit dem Umkreise der Logk im engeren Sinne beschäftigte 224), so scheinen von dergleichen Schriften desselben dem Mittelalter durchaus keine Debersetungen vorgelegen zu sein, und auch wir fluden ihn zur ein paar Mal gelegentlich erwälnt, neuten in der ohen, Ann. 38, angeführten Stelle benfäglich jene prinicipitellen Frage über die doppelte

<sup>282)</sup> Ebend,: Tertia species est de his, in quibus potius continentur scientiae demonstrativae, et haec sunt quatuor, scilicet subiecta, aceidentia essentialia, quaestiones, principia. Per primum quidem, quod est subicetum, intelligitur, quod omnis scientia subjectum habet sine dubio, de quo tractat ....., speculator ergo cuiuslibet scientiae non debet probare in sua scientia suum subicetum ..... Per seeundum autem, quod est accidentia essentialia, intelliguntur proprietates accidentales illi subiecto tantum et non alii; ..... necesse est autem in principiis euiuslibet scientiae intelligere hace accidentia essentialia cum suis diffinitionibus secundum imaginationem, sed hoc existere in suis subjectis non cognoscitur, nisi ex comprehensione vel complexione totius scientiae ..... Per tertium autem, quod est quaestiones, inquirimus cohgerentiam ipporum accidentium essentialium cum suis subiectis; et hoc, quod est, petitur in omni scientia; .... secundum vero quod interrogatur de eis in ca, nominantur in ea quaestiones huius vel illius scientiae, sed secundum quod petuntur, dicuntur petitiones, seeundum vero quod concluduntur in demonstrationibus, dicuntur conclusiones: in quibus omnibus nominatum est unum, sed variantur nomina ...... lpsa vero principia non probuntur in ipsa arte, sed vel sunt prima et vocantur per se nota, ul hoc, quod dicitur in principio Euclidis, ..... vel non sunt prima, sed sunt recipienda a magistro.

<sup>283)</sup> Ebnal. Species quarte ett de mmibus conditionibus propositionum de montrationis, que questure mai, seiliest quard unt erres et necessaries et propriet et extensides ... Extenside rom hie accipitur duobus modis, une ut presédentum metre diffinitiones noisetti, ... examelo ut nobiecum institu difficient mitter diffinitiones motivation primate modem supervaceum est .... Pisor est fifficialisen aux excuendum impainistement, non inquerit est, quar presédentul et sez pastes autem potest quarerre, si omnes cius august sent acquales duobus restit; quarerre autem, an sit figurar est non, no supervaceum est.

<sup>284)</sup> Munck, Dictionn. III, p. 154. berichtet, dass logisebe Tractate des Avempace sich im Escurial befinden.

Function der Demonstration, sodann wieder bei den Erörterungen über praedicatum primum 288), und einmal in der Sophistik 288), — ledigliche Einzelheiten, aus welchen wir, wie sich von selbst versteht, nichts Näheres entnehmen können.

Einen gewissen Abschluss aber erhielt die arahische Philosophie überhaupt, wie bekannt, durch Averroes (Abul-Walid-Mohammed-Ibn-Achmed-Ibn-Rosclid, gest. 1198), dessen commentirende Thätigkeit die sämmtlichen Werke des Aristoteles umfasste 287). Er stand hiebei allerdings nur auf dem Boden seiner arabischen Vorgänger, denn er selbst verstand weder griechisch noch syrisch, aber mit peniblem, ja fast bornirtem Fleisse nahm er in stets wiederholten Ueherarbeitungen den gleichen Gegenstand vor, und so verfasste er auch zu ienem Zweige der Philosophie, welchen wir hier zu hesprechen haben, nemlich zum Organon, dreierlei Commentare, unter welchen die einfachsten blosse Paraphrasen waren, zu welchen ebendeshalb noch sog, "mittlere" und zuletzt sog. "grosse" Commentare kamen. Indem wir unserer Aufgabe gemäss von anderen Schriften des Averroes, welche dem Mittelalter hekannt waren, absehen, wie namentlich von der "Destructio destructionis" (gegen Algazeli) und von seiner Darstellung der Erkenntnisslehre (Epist. de connex. intellectus abstr. cum homine, woraul der Monopsychismus der Averroisten in Oberitalien wurzelt), mussen wir erwähnen, dass die Scholastiker sämmtliche drei Arten der Commentare zur zweiten Analytik, zu den übrigen Büchern des Organons aber (mit Einschluss der Rhetorik und Poetik, vgl. oben Anm. 18) nur die Paraphrasen und die mittleren Commentare kannten, wozu noch eine "Epitome" des Organons und "Quaesita in libros log. Arist." kommen 288); die beiden letztgenannten Schriften jedoch scheinen sicher mit Unrecht für Werke des Averroes gehalten worden zu sein, denn sowie die Quaesita durch formelle Momente einen sehr gegründeten Verdacht erregen 289), so liegt die Epitome im Inhalte in Widerspruch mit den achten Schriften des Averroes 290).

<sup>285)</sup> Ps.-Averr, Quaes. in Poster, Resolut. f. 373. r. B (vgl. Ann. 57. u. 224.).

<sup>286)</sup> Pr. Averr. Epilome, I. 352. r. B. 287) S. über denselben Munck, Dictionn. III, p. 157 ff. und vor Allem E. Renan, Avervots et FAverroisme. Paris 1852. 8.

<sup>289)</sup> Die dem Mittelalter zugänglichen Schriften des Averroes sind in mehreren alteren Ausgaben der Isteinischen Uebersetzung des Aristoteles gedruckt; ich citire, wie bemerkt' (Anm. 1.1.), nach der Venetisner v. 1552, follower.

<sup>289)</sup> Es mag allerdings als missilch enscheinen, ween ich ohne weitere Rennis der arbäcken Originale feligiich aus den isteinischen Ucherstettungen ein derurtiges Urtheil falle, und ich durf sus diesem Grunde wehl kein grosses Gewicht unf jenen Unterschied des Ställes und der Behandlangsweise legen, weichet zwischen den Quescrie und ausderen unzweichlanfen Schriffern des Averroes zu bestein scheint, obwohl ich abservagt bis, dass jeder aufmerksamt Leers allorit den gleichen Einfarck eutpüngen werde. Hingegen von entscheidenderem Belangeriten sein, dass der Verfüsser der Querfüs schne Tadiel gegen Andere in sehr Arerroes bei aller Meinnagswerschiedenheit als einkachte, unsprücht, die Ton, weichen sich in der Stäte der Verfüsse schne die Stäte bei der Verfüsse sich sich der Verfüsse feller Meinnagswerschiedenheit als einkachte, bei ger hefor finden sich fin dollern Ann., 11, 58, n. 70.

Die Leistungen des Averroes auf dem hieher gehörigen Gebiete entbalten an sich durchaus Nichts, was ihm selbst eigenthümlich wäre, sondern er ist lediglich Commentator des Aristoteles, dessen richtiges und klares Verständniss er dem Leser ohne irgend welche Abweichungen zugänglich machen will. Daher wir gerade nach jener Seite hin, in welcher sein verdienstlicher Einfluss auf das lateinische Abendland liegt. uns über ihn am kürzesten fassen können und müssen; denn es dürfte in der That fast genügen, wenn wir kurzweg im Allgemeinen über ihn sagen, dass er ein fleissiger und getreuer Erklärer des Aristoteles war, und es gilt dieses vollständig auch hezüglich der Metaphysik, welche die Lateiner gleichzeitig im aristotelischen Texte und in der erläuternden Darstellung des Averroes erhielten, so dass es eine unnöthige Verdopplung ware, wenn wir bei jenen Erörterungen der Metaphysik, welche (2. B. betreffs des Verwirklichungs-Processes des Arthegriffes oder der individuellen Substanz) in die Logik hinüberspielen, die Angaben des Averroes besonders anführen wolften, da ja dieselben nur in exegetischer Form das Nemliche darbieten, was zugleich aus Aristoteles selbst zu schöpfen war. Ein ausserliches Moment aber fallt dem Leser der Commentare des Averroes sofort in die Augen, nemlich das fortgesetzte Bemühen, jeden Stoff zur leichteren Uebersicht in Abtheilungen und Unter-Abtheilungen mit ausdrücklicher Numerirung zu gliedern 291), und wir können auch bemerken, dass hierin Averroes einen ausseren Einfluss auf die Lecture der aristotelischen Schriften ausübte, welcher sich bis in das 16. Jahrhundert erstreckt 292).

Indem sich Averroes bezüglich der Frage, wie sich die Logik zu den ührigen Wissenschaften verhalte, an eine vielbesprochene aristotelissche Stelle (Abschn. IV, Anm. 177) anschliesst, wornach die logische Disciplinirung des Denkens vorantreten soll <sup>283</sup>), sucht er, wie gesagt,

sicher nicht der Unbersteuer vernetwerdlich gemacht werden kann (Ann. 346.), wiederstriett dem annerfreichlichen Angeben des Aerreens nich blows die genze Einsteilung des Sindes (Ann. 345.), sondern ande im Einzeltune der Beretheilung der Angeben (Ann. 342.). Hierarch mess namer Verberragung auch dahin gelten, dass wir die von Levi Gerson (f. 7. r. B. s. nates Ann. 443.) erwähnte Summis legicität des Averross in jouer Eijbinn sicht bestieze. Biss sieher haufendern auch nicht die Outsries und die Zeitoner Produkte Einen und des semichen Autors wein kannte Verlassen als Berückstenktet sicher des meinlichen Gegenstund diesten.

air Quarriis sitti ar Verjeicheng oliger Ann. 54. n. 55, weelels mas selder enther komen, rejet sitti verjeicheng oliger Ann. 54. n. 55, weelels mas selder enther komen versieren en der der eine Versieren en der eine Versieren en selder enther komen versieren en der eine Versieren en de gerter, und dem die Substatze in 41 perticular, die Quantitat (f. 17, r. 8 in 17, die Restlom (f. 20. r. A) in S, die Qualitat (f. 22. r. B) in 11, die Gegewatze (f. 22. r. A) in 11 perticular sieglesteilt; und jedeman gield die vorsätige Aufstähnig dieser Abtheilungen dem Detail-Commenture voraus, welcher dann wieder die Nomerirung sette im Ange hebbl.

<sup>292)</sup> Nemlich nicht hloss darch Front. Patricius, Biscuss. Bripat. 1, f. 98, sit uns bezeugt, dass die Aristoteliker in Oberitalien jene von Averrore durchge-fahrten Abtheliangen recipirten, sondern es weist auch die in den alteren Drucken der aristotelischen Werke (anch Metaph. a. De asimo) abliche Einthellung in Capitel und Paragraphen auf die nemliche Quelle zuräck.

<sup>293)</sup> Albert. M. De praedicab. i, 1, p. 1. B: Et Aristoteles ..... et similiter Averroes dicunt, omnis scientiac modum esse ipsam scientiam, quas est et vocatur

das Verständniss des Organons durch seine Commentare zu erleichtern. Aber schon bei dem ersten recipirten Theile desselben, nemlich bei der Isagoge des Porphyrius, zeigt er sich uns als jenen strengen und reinen Aristoteliker, welcher er überall ist; denn er will das Büchlein des Porphyrius lediglich darum besprecheu, weil er biezu im Hinblicke auf die einmal bestehende Gewohnheit von wissenschaftlichen Freunden gedrängt worden war, während er selbst die entschiedene Ueberzeugung hegt, dass die Isagoge gar nicht zum Organon gehöre, indem ihr auf die Definition bezüglicher Inhalt weder unter das demonstrative noch unter das rhetorisch-topische Verfahren untergebracht werden konne, sondern nur den Sprach-Ausdruck der fünf Worte betreffe, abgesehen davon, dass sie überhaupt keiner weiteren Verdeutlichung bedürse 294). Und da somit Averroes gleichsam widerwillig an diesen Theil seines Commentares geht, so beschränkt er sich auch auf das hei Porphyrius Angegebene und lässt jede anderweitige oder tiefere Frage bei Seite. So gibt er sowohl über den Gattungsbegriff 295) als auch bezüglich der Relativität der Definitionen des Gattungs- und des Art-Begriffes (vgl. Anm. 113) und über die doppelte Definition des letzteren (Ann. 119) nur karge Referate, ohne in die dargebotene Polemik einzugehen 296), während er allerdings bei Erklärung der Metaphysik sich für die engere Definition der species specialissima entschied 297). Er lenkt daher schnell auf die Tabula logica des Porphyrius ein 298), wobei er die Definition

logica, et quod non simul addisci potest scientia et scientiae modus, sed oportet prius discere modum et deinde per modum iam perfecte apprehensum addiscere tentare scientium.

<sup>294) 4</sup>d Perph. I. 1. r. à: Proposition huius tractions est, expourre ex, ques instructurers of activation logicam liver Perphier continentur, represent quis im address consustato, at indiven library may be use in the instruction of the continentur, represent qui and solicitate in 10. r. b. Et his explicitat ex, que use in the instruction continenture of the relating proof the continenture of the contine

<sup>295)</sup> Ebend, f. 2. r. B. 296) Ebend, f. 3. v. B.

<sup>207)</sup> Albert. M. De practicals, V., 6, p. 83. E: irristateles in regisino primae philosophiae et disem Aerrores in commension (6, 20. v. A) expresse disemt et probant, qued ultima differentia cuiutilles speciei constitutino convertibiliti sel came et its, qued non convenie can nite de illa specie procediori, v., non eros practiciones, que demanti alternativa specie, su veldeur .... Bec autem dicit herrore dicense, qued came sistemedia inter genut et altimam differentiam circumbaculos suat prazimi generis, que circumbaculione non opus esset, si nomina proximorum generum haberemus.

<sup>298)</sup> Ad Porph. f. 4. r. A., woselbst sowobl die Augaben über "ens" (s. Anm. 32.) als auch (f. 4. r. B) die sog, regula de guocunque (Anm. 192.) sich

des Individuums etwas stärker bervorhekt 299, heer daan wieder volligie in der üblichen Weise die Eintheilung der Differenz anwendet 309, wobei ihn jedoch sein Schler Aristotsisums bensoscher wie den Ariecona (Ann. 160) daren hindert, Gatungs- und Art-Begriff direct mit Stoff und Form zu identificiren 301). Bezüglich des eigenthömlichen Merkmales 302) verährt er ebenso wie beim Acrielens schlechtlin nur referirend 302), and das Gleiche gilt betreffs der üblichen Zusammestellung der Verwandstechafts- und Unterschieds-Punkte der fürd Universalien 304); ja ganz gelegentlich lässt er ebendort seine principielle Arie fassung der Universalien unterhölichen, insoferne er sich, ohne auf die Frage aßber einzugelen, bei einem einzelnen Punkte gegen die Platoniter arklär 303).

Der Commentar zu den Kategorien, welcher sich durchweg nur als eine eintheilende Paraphrase zeigt, bietet nichts Bemerkeuswerthes dar; höchstens mag erwähnt werden, dass bei Erklärung der Stelle über "de subiecto" und "in subiecto" durch Averroes eine versinnlichende

finden; auch der seben oben (Anm. 117. n. 134.) erwähnte Gegenstand theologischer Bedenken fehlt nicht.

<sup>299)</sup> Ebeud. f. 4. r. B: Hoc autem, quod Porphyrius dicit, est verum de individuis accidentium, nam individus substantiae de nulla praedicantur re secundam suum naturus, et ideo vera descriptio individuorum est, quod individum est id, quod non praedicatur de pluribus, non id quod praedicatur de uno, ut ipse descrintit.

<sup>300)</sup> Ebend. f. 5. v. B: Genus supremum habet differentias dividentes ipsum, sed non habet differentiam, quae ipsum constitued ..... Species vero ultima habet differentiam constituteum, sed non divisioom.

all Perintal Constitutions, Sea nova attractors.

301 Debod. 1. 6. r. A und Albert, M. 2. a. 0. V, 4, p. 60, A: Ut dicit Acerroes in commento primae philosophice (Metaph, I, 17, 17, v. B), genus non est
materia, sed forma generalis et confusa et indistincte et diffuse in materia son
determinata per formam, quam diffusam formam et confusam roccant quidam formae
inchostineme.

<sup>302)</sup> Ebend. f. 6. v. B.

<sup>303)</sup> Ebend. I. 7. r. A: Definiunt insuper iprum accidens rie: accidens est, quad potest inesse uni et cidem rei el non inesse, rel: quad non est genus me differentia nes pepcies nes proprium el quad semper sil in subiecto. Drima ergo definitio ampletitur accidens separabile el inseparabile, secunda vero separabile lantum continel accidens. Eine naderweitige Notiz ichach s. auten Aum. 413.

<sup>304)</sup> Ebend. f. 9 f.

<sup>305)</sup> Ebend. f. 9. v. B: Et hoc quod dieit Porphyrius, est verum iuzta sententiam ponentium ideas, hoc est, si dantur genera et species extra intellectum.

Figur üblich wurde 306), denn in allem Uebrigen finden wir nur die allgemein recipirten Angaben; selbst bei Besprechung der Bewegung lassi Averroes die Frage, unter welche Kategorie dieselbe falle, bei Seite liegen 307). Auch die Erörterung über die vier Arten des Gegensatzes verweilt in einer hlossen Paraphrase, und nur bei anderen Gelegenheiten spricht er seine Ansicht aus, dass alle Gegensätzlichkeit ursprünglich auf Anschauungen des örtlichen Abstandes beruhe 308).

Bezüglich der Lehre vom Urtheile kann hervorgehoben werden. dass den Lateinern aus einer anderweitigen Stelle des Averroes die Eintheilung der Redetheile in Substantivum, Verhum und syncategorenmala (s. Abschn. XIV, Anm. 174, 206, 348 und Abschn. XV, Anm. 9 u. bes. Anu. 106) vorgeführt wurde 309), sowie dass aus dem Commentare zum Buche De interpr. sich eine Bemerkung über das arabische Verbum einbürgerte 310). Auch hielt Averroes ebenso wie Avicensa (Anm. 215) das conditionale Urtheil für ein durch den inneren Nexus einheitliches, fügte aber, ohne das disjunctive oder das copulative Ur-

306) Practicom, f. 12. v. B. woselbst die betreffenden Lehrsätze folgendermassen in eine Figur zusammengestellt sind:

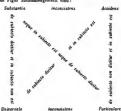

307) Ebend, f. 30, r. B.

308) Albert. M. De proedicom. III, 12, p. 138. A: Averroes in duobus locu, scilicet super physicom (V, 99.) et super primom philosophiom (Metoph. I, 45, f. 12 v. B) dieil, od contrariorum diffinitionem ab his, quae in loco sunt contrario, distontion esse tronssumptom.

309) Topic. f. 256. r. A: Aristoteles in libro Perihermenios distinguit res rotione dictionum, quondo illas distinguit in nomen, verbum et dictionem syneategorematican. D. b. der Gebranch dieses technischen Ausdruckes fällt auf Rechnung des jüdischen Urbersetzers Abraham (s. Renan, Averr. et. l'Averroisme, p. 150.), welcher irgendwoher die hiezu erforderliche Kenntnisa besessen haben muss; hingegen Mautini wablt in seiner Uehersetzung das Wort "consigniscontia".

310) De interpr. I. 36. r. B: Apud Arobes praesens et futurum tempus confunduntur; .... in lingua Arabica non datur propria nota temporis praesentis, sed est communis nota tam praesenti quom futuro.

theil zu erwähnen, die Bemerkung hinzu, dass zwei kategorische Urtheile durch die syllogistische Verknüpfung zu Binem Urtheile werden 811). Bei der näheren Erörterung des kategorischen Urtheiles finden wir die Bezeichnung "duales" und "ternales", je nachdem ein Urtheil bloss aus Substantivum und Verhum oder aus Subject, Pradicat und Copula bestehe 312), sowie die Wiederholung einer von Alfarabi (Anm. 41) gemachten Bemerkung 313) und abermals (vgl. Anm. 40) die Besprechung jenes aristotelischen Beispieles, in welchem der Satz ein nicht existirendes Subject betrifft 814). Die Bemerkungen über das modale Urtheil und insbesondere über die Stellung der Negation in demselhen gehen nicht über den Wortlaut des aristotelischen Textes hipaus 315), und die Erörterung über die Schwierigkeiten, welche das letzte Capitel des Buches darbietet (Abschn. IV, Anm. 286 ff.), müssen wir sogar direct als schwach und ungenügend bezeichnen 316).

Am Eingange der ersten Analytik stellt Averroes bereits jene Zweitheilung nach Form und Stoff an die Spitze, welche wir hei Alfarabi (Anm. 51) und bei Algazeli (Anm. 265) bezüglich des Verhältnisses beider Analytiken trafen, und es knupft sich ihm hieran die Unterscheidung des demonstrativen und des dialektischen Urtheiles 317), sowie die Bemerkung, dass das im Syllogismus liegende Motiv der Form im Vergleiche mit dem Inhalte der Beweisführung das allgemeinere sei 818). Abgesehen von der durch die Uebersetzung dargebotenen Terminologie "propositio absoluta" für das übliche "propositio de inesse" 319) ist zu erwähnen, dass Averroes bei den kategorischen Syllogismen sich gleichfalls (wie Algazeli, Anm. 268) auf den Standpunkt der möglichen Com-

<sup>311)</sup> Ebend, f. 37, r. B: Conditionales sunt una ex consunctione, quae est signum conditionis, ut eum dieimus "si est supra terram sol, dies est"; .... pracdicativae vero orationes sunt quidem una per consunctionem, quae est terminus medius, ut cum dicimus "homo est animal et animal est corpus".

<sup>312)</sup> Ebend. f. 43. r. B: Vocantur autem illae, quarum proedicatum est verbum, duales, quia constant subjecto el praediento tantum, el illae, quarum praedicalum est nomen, dicuntur ternales, quia constant subiecto el verbo copulante el praedicato.

<sup>313)</sup> Ebend. f. 46. v. B: Constat ergo, quod non omne id, quod verificatur divisim, oporteol ipsum verificari coniunctim.

<sup>314)</sup> Ebend. f. 47. r. A.

<sup>315)</sup> Ebend. f. 48. v. B.

<sup>316)</sup> Ebend. f. 52. r. A.

<sup>317)</sup> Prior. Resolut. f. 54. r. A: Hue divisiones (d. h. in allg. bej., allg. vern. u. s. f. Urtheile) sunt propositiones ex parte formae, h, e. divisiones utiles ad cognitionem syllogismi simpliciter. Divisiones vero ex parte materiae sunt, quoniam ipsius alio est demonstrativo alia dialectica ac reliquae, in quas partitur secundum artism sermocinalism malerias . . . . Ac propositio quidem demonstrativa el dialectica re a se invicem different, . . . . quod demonstrativa propositio altera est contradictionis pars et ea quidem vera, dialecties vero esse potest utralibet ex partibus contradictionis .... Erit itaque propositio syllogistica veluti genus demonstrotivae ac dialectieoe.

<sup>318)</sup> Ebend, f. 56. v. B: Oportel sermonem de syllogismo praceedere sermonem de demonstratione; syllogismus nanque universalior est demonstratione, omnis enim demonstratio syllogismus et non est emnis syllogismus demonstratio. Vgl. Anm. 333.

<sup>319)</sup> Ebend, f. 54. v. A ff.

binationem der Urtheile stellt, um dann die syllogitisch untatuglichen austusscheiten, dabei aber durch ein anderes Verfahren auf 36 Combinationen kömmt 320), sowie dass er völlig richtig und in ächt aristete lischem Sinne die fund theophrastischen Schlussweisen der ersten Figur als unnattriliche abweist 321). Und sowie er dieselben durchaus sachgenisse mit der sog, Galenischen vierten Schlussügur in Verhindung bringt, so nüssen wir hier darvan einnern, dass er hetrellä dieser angeblichen Erfindung des Galenis uns sohon ohen (Alsecha, IX, Ann. 93) als haupstachliche Quelle dieselt und es bleitt uns nur die Bemerkung führig, dass Averroes in sehr vernünftiger Weise und in aristotelischem Geiste die Berechliums der vierten Figur überbauch betreitet 2321. Mit

320) Ebend. I. 56. v. Bi: Quominn igiture omnes dune propositiones aut sic. schooles, quod ambient universelle, can particularie aut sinfedities, aut une ipstrum universalis et altera in parte, aut un ipstrum universalis et altera indefinit, aut un ipstrum universalis et altera indefinit, aut un ipstrum universalis et altera in parte, et unaqueupe harma tiema pepetrum et similier universalis eum (det Test gilt un) indefinita en particularis cum indefinit, et un unquaque harma torona pesierum ils en bache tescudum compositionem, aut ut embee simul affematine et altera seguitire, et hoe deuden modis, uno qual til mine negatiere et maior affematines, seemade in contravem bairu, ez quo planum, ai multiplicative faerril et altera seguitire, et hoe deuden modis, uno qual til mine negatine et maior affematines, seemade in contravem bairu, ez quo planum, ai multiplicative faerril seguitores. Bertisteles expositi, quae conclusied quere ma concludade, quae emac constituiren men esta della contraven se concludate.

321) Ebend, 57. r. B. I., qui ex bini negativi constraitur in hae figure, milit praitiu concididi .... Si even minor in pio extilierii negolire, im existimatur, quod concludal negolirum in parte, postoaquem propositiones concreas fuerit, stapis hore protei contributius non est ex aplicaçum, super quem coglistio naluraitur cadil: nimirum concluderei, si in quarta figure splitogiumu naturealiter considereira. Escano im Folgendum bei den haippa theophysistichem Schlinstein statistichem (escano im Folgendum bei den haippa theophysistichem Schlinstein statistichem (escano im Folgendum bei den haippa theophysistichem Schlinstein statistichem (escano im Folgendum bei den haippa de les modifications escano in statistichem patientisme caligum), he est modus contoiden universalem apparatum particularem affermáticam onsimilar, escano concludad, h. z. affrandriam in parte, hoe, inquam, illi assemul, quia estaciacam internal artistofetica mange he loso internal consumerare consistentisme peter, quar per se el prima in spilogiumi inventualar naluriam logismi.

322) Bend, I. Så. r. å.: Oued auten nen inveniolar figura quarte, plasme ze medio firmion, opa accipite commissiera cum mindus externishistic; quemel-molem si accipitalm C reminentere cum Be st. A. quae sant extremitate; quared, molem si accipitalm C reminentere cum Be st. A. quae sant extremitate; quared, propose constitution of the state o

der gleichen Strenge hält er sich auch in anderen Fragen gegenüber seinen Vorgängern an die Angaben des Aristoteles, und so bekämpft er den Alfarabi (Anm. 44) bezüglich der syllogistischen Bedeutung der Möglichkeits- und Nothwendigkeits-Urtheile 323), sowie er auch den Begriff des Möglichen nur nach aristotelischer Lehre fasst 324); ja in gleicher Weise verfährt er selbst dem Theophrastus gegenüber, insoferne derselbe (s. Abschn. V. Anm. 51) bei den aus modalen Urtheilen combinirten Syllogismen, den Grundsatz aufgestellt hatte, dass der Schlusssatz der schwächeren Prämisse folge 325). Und sogar da, wo er bezüglich der aristotelischen Angalien über die Voraussetzungsschlüsse (Abschn. IV, Anm. 580 ff.) sich durch die Commentatoren und den constanten Schulgebrauch dazu verleiten liess, in ähnlicher Weise wie Algazeli (Anm. 269 f.) die conditionalen Schlüsse in zwei Formen und die disjunctiven in vier Formen anzusühren 326), lenkt er ziemlich besonnen auf den aristotelischen Standpunkt zurück, insoferne er den wesentlichen inneren Unterschied zwischen diesen hypothetischen und den kategorischen Syllogismen anerkennt, dass in ersteren der Schlusssatz nicht eine eigentliche Errungenschaft des Schliessens sei, sondern gerade der Obersatz zu seiner eigenen Begründung noch eines kategorischen Schlusses bedürfe 327). Zu jener aristotelischen Stelle aber

aristotelischen Stelle, welche in der Topik (l. 9.) das problema dialecticum heritift, sihrt Averroes diese Frage üher die Zahl der Schlusssiguren als ein Beispiel der auflichen Probleme an (Topic. f., 260. v. A): imman logicom est, ut, on figurae categoricae sini tres auf qualwor, et an definitio acquiralur divisione aut compositione au demonstration.

<sup>323)</sup> Prior, Resol. f. 65. v. B u. f. 72. v. B.

<sup>324)</sup> Ebend. f. 68. v. A.

<sup>320;</sup> Ehrod. f. S.J. r. k.: Syllogiumorum conditionalism dus mat genera prima. Umm et syllogiuma coninctos; si nédeicet, qui compositur ex consequentium est congetiur per notes conditions facientes consimilatorum; nitius vero unut binas pecies, unu, a) ponates ignius catedens per cel concluditor consequents, ... altera vero, com positur in ipso oppositum consequentis el concluditor oppositum antecedentii: no del grant tecnduo est conditionali disius; kie autem compositur ex contradictoriis prefesta contradictoriis cel conficultorii and in termination est conficultorii prefesta contradictorii prefest

<sup>327)</sup> Ebend. Si percrutaisme iparem dispassimem, planum nobis jet, quad quantim in just is et al, qued monstraue per moden conditionis, a deposium est illud, qued operate mantrare per apliagismum praedicatism in conditionals drives of consumeta, postqueum ferral consinueix o consumidation per as marifesta, et lose, establication de la consumeta, postqueum ferral consumerio e consumidation per as marifestation per as consumera de la consumera d

(Abreha, IV, Ann. 588 £), welche sich auf die Praxis der Syllogisist und hiemit auf die Aufflündung eines passenden Mittellegfries bezieht, wurde durch Averroes dem lateinischen Mittellefer eine neue veraschaulichende Figur au die Hand gegeben <sup>255</sup>. Eine ehenso sorgfülige als breite Erklärung widmet er dem zweiten Burhe der ersten Analyuk, hit sich aber dabei durchaus so strenge an Artistoteles — z. B. auch

consimiliter occidat, ut res sil in syllogismo conditionali, h. e. ut sint ambor prepositiones per se notae, i. e. conditionolis et pasilo, et sic conclusio ignoto, ..... sed propositiones in syllogismo conditionali non requiruntur ad compositionem, ut ex ipsis sequolur id, quad seguitur.

<sup>328)</sup> Ebend, f. 87. r. (wobei ich nur der Kürze wegen die Bezeichnung der Schlussmodi wie in Abschn. IV, Anm. 588 f. wähle):



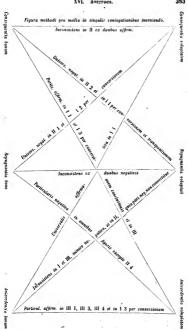

bezüglich der Induction 329) - dass es völlig unnöthig ist. Einzelnes besonders anzuführen.

Ebenso können wir, was die zweite Analytik betrifft, vor Allem von dem sog, mittleren Commentare 330) Umgang nehmen, indem derselbe als ein Mittelding zwischen Paraphrase und Commentar allerdings das Ganze recht klar und mit guter Betonung des Hauptsächlichen darlegt, aber nirgend Eigenthümliches bietet. Auch der sog. grosse Commentar hålt sich überwiegend an den Text, und während in demselben wohl zuweilen Themistius, seltener aber Alexander Aphrodisiensis erwähnt ist, finden wir auffallender Weise nur sehr selten andere Schriften des Aristoteles zur Erklärung beigezogen 331). Somit ist es nur Weniges, was wir hervorheben müssen. Zunächst begegnet uns, was das Verhältniss der zweiten zur ersten Analytik betrifft, auch hier wieder die bei allen Arabern ühliche Aussassung, dass es sich um den Unterschied von Form und Stoff der Schlüsse handle 332), und indem Averroes den unmittelbaren Anschluss der zweiten Analytik an die erste dadurch begründet, dass dann auf das allgemeinere und wesentlichere Element der Form der Inhalt ohne lästige Wiederholungen folgen könne 333), bekämpft er ausdrücklich die Ansicht Avicenna's, welcher zwischen beide Analytiken das Gebiet der Dialektik einschaltete 334). Und sowie er gegen obige Auffassung Alfarabi's (Anm. 52) polemisirt 335). so verfährt er ebenso bei allen ienen Controversen über die im Mittelbegriffe liegende Causalität 336), über xab' avro und xabolov 337), über praedicatum primum 338), indem er überall iede Abweichung vom

331) So z, B, ist nicht einmal bei Erörterung der Stelle über die vier Principien (f. 217.) die Metaphysik citirt. 332) Poster, Revolut, f. 127, r. A: Intentio libri est, speculari de demonstra-

<sup>329)</sup> Ebend, f. 124, r. B. 330) f. 240-255.

tionibus atque de definitionibus. De demonstrationibus vero tractal quoad ea, quae vicem exhibent materiae ipsarum et hacc in summa sunt propositiones verae, demonstrationes namque ex duobus constant, quorum unum est propositiones et hoc est, quod vicem oblinet materiae, alterum vero est ipzarum compositio et hoc est, quod vicem exhibet formae, quae cum iam monstrata fuit in libro syllogismi, ideo incipit hoc in loco sermonem facere de eo, quod supereral ez cognitione syllogismi demonstrativi, h. e. de maleria, ex qua componitur, et propterea vocavit ambos libros unico nomine.

<sup>333)</sup> Ebend.: Ordo autem ipsius est post librum de syllogismo procul dubio tribus de causis, quarum una est, quoniam universale notius est particulari et oportel praecedere in ordine doctrinae magis notum, quemadmodum oportet etiam in deductione quaesiti procedere ..... Causa autem secunda est, quoniam speculatio essentialis est, cum speculomur de aliquo universali, secundum quod inest subiecto universali, non autem subiecto particulari ..... Causa autem tertia est p quia sic non conlingit iltratio in doctrina, prosperca quod, qui facil doctrinam per hune modum monstrare polerti per se ex propositionibus serts secrisim et probabilibus secrisim et reliquis etiam speciebus propositionum.

<sup>334)</sup> Die Stelle ist oben, Anm. 230., angeführt. 335) Poster, Resol. f. 127. r. A.

<sup>336)</sup> Ehend, f. 131, v. B. 337) f. 137, r. B.

<sup>338)</sup> f. 138, v. B u. f. 141, v. A.

aristotelischen Texte, welche bei Alfarabi oder bei Avicenna zu Taga kam, zurückweist. Ebenso stenge fallt er an der Achten aristotelischen Lehre bei Erklärung der Stelle (Abechn. IV, Anm. 655 f.), welche die syllogistische Nothwendigkeit beitrift. 3393, bei der Frage über das Beweiseß der Principien in einer Wissenschaft. 3499, bei der vielbesprechenen Stelle (Abechn. IV, Anm. 162), aus welcher man das principium identitätis herausgelesen hatt. 3419, bei der "demonstratio quia" und der "demonstratio propier quid" 3491, und inabesondere bei den Erörterungen über das Verhältniss zwischen Bemonstration nnd Definition 3430.

Bodlich der Commentar zur Topit ist gleichfalls zur als eine eintheilende und nuweriende Ergeges des aristotelischen Textes zu bezeichnen, und das einzig Bemerkenswerthe dürfte zein, dass hiebei sich Averroes häufig auf den uns verlortenen Commentar des Themistotel (Abschn. XI, Amm. 95) stütute <sup>24</sup>1). Ebenso belicht die Erörterung der Soph. Elencht, welche auch er nach dem Vorgange Alfarahi's (Anm. 64) in zwei Bücher heiteit <sup>24</sup>1), innerhalb der hloss etzegleischen Aufgebe.

Lassen wir hieranch zunächst jene Epilone lögen, welche von den Lateinern für eine Schrift des Averose gebalten wurde (s. Ann. 290), so kann man über dieselbe im Allgemeinen kein ungünstiges Urtheit fällen, denn der Verfasser verstelte se, in einer klaren und übersichtlichen Darstellung, welche zuweilen nur durch den Ueberzetzer verdorben zu sein scheint, den Haupinhalt des Organons (mit Einschluss der Rheitorik und Poetik) zu enstwickels. Manche Eigenthünsichkeiten aber dieses Buches machen es nothwendig, dasselbe etwas niher zu betrachten. Die Aufgabe der Logik, welche die Geltung einer Hilfswissenschaft habe (s. unten Anm. 350), wird in der bei den Arabern blichen Weise, aber mit neuer Terminologie, daterin gelegt, dass sie die Regeln über formatie und verificatio, d. h. über Befinition und Argumentation , zusammenstelle 346. Und indem für diese beiden Zweige

<sup>339)</sup> f. 143. r. A. 340) f. 151. r. A.

<sup>341)</sup> f. 154. v. B.

<sup>342)</sup> f. 159. r. A. 343) f. 199 ff.

<sup>344)</sup> Z. B. Top. f. 266. r. A u. B, f. 274. v. B, f. 275. v. A, f. 291. r. A, u, s. f.

<sup>345)</sup> f. 332. r. A. 346) Enitome, f. 3

<sup>346)</sup> Épitome, T. 341. T. A. Isheshis in hec zerume est, colligere zerumez escezarias in hea arte logicae de organisteme regulerum partium farmationis et cerifectionis; quae finai in lata este logicae (dieses Terminologia "formatio" und "verinteis", für wecklen vir hibre estes, "oficiais" und continuis aprelations und munta periodiria", de dientificate verification nume, vel per i d., quod estimator, quad constituit substantas uname, et erit un nume, vel per i d., quod estimator, quad constituit substantas uname, et erit un nume, vel per i d., quod estimator, quad constituit substantas uname, et erit un nume, vel per i d., quod destine ipsiin disposition quorden, et est id., de quo quaeritor ui plarimum dicisione, "ofirm"…, et cam dicisione, "ofir

ein doppeltes Moment in Betracht komme, deren eines die Richtung hezeichne (dirigens), während das andere (agens) die Verwirklichung mit sich bringe 347), so ergibt sich zunächst eine Viertheilung des Stoffes, insoferne in der Wortbezeichnung (significatio dictionum) die Richtung und in der Isagoge nehst den Kategorien die Bethätigung der Definition liege, sowie entsprechend das Urtheil mit seiner Gegensätzlichkeit des Wahr- und Falsch-Seins die Richtung und der Syllogismus die Bethätigung der Argumentation enthalte, und erst nach dieser vierfachen Erwägung folge die Betrachtung desjenigen, wodurch die einzelnen Definitionen und Argumentationen je nach ihrem topischen oder apodeiktischen oder rhetorischen oder sophistischen oder poetischen Charakter bestimmt seien 348).

Der erste die blosse significatio als solche betreffende Abschnitt hespricht die Begriffe des Synonymen u. dgl. in grösster Vollständigkeit. indem nicht bloss neben den üblichen auch das disparatum, das translatum, das accommodalum, erwähnt werden, sondern unter der Bezeichnung commune et speciale auch die fünf Universalien ihre formelle Berücksichtigung finden 349).

Die materielle Geltung aber der Universalien, welche von Averroes als unnöthiges Beiwerk des Organons bezeichnet worden waren (Anm. 294), bildet den ersten Theil des Abschnittes, welcher sich auf das agens der Definition hezieht, und auf eine Begriffsbestimmung des Universale und des Singulare, welche genau mit jener des Avicenna (Anm. 88) ühereinstimmt 350), folgt die nähere Angabe der füns Worte, wobei z. B. erwähnt werden mag, dass jene bestrittene Relativität der Definitionen des Gattungs- und Art-Begriffes (Anm. 113 u. 296) hier ohne

<sup>347)</sup> Ebend.: Et oportuit, quod praecedat quamlibet istarum disciplinarum (der Text gibt discipulo) duae partes notitiae, aut agens aut dirigens. Dirigens quidem ad formationem est, quoe significatur per dictionem separatam; agens vera est ex rebus, quibus sibi constat res, et illae sunt partes definitionum et definitiones. Verificationis vero dirigens est detentio veritatis apud quaestionem duarum partium oppo-

sitionis; sed agens ipsam est syllogismus.

<sup>348)</sup> Ebend .: Sicque dividemus perserulationem huius artis necessario ad has uatuor partes. Et incipiemus a tructatu significationis dictionum in universali; deinde procedemus ad sermonem de rebus simplicibus (ausgefallen ist et compositis) agentibus formationem. Ulterius procedemus ad sermonem de rebus, quibus opposita sunt opposita adeo, quod veritas transeat in unam earum; postea loquemur de syllogismo et speciebus eius simpliciter. Rursus progrediemur od id, quo proprie terminantur singulae formationes el verificationes simpliciter, el illa est disciplina propria, quoe fit in singulis quinque artium, dico demonstrativam et topicam et ceteras

<sup>349)</sup> Ebend. f. 341, r. B: Sermo de significatione dictionum. Nomina quaedam sunt aequivoca; .... et corum sunt nomina synonyma, ..... univoca, ..... disparata, .... translata, .... accommodata, .... et eorum sunt, quae dicuntur se-

cundum commune et speciale, ..... et eorum sunt nomina denominativa. Vgl. Aum. 91. 350) f. 341. v. A: Sermo de rebus agentibus formationem. Et res incomplexae vel sunt universales vel particulares. Et universale est res, cui possibile est ex substantia formationis eius in intellectu solo, quod praedicetur de pluribus, quam de una re ...... Verumtamen singulare est id, quod impossibile est ex substantia formationis eius, quod praedicelur de plus quom singulari uno.

allen Argwohn zu Grunde gelegt wird 351). Der zweite Theil dieses Abschnittes enthält (im Gegensatze gegen die Einfachheit der Universalien) bereits Zusammengesetztes, aber nicht dasjenige, welches im Urtheile eine wahre oder falsche Verbindung darbietet, sondern jenes Zusammengesetzte, welches in den verschiedenen Formen der Definition ausgesprochen werde, indem dieselbe entweder als eigentliche Definition das gesammte substantielle Sein eines Gegenstandes darlege oder als Beschreibung denselben nur aus einzelnen Wesensliestimmungen erkläre, oder endlich keines von beiden thue, sondern nur ein Accidentelles an dem Gegenstande heraushehe 352). Nur ein Behelf aber zur Definition seien die Kategorien, deren Kenntniss an sich nicht zur Logik gehöre (vgl. Algazeli, Ann. 257), und nachdem der Verfasser in einer an Avicenna (Anm. 93) erinnernden Weise den Unterschied zwischen dem quidditativen Sein und den einzelnen Wesensbestimmungen sowohl für das Universale als auch für das Singuläre als gültig bezeichnet und somit die Kategorien an den Begriff des Universale knupft, um dieselben dann in üblicher Weise kurz zu erörtern 353), schliesst er diesen Abschnitt mit der Bemerkung ab, dass die Kategorien zugleich eine logische und eine reale Bedeutung haben, jedoch nach der ersteren, in welcher sie Erzeugnisse der denkenden Seele sind, ein Moment enthalten, welches gemeinschaftlich sowohl der Definition als auch der Argumentation angehöre 354).

<sup>351)</sup> Ebend.: Es universalia incomplexa sunt quinque: genus, species, differentis, proprium et accidens. Genus quidem et species dicitur utrumque corum in ordine ad alterutrum u. s. w. ..... Accidens est .... duarum specierum, separabile et inseparabile u. s. f.

<sup>32(2)</sup> f. 342. r. à: Sermo de rebus compositis. Est quidem compositis est sistis incomplesis un dusurum specierum. Une sti, cuita compositio est compositio est compositio est compositio est dusurum specierum. Une sti, cuita vicie est, specierum est compositio estere est est perportatis (abbet dieses haustruck st), hama 52), eremobium veris. Est perportatis que una surviçant seque faindicatis, est similar formatione, est est trium specierum, videixel definitio est atempo, qualitatis est similar formatione. Est trium specierum, videixel definitio est atempo, cuita compositio est conditionis est descriptio. Sieque definitio est atempo, cuita compositio est conditionis est descriptio anticomo definitio est atempo, cuita compositio est para compositive est genere est differensis. Est descriptio est atempo, cuita compositive (a, quod constituit anticimitati commissionis est compositio est per de conditionis est estrator, compositive est specie est accidente, sient est dictium nostrum de Sorrate, quod spressi limmo alluse.

<sup>353</sup> Ebrod. È quoniem decen practicamenta adiuvant formationem, desen, quod loquamur et reminiacamur de sie quidquam, Rict en nsi notitis com metersorie stri intentioni, quom intendimat. C 342 r. B: El univerzalio cum tettaportirma, practicatum, quod practicat de cis practicatione natural institutioni
ret exemete a quidiliste terram..... El singularia etion tant duarum spectirma,
ret contente a quidiliste terram..... El singularia etion tant duarum spectirma,
singularia, quod practicatur de alleguo comino practicione execudam simo maturalem
et ipsum est impulare arbatastica; et singulare, quod non notificat in practication
et ipsum est inquilare arbatastica; et singulare, quod non notificat in practication
et ipsum est mingulare arbatastica; et singulare, quod non notificat in practication
et ipsum est mingulare de l'appun est de l'appun est de l'appun est de l'appun de l'appun de l'appun est de l'appun e

<sup>354)</sup> f. 343. r. A: Sermo de rebus communibus formationi et verificationi sim-

Der dritte Abschnitt, dessen Gegenstand das dirigens der Beweisführung, nemlich das der Gegensätzlichkeit des Wahren und Falschen fähige Urtheil ist 355), bewegt sich überwiegend in dem fortgesetzten Gesichtspunkte des Eintheilens; nemlich vorerst werden die Urtheile wie bei Averroes (Anm. 312) unter Wiederholung einer dortigen Bemerkung über das arabische Verbum (Anm. 310) in binaria und ternaria eingetheilt 356), worauf die Unterscheidung nach der Qualität in bejahende (simplices), verneinende (remotivae) und privative (vgl. Anm. 260) folgt 357), um hierauf die Eintheilung nach der Modalität (mit der Terminologie "inventiva" für "de inesse") anzureihen 358), und all diese sich kreuzenden Eintheilungen abermals durch den Gesichtspunkt der Quantität zu durchkreuzen, wobei beachtet werden mag, dass auch hier (vgl. Anm. 214) die Bestimmungen der Quantität als "signa" bezeichnet werden 359). Sodann folgt die Erörterung der Gegensätzlichkeit, je nachdem die Urtheile singulär, contrar, contradictorisch, subcontrar oder unbestimmt sind 360), und es wird die Untersuchung hierüber sowohl

pliciter. Ista itaque sunt genera magis universalia rebus sensalis, el species istorum et genera eorum sunt subiecta in scientiis. Sed istud est duobus modis distinctis, quia .... ez eo, quod contingunt eis in intellectu secunda, quorum inventio est certe in intellectu, solum erunt logicalia, quia ars logicae cerle tribuet regulas de istis generibus ab intellectis ....., el ista omnia sunt res intellectae, quarum inventio non est extra animam .... Verumtamen dum accipiuntur ex eo, quod sunt intellecta rerum sensatarum extra animam, erunt realia, vel mathematica vel alia ab istis. El hie perficiam sermonem de rebus communibus formationi & verificationi simpliciter et procedemus ad id, quod limitat proprie verificationem.
355) f. 343. r. B: De dirigentibus ad verificationem. Formae autem, quae

limitant verificationem, sunt duorum generum: genus verificationis quaestionis et distinctionis ipsius in duo opposita adeo, quod definealur veritas alterius illorum; el genus secundum est verificationis sermonis compositi agentis verificationem, et est, quod nominatur syllogismus. Et incipiemus in genere primo, quia ipsum est primum, quod verificabitur ante omnem rem in quaestione el est notitia praesupposita verificationi ;. deinde procedemus ad verificandum per syllogismum,

356) Ebend .; Enuntiationum quaedam est binaria et quaedam est trinaria ; binaria autem est, cuius praedicalum (der Text gibt praeteritum) est verbum, et ista est trium specierum, vel quod fueril eins verbum praeleritum vel futurum vel praeseus, sed non invenitur in lingua Arabum impositio significans super significatum

praesens; ternaria autem est, cuius praedicatum est nomen.

357) Ebend.: El utrarumque istarum, el binariarum et trinariarum, quaedam sunt simplices, .... et earum sunt remotivae, quarum praedicatum est nomen rel verbum imperfectum, sieul si dizerimus "Socrales non est sanus", ..... et quaedam sunt privativae, .... privatio outem universaliter est, quod deficial habitus, cuius consueludo est.

358) f. 343. v. A: Et cuiuslibet speciei istarum enuntiationum .... quaedam sunt non habentes modum et quaedam habentes modum ..... Et modi primi sunt tres:

l'ossibile .... et necessarium .... et inventira.

359) Ebend.: Et unaquaeque istarum enuntiationum vel crit habens signum vel nou habens signum, et sunt enuntiationes, quarum subiecta sunt res universales, et signa sunt quatuor: "Omne" et "Nullum", "Aliquod" et "Non aliquod" et ipsum est in gradu dicti nostri "Non omne".

360) Ebend .: Omnes autem species enuntialionum, quarum consuetudo est, quod opponantur, aliquando sunt oppositae secundum affirmationem el negationem odeo, quod secernant veritatem et falsitatem, et aliquando non sunt oppositae secuudum affirmationem et negationem ..... Orationum autem oppositarum sunt quinque

bezüglich der modalen Arten 361) als auch nach der Qualität der Urtheile in Verbindung mit der Modalität derselben geführt 362).

Indem sodann als vierter Gegenstand, nemlich als agens der Argumentation, der Syllogismus sich anreiht 363), kann bemerkt werden, dass der Verfasser ehenso wie Averroes (Anm. 320) 36 mögliche Combinationen der Urtheile annimut 364) und auch in der Polemik gegen die vierte Galenische Schlussfigur sich an denselben (Anm. 322) anschliesst, ja noch ein tieferes Motiv binzufügt, indem er hervorhebt, dass die feste Bestimmtheit des Mittelbegriffes bezüglich des im Syllogismus beabsichtigten Beweises das Entscheidende sei 365). Jene Syllogismen, welche auf Verbindung der Urtheile des Stattfindens mit modalen beruhen, hleiben hier ebenso wie hei Algazeli (Anm. 269) weg, hingegen eine ausführliche Erörterung finden auch hier die hypothetischen Schlüsse, deren Vorhandensein hereits in der aristotelischen Definition des Syllogismus liege 366); und mit der üblichen Zweitheilung in conditionale und disjunctive finden wir hier, was die ersteren hetrifft, eine Wiederholung der Theorie Algazeli's (a. a. 0.), womit sich jedoch auch eine Berücksichtigung der logischen Qualität des Vordersatzes und Nachsatzes verhindet, so dass hiedurch die Zahl der conditionalen Schlüsse auf 24 steigt 367); in Shnlicher Weise wird bei den disjunctiven auf

species; quaedam sunt singulares ... el quaedam sunl contrarioe ... el quaedam sunt contradictoriae ... el quaedam sunt subcontrariae .... el quaedam sunt, cum quibus non conicupilur signum omnino ... el ipsae sunt indefinitae.

<sup>361)</sup> f. 343. v. B: El expedil, considerare, qualiter secernant species istarum oppositarum veritatem et falsitatem in omnibus tribus materiis, quae sunt possibilis et inventi et necessarii.

<sup>362)</sup> Ebend.: Quasian auten caustiationes simpliers at remaines et primitives unt eiten oppositive, postquam simpliert signiquent sperp dispositionen et shabism et remaines et primitive simplier sperp primitives, jans convenig, and comparter soler creatives et plantation et al. (2005) et al. (200

<sup>363)</sup> f. 344. v. A - 346. r. B. 364) f. 345. r. A.

<sup>365)</sup> Ebend.: Niit restrict necessatus conclusionis, quando necessa (uriti albabitudo, quate est inter duar praemiusa ad quaestima madeteminatus, et qualiteri canque consigeri, infferent lusic, quad sit sun ecrams, quaecampe furris, affirment parti tecnodum quantistien suma, et allera universatis, qualiteria, qualiteria praemius est in esternatus et allera universatis, qualiteria quae est inter duas premisus es in respecto ad quaestim deteminatus, qualiteriatus in hoc libro, maior necessario esi universatis et minor affirmativa; et ideo reliquid articules figurum quartum, quam possiti Galessa;

<sup>366)</sup> I. 346, v. A.: Quonium autem ium acceptum est in defaitione syllogismi, quod ipse sit oratio, in qua positie smat res plus quom una, et f ail modus porticionis duplese, quorum unus est modus practicioniste et alter est modus conditionis, iam utique decet, quod sermonom trustferamus in hoc .... Syllogismi quidem conditioniste distinulatur secundum partes dictionam conditionis in continuchum et dis-

<sup>367)</sup> Ebend.: Quoniam consequentia quaedam sunt perfecta consecutione ..... et quaedam sunt, quae non sunt perfecta consecutione, ..... illa quidem, quae

die vier Arten des Gegensatzes hingewiesen und auch eine Dreitheilung der Disjunction aufgestellt, je nachdem dieselbe bloss dichotomisch oder in begränzter oder unbegränzter Zahl der möglichen Mittelstufen polytomisch ist 366). Von dem ührigen Inhalte der ersten Analytik wird nur noch die deductio ad absurdum 369) und die Verflechtung mehrerer Syllogismen zu Einer Beweisführung erwähnt 370), hingegen die Lehre von der Induction, sowie von der logischen Geltung des Beispieles und des Indiciums ausdrücklich ahgewiesen 371).

Soll aher nun dasjenige, was die fibrigen Araber den Stoff der Argumentation genannt hatten, folgen, so stellt sich der Verfasser auf den Standpunkt, dass es sich nach Erörterung des Bisherigen noch um die praktische Verwirklichung handle, und da in dieser Beziehung für die navollkommneren Stufen der Wissenschaften die Argumentations-Weise der Topik ebenso zweckdienlich sei, wie für die vollkommnen das apodeiktische Verfahren, so stellt er im Gegensatze gegen Averroes (Anm. 334) mit aller Entschiedenheit die Topik zwischen die erste und zweite Analytik 312), und entwickelt-hiemit sofort jene Topen, welche

componuntur ex duabus imperfectis (der Text gibt perfectis) concludentibus, sunt duarum specierum, quarum una est repetens antecedens per se et concludens consequens per se, ..... in secunda autem specie repetitur oppositum consequentis et concluditur oppositum antecedentis ..... (f. 346. v. B) Verumtamen species, quae componuntur ex compositis, quae sunt perfectae consecutionis, sunt quatuor omnes species concludentes ..... Quoniam conjunctionis quaedam est conjunctio offirmationis cum affirmatione, .... et quaedam negationis eum affirmatione, ... et quaedam affirmationis cum negatione, .... et quaedam negationis cum negatione, ..... dum multiplicabuntur per divisionem primam sex species, erunt species concludentes viginti quatuor.

368) f. 347. r. A.: Syllogismi quidem conditionales disiuncti sunt, qui componuntur ex contradictoriis, et contradictoria sunt, quae impossibile est quod coniungantur simul in uno subiecto et ex una parte el in uno tempore; sieque in summa species oppositorum in eis sunt affirmatio et negatio, privatio et habitus, et contraria et relativa. Istarum autem quatuor specierum quaedam sunt perfectae contradictionis el quaedam sunt imperfectae ..... El istarum quaedam sunt, quae opponuntur duobus solum, .....et illa est secunda species, in qua componuntur contraria, inter quae est medium determinati numeri, ..... qui vero componuntur ex oppositit, quae sun imperfectae contradictionis, est species tertia ipsius speciei sulpajami; illi ut plurimum componuntur ex contrariis, inter quee est medium indeterminati numeri. 369) f. 347. r. B (s. Abschn. IV, Anm. 623.), 370) f. 347. v. A (Abschn. IV, Anm. 586 f.).

371) f. 348. r. A: Sed sermo de inductione et exemplo et signo est ex his, quae propria sunt unicuique arti et unicuique verificationi.

372) Ebend: Et dicemus, quoniam normae exhibitae in hac arte sunt duarum specierum, species agens et species notificans; sieque iam praecessit sermo de rebus, quibus sciuntur species syllogismorum et modi corum; iam ilaque convenit, quod loquanur de normis, quibus poterunt seri syllogismi, quia iam semita scientiae formae rei est alia a scientia operationis eius ....... (f. 348. r. B) Et propter hanc eandem rem non facienus mentionem de his sermonibus nisi de illis, quorum consuetudo est, ut veniant in usum demonstrationis ..... Normarum vero, quibus funt syllogismi topici, certe opus est apud perscrutationem artium, quae nondum sunt perfectae; sed ad illas, quae perfectae sunt, iam non est opus eis nisi ex parte illius, quod melius est. Verumtamen alia intentio, qua visum est nobis, quod referamus islas normas, est, ex quo demonstratio est ea, quae est praestantissima rerum, quas intendimus, sieque visi sumus nobis, ne abbreviemus in normis suis res sich auf die Definition und auf die Gegensätze beziehen 313). Erst hierauf geht er mit der Bemerkung, dass dieses Letztere gemeinschaftlich der Definition und der Argumentation diene, auf den Inhalt der zweiten Analytik und auf die dortigen Begriffe des Allgemeinen und Nothwendigen über 374). Eigenthümlich ist ihm die Eintheilung des demonstrativen Verfahrens in drei Arten, deren erste den ohjectiven Realgrund und zugleich den subjectiven Erkenntnissgrund enthalte, während eine zweite nur den ersteren und eine dritte nur den letzteren Causal-Zusamuienhang darbiete, wobel es sich von selbst versteht, dass bezüglich der ersten Art alles Gewicht auf den Mittelbegriff fällt 375); bei dem zweiten Verfahren, welches nur auf den objectiven Realgrund geht, drängt sich eine Verwahrung gegen das "post hoc, ergo propter hoc" auf, und in dieser Beziehung werden vier Modalitäten des Zusammenhanges zwischen Früherem und Späterem unterschieden, wovon nur die Eine vollständig syllogistisch genügt, in welcher eine Umkehrbarkeit der Abfolge stattfindet 376); die dritte jener Arten gehört dem Gebiete an, welches Aristoteles (Abschn. IV, Anm. 272 ff. u. 546) als das "Meistentheils" bezeichnet hatte 377). Nachdem hierauf die Erörterung des defi-

373) f. 348. v. A - 350. v. B., nemlich f. 349. r. B De locis compositionis, f. 349. v. A De locis definitionis, f. 350. r. A De locis oppositorum.

1. 343. 1. A De locie aepinitionis, 1. 330, r. a De toets oppositorum.
374) I. 350. v. B. Postpaum autem iam loculi minus de ribus communibus speciebus formalionis et verificolionis, dicensus itaque ea, quae propria sunt unicuit utiliare, et incipiemus a verificatione vera et formalione perfecta. De demon-

stratione. Dicimus, quod demonstratio universaliler sil syllogismus compositus ex duabus praemitsis veris universalibus necessariis per se.

315). E. St. 1. T. B.: Oporte, quod dividator poligismus demonstratum in terpeciet ..., prima sique pressi estim per demonstrationes implicite et est demonstratio causae et inventionis rimul, et secunda scius per demonstrationem causae et lerbia per demonstrationem causae. Et ethic per demonstrationem causae et ethic per demonstrationem causae de demonstratione causae et entopolite et signi. Inchoolemus itaque primo a demonstratione causae et entopolite et signi. Inchoolemus quad que et utilita estemina que oporte accessirar in hac specie spoligami era ho, equa est utilitat erais, quod tradat cum hoc causam adeo, quad meditu strainus in es sit causae durann erarm simul, 1. e. opositionis x sit e causae rei.

377) f. 353. r. B; Demonstratio vero evidentiae pro maiori parte eveniet in hac

necessarias da dilinguedum igama, inune cana cia menancimana de rebus, quiba crit comprehenso mileri et sobilire, e ato met dabima, que que opiama in cognidiose demonstrationis sil, quad stereramana igama el medierame super operationen cius. Base erro est militas que en comprehenso de la medierame super operationen cius. Hase erro esta del comprehenso de la medierame super operationen cius. Hase per por esta del comprehenso de la medierame supera esta del medierame est para exermenta spillogimentam, el quae convenirá, quad legadar post cognitionen poligojani el specieram cius el surram mederam el ned lebrum Demonstrationis.

nitorischen Wissens 378) und der Praxis des Befinirens 379) gefolgt ist, reiht sich an einer hier unerwarteten Stelle durch Anknüpfung an die Theorie über das Zustandekommen der Wissenschaften eine Notiz über die Eintheilung der Wissenschaft an, wobei neben den praktischen und den theoretischen Disciplinen die Logik den Beruf erhält, das Denken zur Erforschung jener anderen beiden Wissensgebiete zu unterstützen, und zugleich jene obige Bemerkung aus Avicenna (Anm. 231) sich wiederholt, dass Metaphysik und Topik und Sophistik in der Allgemeinheit des Gegenstandes zusammentreffen, während sie sich nach den ilinen eigenthümlichen Aufgaben unterscheiden 350).

Hernach folgt die Erwähnung des rhetorischen Verfahrens der Argumentation 381), woran sich die Sophistik knupft 382), bezüglich deren erwähnt werden kann, dass eine von Alfarabi (Anm. 65) eingeführte Erganzung, welche die "translatio" zum Gegenstande hat, hier

als vollständig recipirt ausführlich besprochen wird 363).

Endlich nach der Hinweisung darauf, dass nun Wahrheit und Täuschung bezüglich der Definition und Argumentation hinreichend erörtert seien, folgt noch eine Darlegung des topischen Beweisverfahrens 384), und eine Inhalts-Uebersicht der Rhetorik 385) sowie der Poetik 386) bildet den Schluss des Ganzen.

Sehr kurz hingegen dürfen wir uns über die dem Averroes zugeschriebenen Quaesita fassen, und insoferne wir von der Unachtheit derselben überzeugt sind (s. Anm. 289), stehen sie uns jenen "Diver-

materia in accidentibus, quae esse sequitur rem consecutione pro maiore parle, ut verbi gratia, quando homini patienti torturam oris accidit apoplezia, 378) f. 353, r. B: Formationum autem perfectissima est, quae intelligitur per

definitionem, et definitio tandem est, cuius compositio est compositio clausulae conditionis et nexus explicans significatum definiti per res essentiales.

<sup>379)</sup> f. 353, v. B: Ordo vero partium definitionum in compositione est, quod praeponamus universale et id, cuius modus est modus materiae, et postponamus particulare et id, cuius modus est modus formae.

<sup>380)</sup> f. 354. r. B: Artes ..., dividuatur in tres partes, scilicet in artes, quarum finis est solum operatio, ..... et in artes, quarum finis est solum scientia, ..... et in artes adiuvantes istas, quae sunt artes, quae dirigunt intellectum ad perserutationem harum duarum artium, et est ars logicae aut ei proportionalis . . . . . Quaedam sunt artes universales et illae sunt trium partium, ars primae philosophiae, ars topica, et ars sophistica ...... Modus vero considerandi in prima philosophia ari lopica, es ars appressed est intellection esti secundum este ... Artis vero lopica est secundum este ... Artis vero lopica considerationis de ente exemplum est consideratio vulgati, que quaeriur 'est confirmatio aut pieus confutatio ... Ars vero sophistica hobet sua principia, quae sunt ea, de quibus aestimotur, quod sint vera, cum non sunt vera, et de quibus aestimatur, quod sint divulgata, cum non sunt divulgata. 381) f. 355, r. A.

<sup>382)</sup> f. 355. v. A.

<sup>383)</sup> f. 357. v. A: Translatio vero et permutatio est, quod translatio semper sit ad id, quod potest capi vice rei et putatur, quod sil ipsa res, et fallit,

<sup>384)</sup> f. 357, v. B: Postquam autem iam locuti sumus de rebus, ex quibus cognoscitur verificatio vera et formatio perfecta, el postea loculi sumus de rebus, quae fallunt in eis, loquemur itaque de verificationibus topicis.

<sup>395)</sup> f; 358. v. B.

<sup>386)</sup> f. 360, v. B.

sorum Arabum Quaesita" 387) völlig gleich, welche ebenfalls den Lateinern kund geworden waren. Beide gehören der controvertirenden Exegese des Organons an, und indem wir auch hier nicht die Absicht haben können, in die Litteratur-Geschichte der späteren arabischen Epoche einzugreisen, müssen wir uns bei der Bemerkung begnügen, dass durch jene verschiedenen Quaesita, welche uns oben häufig als Quelle gedient hatten, das lateinische Abendland manche einlässlichere Besprechungen jener hauptsächlichen Controversen empfieng, welche uns bereits bisher fast bei allen arabischen Logikern begegnet waren. So handelt es sich um die Definitionen des Gattungs- und Art-Begriffes 388) oder um das Verhältniss der Namenserklärung zur Definition 389), sowie in der Lehre vom Urtheile um iene schon von Anderen (Anm. 40 f. u. 313 f.) besprochenen Schwierigkeiten bei Häufung der Prädicate und bei Urtheilen über nicht-existirende Suhiecte 390), oder um die Stellung der Negation bei Möglichkeits- oder Nothwendigkeits-Urtheilen 391). Aus dem Umkreise der ersten Analytik begegnen wir hier wieder den Fragen über das Verhältniss der Urtheile des Stattfindens zu den modalen 392). über die Umkehrung 393), über die aus Urtheilen verschiedener Modalität gemischten Syllogismen 394), und über die Berechtigung der hypothetischen Schlüsse 395). In der zweiten Analytik war es hauptsächlich die Controverse üher Alfarabi's (Anm, 51 ff.) Auffassung des demonstrativen Verfahrens 396), woran sich dann die Erörterung über praedicatum primum 397) und über die syllogistische Nothwendigkeit anschliessen musste 398), and ebendahin geborte selhstverständlicher Weise die Frage über die im Mittelbegriffe liegende Causalität 399). Ausser dem Grundsatze (Anm. 340), dass die Principien einer Wissenschaft nicht in eine andere zu übertragen sind 400), war ein gebotenes Thema von Contro-

<sup>387)</sup> f. 380 ff.

<sup>388)</sup> Divers. Ar. Quaes. f. 380. r. A.

<sup>399)</sup> Ebend. f. 381. r. B. 399) Ps.-Arerr. Quaes. f. 361. r. A. 391) Dis. Ar. Quaes. f. 363. r. A. 392) Ps.-Averr. Quaes. f. 362. r. A. 393) Ebend. f. 363. r. A.

<sup>394)</sup> Ebend. f. 363. v. A, f. 364. r. A, f. 370. v. B. Divers. Ar. Quaes. f. 381. v. A.

<sup>395)</sup> Ps.-Averr. Quaes. f. 368, r. A. 396) Ebend. f. 371 ff. Div. Ar. Quaes. f. 382, v. B.

<sup>397)</sup> Ps.-Averr. Quaes. f. 380. r. A.

<sup>397]</sup> Pr.-Aster, Undet. I. 500. r. A.
398] Blend, I. 375. r. A.
399) Ebend, I. 375. v. A. Dir. Ar. Quaez. I. 383. r. B. Albert, M. Soph. El.
1, 1, p. 840. A: Dicit earn lasae, quad ratio est virtus collectiva facienz coire
cousom in causalum, secundum quad cause rumitur in communi pro causa consequentiae et non pro causa consequentis, sicut eausa est, quae causal decursum syllogisticum per dici de omni el dici de nullo; sic enim logica est scientia de ratione argumentativa. Ebend. De praedicab. l, 1, p. 1. B: El hic modus (sc. scientiae) est per actum rationis, qui rotioeinatio sive argumentotio est, de eognitione cogniti procedens in scientiam eius, quod erot incognitum (s. Aum. 15.), secundum quod Isaac in libro de diffinitionibus rationem diffiniens dicit, quod ratio est onimae intelloctualis virtus faciens currere eausam in cousatum.

<sup>400)</sup> Ps.-Averr. Quaes. f. 376. r. A.

versen der Unterschied der "demonstratio quia" und der "demonstratio propter quid" 401), sowie das Verhältniss zwischen Demonstration und Definition 402) und die naheren Bestimmungen über die Definition sethst 403)

Auch das fast berüchtigte Buch De causis, welches jedenfalls auf arsbische Litteratur als seine letzte Quelle zurückweist (s. d. folg. Absehn.), konnte in der logischen Controverse über die Universalien als Auctorität für eine bestimmte Parteistellung benützt werden 404).

Die Leistungen der Araber und namentlich des Avertoes wurden. wie bekannt, hauptsächlich in Spanien durch die Juden dem abendländischen Betriebe der Philosophie vermittelt 405). Sowie aber dieselben überhaupt in völliger Abhängigkeit von ihren arabischen Vorgängern litterarisch thätig waren, so ist es auch auf dem speciellen Gebiete der Logik nur Weniges, was wir hier über sie herichten müssen.

Wenn auch Moses Maimonides (geb. 1135, gest. 1204), welcher fälschlich für einen Schüler des Averroes oder des Avempace gehalten wurde 466), auf judische und christliche Theologie einen ziemlich hedeutenden Einfluss ausübte, so ist seine hieher gehörige Schrift "Focabularium logicae" 467) in der That kaum erwähnenswerth, da sie lediglich ein Excerpt der gewöhnlichsten Schuldoctrin enthält 408).

Einigermaassen bedeutender ist Levi-Ben-Gerson (genannt Magister Leon, in der Mitte des 14. Jahrh. blühend), dessen Commentare zur Isagoge, zu den Kategorien, und zu De interpr. hereits von den ihm gleichzeitigen Lateinern benützt wurden 409). Er folgt bei seiner Exegese allerdings Satz für Satz und Zeile für Zeile dem Averroes, ohne jedoch die Auffassung desselhen stets zu seiner eigenen zu machen. Mit Entschiedenheit vertritt er die Ansicht, dass die Logik Nichts wei-

<sup>401)</sup> Ebend, f. 377, v. B. Div. Ar. Ouges, f. 381, v. B.

<sup>402)</sup> Ps.-Avert. Quaes. f. 377. r. A u. f. 379. v. A. 403) Ebend. f. 378. r. B u. v. A.

<sup>404)</sup> Albert. M. De praedicab. II, 3, p. 14. A: Eliam per hoc confirmant hoc, quod dicunt, quod in Libro de causis multipliciter probatum est, quod res in eausa uon est nisi per modum et virtutem effecti per cousam ..... Effectus autem individuus et singularis est; ergo forma, sive substantialis sive accidentalis, in effectu procedens ab intelligentia individua est et singularis. Universale autem nec individuum nec singulare est; universale ergo in effectu naturae extra intelligentiam procedens non est; in solis ergo et nudis purisque intellectibus positum est.

<sup>405)</sup> Ueber diese Verdlenste der Juden s. Renan, Averr. et l'Averroisme, p. 148 ff. und Munck, Dictionn. III, p. 362 f. Munck's Artikel , Juifs" hat B. Beer unter dem Titel "Philosophie und philos. Schriftsteller der Juden etc." Lpzg. 1852. 8. besonders herausgegeben.

<sup>406)</sup> S. über iba Manck, Bictionn. IV, p. 21 ff. 407) Grdruckt Venet. 1550. 4. 408) Auch wenn z. B. Albert. M. De praedicam. III, 1, p. 122. A sagt: Inter praedicabilia, quae sunt de natura accidentium substantiae, primum occurril praedi-cabile, quod est quantitas, eo quod hoc immediate sequitur, ut dicit Rabbi Moyses, so longte es sich nicht der Mühe, sich biefür eigens suf Moses zu berufen (vgl. Anm. 205).

<sup>409)</sup> S. über ibn Munck a. a. O. tit, p. 364. Gedruckt sind die genannten Commentare zusammen mit jenen des Averroes in den Ausgaben des Aristoteles (Anm. 11. u. 288).

teres als blosses Werkzeug der Wissenschaften sei 410), und er bietet den Lateinern die von denselben reichlich befolgte gute Lehre dar, dass der Logiker von aller übrigen Wissenschaft sich fern halten könne, so dass auch diejenigen sich hierauf bernfen durften, welche den Streit über die Universalien für die Logik bei Seite liessen 411). Bezüglich der Aufnehme der Isagoge in das Organon bestreitet er direct obige (Anm. 294) Ansicht des Averroes und schliesst sich an die fibliche Weise der Commentatoren an 412); die Erörterung der gewöhnlichen Controversen über die fünf Universalien bietet ausser einem Citate aus Averroes Nichts bemerkenswerthes dar 413). Die drei zunächst nach der Isagoge folgenden Bücher, nemlich Kategorien, Lehre vom Urtheile und erste Analytik, bezeichnete er ebenso wie der Verfasser der Epitome (Anm. 348) als Erörterungen, welche allen fünf nachfolgenden Verfahrungsweisen gemeinschaftlich seien, so dass das den letzteren Eigenthomliche den zweiten Haupttheil der Logik bilden muss 414). Bei den Kategorien selbst, welche er ausschliesslich nur in realistischem Sinne verstanden wissen will 415), beschäftigt ihn unter Anderem hauptsächlich die Eintheilung in Substanz und neun Accidentien, sowie die Frage über die Priorität der Quantität vor der Qualität 416); auch mag

<sup>410)</sup> Ad Forph. f. 1. r. B: Dicomus itaque, quod haec ars dirigit intellectum, ut disudicet inter verum et falsum, .... et sic hame ortem non esse scientiom, sed organum ad scientias, est perspécum.

<sup>41)</sup> Ebend. f. 1. v. A. Hace are est principium ad omnes scientias, et ideo non oportet professorem hairus scientia chebre audition de aliis scientiis, et ideireo non debet considerare in hoc libro de his nominibus nisi quatenus sunt logicolis; nam circa esse iptorum universalium variee existest ophinones apud sapientes.
412 Ebend. Sed apud non est quidem necessarium, at sunsului rinitium do

<sup>413)</sup> Nemlleh gelegentlich der verschiedenen Befinitionen des Accidens sagt Levi (f. 7. n. fb.): Ferüs definitie e.t.; quae deit, qued son est genen neque sinferentin neque proprium et semper exisiti in subiceto, et hace definitio est date in arte lopico vel diolecties, ut dirit kereroeis in summol son lopicalit; et ever est dezeriptio et non definitis, Jedenfalls suchen wir diese Notiz in der Spitome (s. Aum. 200) vergefallet.

<sup>414)</sup> Ad Praedicom. I. 12. v. A: Aristoteles praeposuit in hac arte logica tres libros, qui sunt communes quinque artibus (s. Ann. 275.), quarum sententius declaravit in reliquis quinque libris, et illi tres libri, qui sun communes cunctis artibus, sunt liber Praedicamentorum et Perihernenias et Priorum.

<sup>415)</sup> Ebend. f. 13. v. B: Aristoleles ..... vult tractare de his (sc. calegoriis) in 4050 loco, qualenus existunt extra onimam, non qualenus significant affirmationem vel negationem, quae est in anima.

<sup>416)</sup> Bebed.: Îlic tomes pased qui dublier, car dristolelu non divisit enis in duo genera supernea itatium, numpe in subalazion et accidera, mu videalur accidera univece diri de omalhus practicomentis accidentis; od quad dicendum est, quad den omnee sua dicitur sensumbum prisas el posterius de cuntesi praudicamentis, nam per prisa dicitur de substantio el per posterius de cuntes praudicadicaris, quantifiem esze prisum accidera, quad renjui ispum corpus el per japam recipista qualitatem ..... Digum praeteres inesciligatione risdetur, quadram accidention sai priva in substantia, turma reciliert quantitas est qualitas .... Sed veritate

noch erwähnt werden, dass er ähnlich wie Gilbertns Porretanus (Abschn. XIV, Anm. 491) die Kategorie des facere durch alle übrigen Kategorien hindurchführt 417) und sehr ausführlich üher quando, ubi und situs spricht 415). Bei Erklärung des Buches De interpr., woselbst er gelegentlich die ühliche arabische Eintheilung der Logik in der Terminologie "formatio" und "verificatio" (vgl. Anm. 346) vorhring w 19), bezeichnet auch er (vgl. Anm. 260 u. 357) das privative Urtheil als eine eigene Species 420), schliesst sich aber, sowie er die das arabische Verbum betreffende Bemerkung (Anm. 310 u. 356) erklärlicher Weise auch für das Hebräische wiederholt 421), in allem Einzelnen völlig an Averroes an.

Somit liegen nun sämmtliche Ingredienzien jenes logischen Betriebes vor uns, welcher mit dem Eintritte des 13. Jahrhundertes im Abendlande beginnt, und der erste Abschnitt des folgenden Bandes wird darlegen müssen, wie die boethianische Tradition des früheren Mittelalters und die erwachende Lecture sämmtlicher Schriften des Aristoteles und die Aufnahme byzantinischer Litteratur und die Kenntniss der Leistungen der Araber manigfach nebeneinander treten oder sich vermischen, und hiedurch eine neue Epoche, und zwar die üppigste und extensivste, für die mittelalterliche Logik eintritt.

huius negotii est, quad qualitas individua est prior in ipso subiecto ipsa quantitate propria, .... sed obsolute et simpliciter loquendo quantitas ipso absoluta est prior in ipso subiceto qualitate obsoluta.

<sup>417)</sup> Ebend. f. 24, v. A. 418) Ebend. f. 25 f.

<sup>419)</sup> De interpr. f. 35. v. A: Scientia vel habetur per conceptum simplicem et nominotur apud Arobes formatio, vel per notitiam complezorum et nominotur apud Arabes verificatio; simplex igitur conceptus est notitia rei per dictionem simplicem significatae, i. e. quidditatis unius rei etc. 420) Ebend. I. 36. r. A.

<sup>421)</sup> Ebend. f. 36. v. A.

## REGISTER.

Arnulph v. Leon 77.

A, E, I, O 275.

| Abalard 160 If.                        | Avempace 373,                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Abbo v. Orleans 51.                    | Averroes 374 ff.                    |
| abstractio 209, 248.                   | Avicenna 318 ff.                    |
| Abunazar 301 ff.                       | Bartholomaus 230.                   |
| accidentale 326, 343.                  | Berengarius 72 ff.                  |
| Adalbero 58.                           | Bernbard v. Chartres 125 f.         |
| Adam v. Petit-Pont 104, 211 f.         | v. Clairvaux 111.                   |
| Adelard v. Bath 140 f.                 | Bernward v. Hildesbeim 51.          |
| adiacenter 130.                        | Burgundio v. Pisa 106.              |
| adiacentia 179.                        | Byzantiner 261 ff.                  |
| aequipollentia 197, 268.               | catasyllogismus 257.                |
| agens 386.                             | Collegium Constantinopolitanum 263. |
| Alanns v. Lille 258 f.                 | colligere 140 ff., 219,             |
| Alberich 229,                          | combinationes 358.                  |
| Albericas v. Casino 76.                | conceptio 205.                      |
| Alenin 14 ff.                          | conceptus communis 26.              |
| Alexander Aphrodisiensis 299.          | conformitas 220, 250,               |
| Alfarabi 301 ff.                       | consimilitudo 179.                  |
| Algazeli 361 ff.                       | Constantin der Karthager §3.        |
| Alkendi 301.                           | contingens u. possibile 198.        |
| ampliatio 288.                         | copula 196, 266,                    |
| Anna Compena 263, 293.                 | copulatives Urtheil 357, 366,       |
| Anonymus De gener, et specieb, 143 ff, | Cornificius 231 f.                  |
| De intellectibus 205.                  | credulitas 361.                     |
| De interpret, 204.                     | Damiani 68.                         |
| De unit. et uno 228.                   | David v. Hirschau 230.              |
| Sangall, De part, loicae 63 f.         | Definition 134 ff., 192.            |
| De syllog, 64 ff.                      | demonstratio nobilissima 313.       |
| sec. XI 59 f.                          | quia n. propter quid 317,           |
| Anselmos v. Canterbury 85 ff.          | 359, 372, 394.                      |
| Antepraedicamenta 76, 169, 273,        | Differenz s. Porphyrius.            |
| antiqui 229.                           | dignitates 316.                     |
| and moderni 116.                       | Dionysius Thrax 290.                |
| appellatio 288.                        | dirigens 386,                       |
| Araber 297 ff.                         | disjunctive Schlüsse 369, 381.      |
| Aristoteles, neue Uebersetzungen des   | disparatum 386.                     |

| 398. Re                                               | gister.                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| dividentia 197.                                       | Johannes Scotns Erigena 20 ff.               |
| dividuum 221.                                         | Serio 230.                                   |
| Drogs v. Troyes 107.                                  | Joscellinus v. Saissons 142                  |
| dualis 379.                                           | Irnerius 71.                                 |
| eloquentia 235 ff.                                    | Isidorus Hispalensis 10 ff.                  |
| peripatetiea 168.                                     | Juden 394.                                   |
| ens 307.                                              | Jurisprudenz 69.                             |
| Eric v. Auxerre 41 f.                                 | Kategorien 152, 188, 223, 307, 351, 365,     |
| Eacla-Beweia 210.                                     | Kendi 301.                                   |
| essentiale 364 f.                                     | Lanfrancus 70 ff.                            |
| exponibilia 289.                                      | Levi Ben Gerson 394 ff.                      |
| facultates 371.                                       | Logik, site n. neue 116.                     |
| fallaciae 371.                                        | maneries 124, 356.                           |
| Farabi 301 ff.                                        | Manerins 230.                                |
| forma substantiolis 217.                              | Mapes 230,                                   |
| formae notivae 218.                                   | moterialiter imposita 156.                   |
| formatio 396.                                         | moteriatum 145, 177.                         |
| Formelhücher 71.                                      | Memorial-Worte 272, 275.                     |
| Franco v. Lüttleh 67.                                 | modelis 157.                                 |
| Fredegisus 17 f.                                      | moderna via 262.                             |
| Fulbert v. Chartres 59.                               | moderni 82, 195, 241,                        |
| Galenische Schlussfigur 295, 380, 389                 | n, suliqui 116.                              |
| Garmand 123.                                          | monstra 251.                                 |
| Gattungshegriff s. Universalien,                      | Nicephorns Blemmides 295                     |
| Gaunilo 86.                                           | Nominalismus 122.                            |
| Gauslenus v. Soissons 142.                            | u, Realismos 35 ff., 118.                    |
| Gazali 361 ff.                                        | nominaliter 30.                              |
| Gerbert 53 ff.                                        | notio 251.                                   |
| Gerson 394.                                           | Natker Labeo 61 ff.                          |
| Gilbertus Perretanus 215 ff.                          | Othle v. Regensburg 68.                      |
| Gislhert v. Rheims 53.                                | Otto v. Cambrai 82 f.                        |
| Gnnzo Italns 49 f.                                    | v. Clngny 45.                                |
| Honorius v. Autun 97.                                 | v. Freising 105, 227.                        |
| Hrahanas Msurus 19 ff.                                | Papias 69.                                   |
| Hugo v. St. Victor 111.                               | parilitas 329.                               |
| Huguecio 125.                                         | Parteispaltung betr. d. Universalien 118 ff. |
| υπόθεσις 280 ff.                                      | perihermenioe 12.                            |
| bypathetische Schlüsse 310, 358, 381.                 | Petrus Hispanne 264 ff.                      |
| n. disjunct, Schlüsse 369,                            |                                              |
| 381, 389.                                             | v. Paitiers 213 f.                           |
| Jacobus v. Venedig 99.                                | Platoniker 125.                              |
| Ibn-Badscha 373.                                      | Poppo 48.                                    |
| -Roschd 374 ff.                                       | Porphyrius, Isagoge des 7 f., 117 ff., 324.  |
| -Sine 318 ff.                                         | 330 ff.                                      |
| identilos 220,                                        | possibile und coulingens 198.                |
| Jepa (?) 43 f.                                        | post hoc, ergo propler hoc 391.              |
| imaginatio 361.                                       | Postproedicomento 169, 274.                  |
| indifferentia 243.                                    | polenlia u. poleslas 351.                    |
| Indifferenz-Lebre 138 f.                              | praedicabilia 272.                           |
| individuoliler 129 I.                                 | praedicamentalis 243.                        |
| inesse 189.                                           | praedieori 181 ff.                           |
|                                                       |                                              |
| informare 129.<br>Intellectualismus 205, 347 f., 365. | in quid 147. quosi in quid 345.              |
| intellectus 182 ff.                                   | prooficetum esimum 215                       |
| b. d. Arabern 299.                                    | praedicolum primum 315,<br>proemissa 309,    |
| eonceptus 182.                                        | privatio 352.                                |
| eoniungens et dividens 208,248.                       |                                              |
| Johannes v. Gorz 49.                                  | proprium s. Universalien.                    |
| Italus 293 f.                                         | Pseilus 264 ff.                              |
| v. Salesbury 232 ff.                                  | Psendo-Abalard 204 ff.                       |
|                                                       |                                              |

Pseudo-Astrones 355 ff.

-Boethins be trins, 20, 108 f.

-Boethins be trins, 20, 108 f.

-Eric 43 f.

-Brithabans 37 ff.

Oussurfactures 392.

quadditie - 392.

Raimbert v. Lille 52 f.

rationes 125 f.

Rechtswissenschaft 59.

Rechtswissenschaft 59.

Rechtswissenschaft 59.

Rechtswissenschaft 59.
Reginaldus 230.
Reginaldus 230.
Reinhard v. Warzhurg 49.
Remigius v. Auzerre 41.
res de re non praedicatur 175, 252.

Rhabanus Maurus 19 ff. Rhetorik 292. Robert Amiclas 230. v. Melnn 214.

v. Paris 17.
Pulleyn 213.
Roscellinus 77 ff., 122 f.
Salomonis Glossarium 47.
Sanct Gallen 46 f., 61 ff.
Scotus Ericens 20 ff.
onucota 279 ff.
Sensnalismus 123.
sermo 66, 174 ff., 236.

sermo 66, 174 ff., 236, sermocinalis 112, 323. Sertorins 230, sex principia 223 ff. significatio 279 ff. dictionum 363.

significatum 123. Simeon 3. Sophist. Elenchi 318. species s. Universalien. status 137 f. substantiale 326 ff.

sumptum 184.

suppositio 280 ff. Syllogismen, Lehre von den 158

, sense von den 158, 199 ff., 256, 275 f., 310 ff., 357 ff., 368 ff., 380 ff. hypothetische 203, 310, 358, 381 u. disjnnet. 361, 389.

syllogismi imperfecti 199. Sylvester II. 52 ff. syncalegoresmata 148, 191, 256, 266,

279, 289, 378. Syrer 300. terminorum proprietates 279 ff.

ternalis 379. Theilbegriff 135, 193. Themistius 293, 385. Theologie 72 ff., 108.

theophrastische Schlussmodi 380. Topik 159, 200 f.

universale intelligitur, singulare sentitur 29. Universalien, Streit über die 118 f. ante rem, in re, post rem

306, 349 f. in re 249. Urtheil 148, 154, 182, 195, 308, 356,

366, 379. verbaliter 30. verificatio 396. vis moderna 262. vocalis 31.

voces signalirae 60, vocis flatus 79, vocum impositio 166, 181, Walter Mapen 230,

v. Mortaigne 137 f. Walther v. St. Victor 221, v. Speier 52. Wilbelm v. Champeaux 128 ff.

v. Conches 127 f.
v. Hirschan 83.
v. Shyreswood 264 ff.
Williram v. Soissous 229.
Wolfgang v. Begensburg 51.

Druck von C. P. Melzer in Leipzig.











